

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

F\*带\*带\*开

H \* H \* H \* H

**{\*母\*母\*母**\*母

\*\*\*\*\*\*

\* \* \* \* \* \* \* \*

₹× ₩ × ₩ ₩

\* \* \* \* \* \* \*

**日本田米田米田** 

· \* \* \* \* \* \* \*

**田 \* 田 \* 田 \*** 

: **\*** \* **\*** \* **\*** 

**4 \* 年 \* 年 \* 4** 





\*\*\*\*\* (田\*田\*田\*田\*田\*田\*田\*田\*田\*田\*田\*田\*田 · 田 \* # # # # \*\*\*\* • 田 \* 田 \* 田 \* 田 \* 田 \* 田 \*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 用\*用\*用 

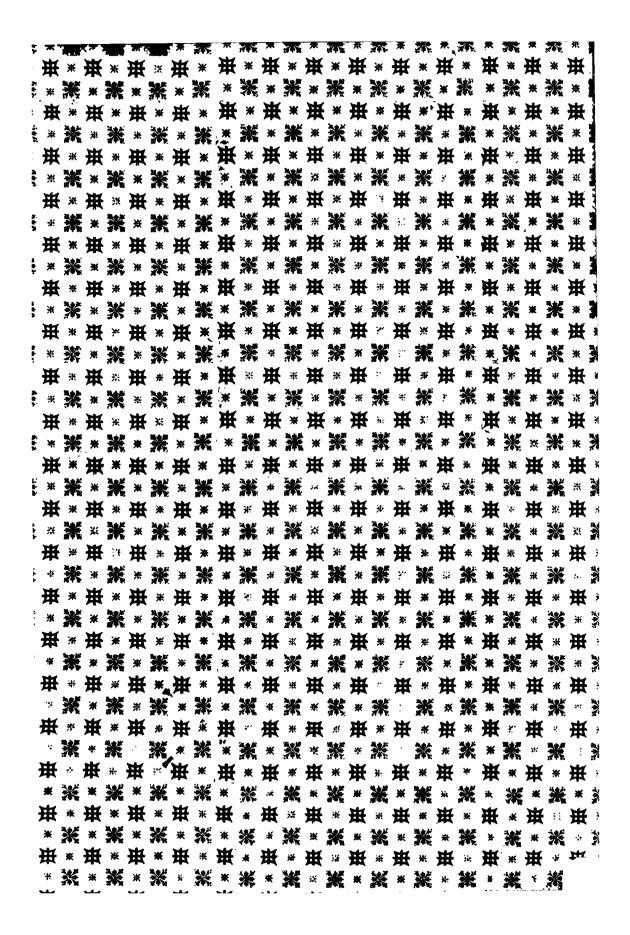

DC 305.5 ·H69 1.2

.

-

# Volkskrieg an der Loire

im Serbft 1870.

## Rach amtlichen Quellen

und

handschriftlichen Aufzeichnungen von Mittampfern

bargeftellt

non

Frik Hoenig.

EML)

Zweiter Band.

Mit einem Blan und fünf Stiggen in Steinbrud.

Berlin 1893.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Abuiglide hofbuchhandlung
Rochitrage 68-70.

Mit Borbehalt bes Ueberfepungsrechts.

Printed in Gormany,

1 sbr Hyls 4-16-40 39885

## Vorbemerkung.

Die Eigenartigkeit bes Stoffes bieses Bandes veranlaßt mich, ihm einige Worte vorauszuschicken.

Die Schlacht von Beaune wird zunächst die taktischen Nachtheile zu großer Ausdehnung einer Armee und zu breiter Frontentwickelung eines Armeekorps erkennen lassen, alsdann zeigen, welch übele Folgen es hat, wenn die Armeekeitung zu weit vom Punkte der Handlung entsernt ist und zu spät zum Schlachtselbe ausbricht. Infolge dieser Berhältnisse bestand eine eigentliche Schlachtkeitung bei den Deutschen überhaupt nicht, die Lage nach der Schlacht blieb in hohem Grade ungeklärt, sie erkannten die Größe des errungenen Sieges nicht, und so unterließen sie eine Bersolgung gänzlich, tropdem die Berhältnisse dafür mehrere Tage sehr günstig waren.

Die Franzosen, das muß der Leser sich vor Augen halten, hatten sich durch ein weitverzweigtes Kundschafterspstem die genaueste Kenntniß von den örtlichen und taktischen Berhältnissen bei den Deutschen zu verschaffen gewußt. Die deutsche Kavallerie hatte diese ihr bekannte Erscheinung des Bolkskrieges trot ihrer Stärke nicht zu unterdrücken vermocht. Als dann aber die Franzosen angriffen, hatten sich die Bershältnisse bei den Deutschen sehr verschoben, so daß die für die Schlacht zwischen General Crouzat und Oberst Billot getroffenen Berabredungen in wesentlichen Punkten nicht mehr zutrasen.

Auf beutscher Seite gestaltete sich die Schlacht zu einer Reihe hochgespannter, geradezu dramatischer Vorgänge, und es dürfte vielleicht fein zweites Beispiel in jenem Kriege vorhanden sein, in dem die Feuerdisziplin unter den verschiedensten Umständen bei Tag und Nacht dauernd in solchem Grade allen Anforderungen entsprochen hat. Man hat seit dem Kriege viel über Selbstthätigkeit und Selbständigkeit der Führer geschrieben, und doch sind derartige Fälle nur in verhältniß-mäßig geringer Zahl nachweisbar. Die Schlacht von Beaune macht auch darin eine Ausnahme.

Die gesammten Verhältniffe lagen so eigenthumlich. baß es ber niederen Kührung porbehalten mar, eine einflufreichere Rolle zu spielen. als es in der Regel in der Schlacht vorkommt, und gablreiche Offiziere idraten nicht vor verantwortungsvollen Entschlüffen zurück. Diefer Entschlüffe bis auf ben Grund flarzulegen, betrachtete ich als besonders werthvoll. Der Entschluß kann sich aus einem Gedanken. einem Augenblick beraus entwickeln, er kann sich aber auch als die Summe vieler Erwägungen bis zu bem Augenblick. da er gefant wird. herausstellen; diese werden allerdings nur selten vollständig aufgedeckt werben können. So handelt Hauptmann Zeige gegen einen wiederholt empfangenen Befehl und trägt badurch wesentlich zum Siege bei. Der unermüdlichen Umsicht und Thätigkeit bes Hauptmanns v. Naymer ift es zu danken, daß noch rechtzeitig Südwest-Beaume hinreichend besetzt werden konnte. Hauptmann Obly, die Bremierlieutenants v. Nerse und Lancelle verzagten nicht, tropbem sie sich so gut wie abgeschnitten wußten. Der General, der im Frieden dieselbe Aufgabe auf sich nahme wie die Bertheidiger von Beaune, wurde nicht als Sieger aus dem Streite bervorgeben. Hauptmann v. Tapfen fakt auf eigene Berantwortung den Entschluß, Juranville anzugreifen, und verzögert dadurch ben Marich bes 18. Armeekorps nach Beaune um mehrere Stunden. Im Berhalten des Hauptmanns Soest sehen wir den Typus der ebenso beherzten wie überlegten Offensive. Ihm glückt Alles. Schwache Rüge harren in brennenden Trümmerhaufen den Tag über aus und schlagen wüthende übermächtige Angriffe ab. Wir sehen, wie eine Position während bes Gefechts nothbürftig eingerichtet wird, wie eine beabsichtigte Ueberrumpelung bei Juranville beim Schlachtbeginn glückt, eine andere bei Beaume bei Tage miklingt, zwei andere beinahe in der Dunkelheit gelingen. Wir haben hier bas Beispiel breier irrthumlicher Melbungen,

erst die wichtige über den Verlust von Beaune, dann zwei über den Berlust der Barrikade auf der Straße nach Orme. Wir sehen die Artillerie überall von Ersolg gekrönt, sobald sie in Masse auftritt; wir sehen sie sosort unterliegen, wenn einzelne Geschütze sich im Insanteriesseuer zeigen. Zwei Geschütze sallen vorübergehend in Feindeshand, eines davon wird wieder zurückerobert.

Wir sehen aber auch die Generalstadsoffiziere: Oberstlieutenant v. Caprivi, Hauptmann Seedeck, Major v. Scherff eine außerordentliche Thätigkeit entfalten. Der Letztere wird im Zeitpunkt der höchsten Spannung durch den Berlust seines Pferdes vom Divisionsführer getrennt.

Das Eintreffen der 5. Division verzögerte sich um volle zwei Stunden; die gegenseitige Verständigung wurde durch die großen Entsernungen und schließlich wegen der durchbrochenen Verdindung und durch die Dunkelheit erschwert. Da greift der dem Prinzen Friedrich Karl zugetheilte Oberstlieutenant Graf Waldersee freiwillig ein, führt eine Verständigung, soweit sie möglich, herbei und sichert dadurch das Zusammenwirken auf dem Schlachtselbe. An einem anderen Punkte sucht Major Kretschman den General v. Hartmann vergeblich zum Attackiren auf die seindlichen Trümmer zu bewegen; Infanterie und Artillerie sochen treu Schulter an Schulter, doch der große Augenblick sand für die Kavallerie nicht den großen Mann.

Eine Schlacht naturgetreu darzustellen, ist schier unmöglich. Bor allen Dingen gelingt es selten, die Ursache der Erscheinungen aufsudecken, — der Zusammenhang der Ereignisse ist daher meistens nicht klar genug erkennbar. Eine Schlacht besteht ebenso wenig aus lauter Zusälligkeiten wie aus lauter Anordnungen, und man muß schon zusrieden sein, wenn es glückt, den allgemeinen Berlauf sestzulegen. Hür das volle Berständniß reicht das jedoch nicht aus. Ich habe daher den Bersuch gemacht, die Erscheinungen von Stufe zu Stufe aus den eingegangenen Meldungen und ertheilten Besehlen zu erklären, das Band zwischen Führung und Truppe dauernd sestzuhalten. Nicht alle erslassen Besehle und erstatteten Meldungen sind hierbei trotz sorgfältiger Nachsorschungen dem Wortlaut gemäß sestzustellen gewesen, andere

vielleicht gänzlich in Bergeffenheit gerathen ober verloren gegangen. Wenn somit das Gesammthild nicht auf Bollkommenheit Anspruch erheben kann, so bietet es boch in manchen Beziehungen einen tieferen Einblick in den Berlauf einer Schlacht, und es giebt vielleicht keine ameite Schlacht, bei ber fich fo viele Melbungen und Befehle nachweisen lassen wie hier. Es kommt aber nicht darauf an. daß der Leser möglichst viele Schlachten ftubirt, sondern daß das, mas dargeboten wird, berart ift, bak es ben Geschichtsforscher befriedigt und auch ber Taktiker ieden Hergang felbst prüfen und bis zum Auslaufen aller Daknahmen verfolgen kann, wobei bann die Wirkung der Einzeltbat auf das Ganze und die Rückwirtung des Ganzen auf das Einzelne erkennbar fein muß. 3ch verspreche mir nur von einer in biefem Sinne gepflegten Ariegsgeschichte wirklichen Nuten. Das Berfahren bat allerdings einen Es zwingt ben Autor zu zeitraubenben Nachforschungen und Untersuchungen, welche bie volle hingabe bes Lesers an ben Stoff verlangen. Die Runft besteht darin, ben Leser, auch ben Laien, jo zu beschäftigen, bag er, obne zu ermüben, mit Luft folgt. Denn erft dann ist er für die Sache gewonnen. Dak es aber nicht ganz einfach ift, ben historischen Verlauf einer Schlacht aufzudeden, maa vielleicht die eine Thatsache erhärten, daß trot des amtlichen und fonstigen Materials mehr als 2000 Briefe geschrieben werben mußten. um die bestehenden Widersprüche und Unklarbeiten zu beseitigen.

Bon einer Seite ist mir der Vorwurf der Breite gemacht worden; aber ich huldige der Ansicht, daß der Geschichtsschreiber dem Leser nicht nur das fertige Produkt seines eigenen Denkens dieten und diesem seine Meinung aufzwingen darf. Er soll — vor allen Dingen in der Kriegsgeschichte — den Leser in den Stand setzen, jede Erscheinung ursächlich zu erkennen, und dazu ist zunächst nothwendig, daß der Geschichtsschreiber ihm das gesammte erhältliche Material vorlegt. Nur dei anerkannt tüchtigen Armeen, deren Thaten die Dessentlichkeit nicht zu schenen brauchen, wird man schlechthin Alles ausdeden können, und so ist es hier geschehen. Man lernt dann auch wahres Helbenthum von falschem, tüchtige Führer von untauglichen und gute Armeen von

schlechten unterscheiden. Allerbings habe ich bei jedem mir wichtig scheinenden Bunkte meine Ansicht entwickelt, aber nicht, damit sie nun auch als die einzig richtige gelte. Bielmehr will ich den Leser in den Stand setzen, jedem meiner Schritte zu solgen und mein Urtheil zu prüsen; nur dann kann er sich eine eigene Meinung bilden. Kriegssgeschichte, die sich nicht dauernd an die Urtheilskraft wendet, erfüllt ihren Beruf nicht, und der Geschichtsschreiber muß es vertragen können, daß ein Leser zu einer anderen Auffassung der Kunst gelangt als er selber.

Sehr wichtige Lehren für Fachmänner scheinen mir auf ben Gebieten des Borpostendienstes, der Wahl und Einrichtung der Stellung sowie der Feuerleitung zu liegen, und zwar Lehren, die der Lieutenant so gut beherrschen muß wie der General. Ich habe daher auf diese Gebiete eine besondere Sorgsalt verwandt und mich feine Mühe versdrießen lassen, durch die Wirklichkeit zu lehren. Damit aber Jemand, der nicht Fachmann ist, durch diese Darlegungen nicht gestört werde, habe ich sie so in Kapitel zusammengefaßt, daß er sie überschlagen kann, und doch dabei berücksichtigt, daß ihm nichts entgehe, was den Zusammenhang der großen Begebenheiten beeinträchtigen könnte.

## Inhalts-Verzeichniß.

| Borbemertung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite<br>III |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| L. Die Borposten bes 10. Armeetorps am 28. November früh  Borläufige Borposten S. 1. Die Borposten ber 38. Infanteries Brigade S. 2. Die Borposten ber 39. Infanteries Brigade S. 7. Nachrichten und Melbungen ber BorpostensInfanterie S. 10. Die Melbungen ber BorpostensRavallerie S. 13. Erschießung eines Freisschärlers S. 17. | 1—18         |
| II. Die Stellung des 10. Armeekorps in Rückficht auf seinen Auftrag und das Gelände                                                                                                                                                                                                                                                  | 19—32        |
| Beaune la Rolande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33-52        |
| IV. Die Borgänge beim Oberkommando der II. Armee im Lanfe des Bormittags  Das Oberkommando verbleibt in Pithiviers S. 53. Borgänge beim Oberkommando der II. Armee dis 10 Uhr S. 56. Schreiben an das 10. Armeekorps S. 58. Befehl an General v. Alvensleben                                                                         | 53-79        |

| von 9½ Uhr vormittags S. 61. Auffassung bes Oberkommandos um 10 Uhr vormittags S. 62. Die weiteren Meldungen des 10. Armeekorps S. 64. Schreiben an den General v. Moltke S. 65. Anordnungen des Oberkommandos von 11½ Uhr vormittags S. 68. Uebersicht der Anordnungen des Oberkommandos dis 11½ Uhr S. 68. Schreiben der II. Armee an die Armee-Abtheilung S. 71. Schreiben an den General v. Stosch S. 72. Auffassung des Oberkommandos um 12 Uhr mittags S. 73. Singang des Schreibens des Generals v. Moltke vom 27. November S. 75. Telegramm Moltkes über den Schus der Etappensinie der II. Armee S. 77. Weitere Melsdungen vom linken Flügel S. 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| V. Die Schlacht von Beanne la Rolande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80-267 |
| 1. Die Kämpfe bei Juranville bis 2 Uhr nachmittags Die französische Angriffsibee S. 80. Der Angriffsbeschl Crouzats S. 81. Anordnungen Billots S. 82. Bemerkungen S. 83. Entwidelung der Division Feillet-Pilatrie. 1. Brigade Bonnet S. 84. 2. Brigade Robert S. 85. Mahnhmen zur Erhaltung der Berbindung zwischen dem 20. und 18. Armeekorps S. 87. Der Kampf der deutschen Borposten S. 87. Folgen des erzentrischen Ausweichens S. 88. Marsch der 37. Insanterie-Brigade S. 90. Das Generalkommando S. 90. Eingreisen der Borpostenreserve der 39. Insanterie-Brigade. Angriss der Franzosen auf Les Cotelles S. 92. Die 56er sehen sich an der Nordwestseite von Juranville sest S. 93. Gesechtskrisse dei Juranville S. 94. Lage des Hauptmanns v. Tanzen S. 94. Juranville zurückerobert S. 96. Munitionsmangel dei den 56ern S. 98. Juranville wird geräumt S. 98. Borgänge auf französischer Seite: 1. Bei Juranville S. 99. 2. Bei Corbeilles S. 100. Frontalangrisse S. 101. Umgehung des Obersten Bonnet. Ausgabe von Corbeilles S. 102. Truppenvertheilung auf beiden Seiten um 1½ Uhr S. 103. Das Berzhalten des Obersten v. Balentini S. 104. Borgänge zwischen General Trouzat und General Billot S. 105. Die Meldungen des Generals fommandos dis zur Mittagsstunde S. 107. | 80     |
| 2. Die Rampfe bei Long Cour - Les Cotelles bis jum Er:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100    |
| löschen ber Schlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 109    |
| 3. Die Schlacht auf bem rechten Flügel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 118    |
| a. Die Entwickelung des 20. Armeekorps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 118    |

| Inhalts-Berzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ΧI    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Angriffsrichtungen S. 120. Das Freikorps Cathélineau S. 122.<br>Marsch ber Division Thornton S. 122. Stellung der Division<br>Ségard S. 123. Bemerkungen über die Anordnungen Crouzats S. 123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite |
| b. Der Kampf der Dorposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 126   |
| c. Der Ungriff auf die Südwest- und Westseite von Beaune la Rolande Masnahmen und Erwägungen des Hauptmanns v. Nahmer S. 144. Tragweite des Jurüdgehens der Batterie Frels S. 145. Offensive der Division Polignac S. 146. Neue Erwägungen des Hauptmanns v. Nahmer S. 146. Sentwidelung der Division Thornton S. 147. Marsch von 5. u. 7./57. nach Kirchhof Beaune la Rolande S. 149. Hauptmann Feige entschieft sich, gegen den Besehl zu handeln S. 151. Endgültige Besehung des Kirchhofes S. 153. Hauptmann v. Nahmer erhält weitere Berstätzung S. 154. Erster Sturm auf den Kirchhofes. 155. Bereinigung des feindlichen Artillerieseuers gegen den Kirchhof. Hierzu Stizze 2 S. 158. Borgehen der Brigade Aube S. 160. Verhalten der 3. Division, General Ségard S. 161. | 144   |
| d. Der fortgang der Schlacht im Norden von Beaune la Rolande bei I./57. und bei der į. Kavallerie-Division                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 163   |
| e. fortgang der Schlacht gegen die Südwest- und Westseite von Beaune la Rolande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 185   |
| f. Die Angriffe auf die Südostfront von Beaune la Rolande und die Höhen von Les Roches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 195   |

---

•

| Der erste seinbliche Angriff S. 199. Die drei folgenden Angriffe S. 201. Fünster und letzter Angriff S. 204. Stärke der Franzosen beim fünsten Angriff S. 207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| g. fortgang der Schlacht auf der Südwest und Westseite von<br>Beaune la Rolande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 210           |
| Dritter Sturm auf den Kirchhof S. 210. Bierter Sturm S. 211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| h. Das Eingreifen des 3. Armeeforps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 212           |
| Rorgänge beim 3. Armeekorps bis zum Mittag S. 212. Flankensmarsch ber 5. Division nach Barville S. 214. Zusammentressen bes Generals v. Alvensleben mit bem General v. Harmann S. 215. Anordnungen ber II. Armee S. 216. Graf Walbersee beim General v. Alvensleben S. 218. Rittmeister Andrae kehrt zurück S. 219. Die 5. Division entwickli sich süblich Barville S. 220. Rückeroberung des Wäldschens von Komainville S. 222. Das Eingreisen der 5. Division macht sich sühlbar S. 224. 3. Jäger erobern Arconville S. 225. Zurückeroberung des Geschützes der Batterie Knauer S. 226. General v. Woyna läst I./57. sammeln S. 227. Gemeinsamer Artilleriekamps des 3. und 10. Armeekorps S. 227. |               |
| i. Rückzug der Division Polignac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 229           |
| k. Schluftampfe an der Sudweftseite der Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 234           |
| Wiebereinnahme bes Bois be la Leu S. 234. Eingreisen ber 12er bei Beaune S. 235. Fünfter Sturm auf die Südwestfront bes Städtchens S. 235. Letter Sturm auf die Barrikade an der Straße nach Orme S. 239. Geiseln in Beaune S. 244. Die Angriffsrichtungen S. 244. Stärke der Angreiser S. 246. Die stankirende Wirkung des Kirchhoss auf den Angreiser S. 247. Die Denkmäler auf dem Schlachtselbe S. 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| l. Bemerkungen über die fenertaktik auf der Südwest- und Südostfront<br>Munitions-Ergänzung S. 259. Bersagen ber Schloßtheile S. 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2</b> 51   |
| m. Kückzugsbefehle Crouzats und die Wiederbesetzung der deutschen<br>Vorpostenstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 263           |
| VI. Der Dienstverkehr bei ben Deutschen vom Rachmittag bis zum Abend bes 28. Rovember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8—27</b> 8 |
| Der Prinz-Feldmarschall begiebt sich nach Bithiviers zurück S. 268.<br>Oberst v. Balentini an das 10. Armeekorps S. 270. General<br>v. Boigts-Rhetz an die II. Armee S. 270. Erneute Weldung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |

:

| Inhalts-Berzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XIII               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Generals v. Boigts-Rhet S. 272. Die Berichte ber anderen Armeetheile S. 274. Befehl an das 9. Armeekorps S. 275. Grgebnisse der Anordnungen für den 29. vormittags S. 276. Bericht des Oberftlieutenants Grafen Waldersee S. 276. Greignisse der Armee-Abtheilung S. 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| VII. Die beiberseitigen Streitfräfte und Berluste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 279—286            |
| Generalstabsofsiziere werden nach Beaune entsandt S. 287. Ankunft der Gesangenen in Boynes S. 288. Erwägungen des Oberkommandos S. 288. General v. Stiehle und General v. Stosch S. 292. Besehle an die Armeetheile S. 293. II. Armee an General Graf Moltke S. 295. Meldungen der Armeetheile vom Nachmittag S. 296. Der Prinz-Feldmarschall an den König S. 296. Oberstslieutenant Graf Walderse an den König S. 297. Berhalten des Generals v. Boigts-Rhet hinsichtlich der Entsendung in das Loingschal S. 297. Aufsassung der II. Armee am 29. abends S. 298. | 287—299<br>300—315 |
| X. Die taltischen Magnahmen auf beiben Seiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 316329             |
| Auf deutscher Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 316<br>324         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 330365             |
| Die Deutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 330                |
| Die Franzosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 355                |
| Ramen: und Sachverzeichniß zu Band I u. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 367                |

•

## Kartenbeigaben.

Plan gur Schlacht bei Beaune la Rolande am 28. Rovember.

- Stigge 1. Befetung ber Beft, Gubweft und Subfront von Beaune la Rolande.
  - 2. Französische Artillerie-Aufstellung um 18/4 Uhr auf der Weftseite von Beaune la Rolande.
    - 3. Französische Artillerie-Aufstellung um 2½ Uhr auf ber Oftseite von Beaune la Rolande.
    - 4. Besehung ber Subost, und Oftfront von Beaune la Rolande.
    - 5. Letter frangofischer Angriff auf ber Oftseite von Beaune la Rolande.

## Abfürgungen.

```
Rr. A. = Rriegsarchiv bes Großen Generalftabes.
```

I./56. 2c. = I. Bataillon 56. Regiments 2c.

9./56. 2c. = 9. Rompagnie 56. Regiments 2c.

## Berichtigungen.

- S. 181 3. 13 v. o. lies: "welches" ftatt: "welche".
- S. 247 3. 10 v. u. lies: "Major" ftatt: "Oberft" v. Wehren.
- S. 256 3. 9 v. o. lies: "nieberen" ftatt: "nieberften".
- S. 283 3. 2 v. u. lies: "fowie" ftatt: "fo".
- S. 288 3. 11 v. o. lies: "29." ftatt: "28.".
- S. 291 B. 8 v. u. lies: "Operationsfähigkeit" ftatt: "operativen Plane".
- S. 295 3. 4 v. o.
- S. 296 3. 14 v. u.
- lies: "Billeamblain" ftatt: "Billemblain".
- S. 315 lette Reile v. u.
- S. 302 3. 16 v. u. lies: "von" ftatt: "an".

## Die Vorposten des 10. Armeekorps

am 28. November früh.

Nachdem die brei Brigaden des 10. Korps nebst der Korpsartillerie und sechs hessischen Schwadronen (seit dem 24. abends) in und um Beaune und Gondreville versammelt waren, sicherte sich das Armeekorps durch Borposten und Entsendungen am 24. gegen Westen, Süden und Osten. Obgleich hierbei im Allgemeinen an der Linie Batilly—Orme—Foucerive—Juranville—Lorcy—Corbeilles sestgehalten wurde, so kamen doch Wechsel vor, die es nüglich erscheint zu verzeichnen.

Borläufige Borpoften.

Ueber ben 23. sagt die Geschichte der 57er:\*) "Das 1. und 2. Bastaillon bezogen Alarmquartiere, die Füsiliere kamen auf Borposten." Das scheint indessen nicht ganz der Wirklichkeit zu entsprechen, denn nach der Geschichte der 16er gab dieses Regiment vom 23. dis zum 26. mittags die Borposten.\*\*) Am letzteren Tage wurde es vom 57. Insanterie=Regiment abgelöst, das dis dahin die Besatung von Beaume gebildet hatte, und die 16er belegten nun das Städtchen. Am 23. abends standen die Borposten, wie folgt: I./16.: Orme, Maizerie, Batilly, St. Michel, Galveau, Olieschevelle; II./16.: Foucerive, L'Or=minette, Bergouville; F./16.: 23. und 24. November Marcilly, 25. No=vember: Orme, Maizerie, L'Orminette, Batilly.

Bis zum 24. abends blieb biese Borpostenstellung unverändert, sie wurde nur abends gegen Often burch die 39. Insanterie-Brigade auf ber Linie Bergouville—Lorcy\*\*\*) erweitert; jede der Brigaden (38. und 39.)

<sup>\*)</sup> Geschichte ber 57 er, S. 125. — \*\*) Geschichte ber 16 er, S. 293/294. — \*\*\*) G. St. B. III, S. 462.

Boenig, Bolletrieg an ber Loire 1870. IL

verfügte über zwei Schwadronen. Bon ber 39. Infanterie-Brigade foll bas 56. Anfanterie-Regiment am 24. abends Quartiere bei Begime bezogen haben.\*) das 79. Anfanterie-Regiment zwischen Corbeilles und Les Côtelles mit Ausnahme der 7. und 8. Kompagnie verblieben sein!\*\*) Die Borvostenstellung der 16er am 23, und 24, entsprach den Berbältnissen und bem Belände, und man bätte wohl gethan, baran auch nach dem Gintreffen des Haupttheils des 10. Armeekorps festzuhalten. Die Räumung von Marcilly am 25. durch F./16. erklärt fich durch die Borpostenstellung ber 39. Infanterie-Brigade. Da diese indessen die Linie Juranville-Lorin-Corbeilles belegte, bevor der Befehl der II. Armee vom 25. eingetroffen mar, so ift berfelbe in diefer Hinsicht ohne Einfluß auf die Auffassungen und Entschließungen bes 10. Korps gewesen. Welche Gründe dafür bestimmend waren, daß F./16. am 25. mit (wahr= scheinlich) drei Kompagnien in den Abschnitt von I./16. bei Ormc. Maizerie und Batilly und mit einer Kompagnie in den von II. 16. nach L'Orminette verlegt wurde, läßt fich nicht deutlich erkennen. Muthmaklich hatten die Ergebnisse des 24. November Besorgnisse hinsichtlich ber Berbindung mit ber II. Armee hervorgerufen, mas verständlich sein würde, und beshalb zu der erheblichen Verftärfung mit drei Kompagnien in der strategisch als bedroht angenommenen Richtung geführt. die 7. Rompagnie der 16er nicht anwesend war, so standen mit der Kront gegen Süden vier Kompagnien, gegen Südwesten und Westen sieben.

Bei der 39. Infanterie-Brigade waren am 25. abends folgende Beränderungen eingetreten: F./56. besetzte die Linie Les Côtelles—Corbeilles, I./56. belegte Gondreville, die 7. und 8. Kompagnie wurden von Beaumont nach Montatlon verlegt;\*\*\*) wo die 5. und 6. Kompagnie sich an Die Borposten jenem Tage besanden, ist nicht ersichtlich.

Die Borpoften ber 38. Infanterie-Brigabe.

Am 26. mittags löste das 57. Infanterie-Regiment die Borposten des 16. ab, das nach Beaune verlegt wurde. L/57. erhielt den Abschnitt Batilly—Queschevelle, II./57. von Orme dis Jarrison, F./57. dehnte sich von Foucerive dis La Jarry Basse aus. Eine wesentliche Bersänderung beim Feinde war nicht bemerkt worden, freilich standen in der Richtung St. Loup die französsischen Borposten nur etwa 500 m von

<sup>\*)</sup> Geschichte ber 56er, S. 57. — \*\*) Geschichte ber 79er, S. 25. — \*\*\*) Geschichte ber 56er, S. 58.

ben beutschen entfernt. Kommt nun awar beutlich ber Gebanke aum Ausbrud, daß 1./57, Die Strafe nach Batilly, 11./57, nach Boiscommun (St. Loup). F./57, nach Maixières beden follten, fo will es boch icheinen. baß mit Rücksicht auf die Lage von Beaune zu Bithiviers und auf ein etwaiges Gefecht bas 57. Infanterie-Regiment beffer gethan hatte, an ber Rräftevertheilung ber 16er möglichst festzuhalten. Offenbar lag bie Haubtgefahr im Südweften und Weften, bort mußten baber auch bie Borpoften am ftartften gemacht und die tattischen Berbande aufrecht erhalten werden, um so mehr, als die Westfront von Beaune zum großen Theil offen, die Sübfront fünstlich verstärft war, als die Südfront ionell bei einer Gefahr frei gemacht werden mußte und von den Soben weftlich und öftlich von Beaune wirkfam flankirt werden konnte. Griff ber Feind die 71/2 km messende Borpostenstellung ernstlich an, so mußte es den Borpoften por der Sudfront besonders ichmer werden, die für fie norböftlich ber Stadt bestimmte Sammelftelle bei Les Roches ju erreichen. Diese Kräftevertheilung des 57. Regiments mußte aber auch pon vornberein zu einer Spaltung von II./57. führen, und es war ameifelhaft, ob seine Rompagnien im weiteren Berlaufe bes Gefechtes jemals wieder vereinigt werden würden. (Das Bataillon blieb benn auch am 28. vollständig zerrissen.)

Die nunmehrige Vorpostenstellung zog I /57. auf 3½ km auseinander, II./57. auf nicht ganz 2 km, F./57. auf start 2 km. Hierzu kommt noch, daß I./57. etwa 5 km bis zum Sammelplat des Regiments zurüczulegen hatte, II./57. und F./57. dagegen etwa 3 km, und es war wohl vorauszusehen, daß ein Angriff mit starken Kräften, auf den man doch gefaßt war, I./57. in eine höchst bedenkliche Lage bringen würde.

Aus diesen Gründen hätte man I./57. den Raum Batilly—Galveau, II./57. Queschevelle—L'Orminette und F./57. Les Saules—Bergouville anweisen sollen. Man würde alsdann von selbst auf eine abschnitts- weise Borpostenstellung gekommen sein, und dies ist in derartigen schwierigen Lagen nicht nur für den eigentlichen Borpostendienst, sondern auch für den Uebergang aus demselben zum Gesecht um so mehr geboten, je schwächer man an Streitkräften ist. Es wird später gezeigt werden, in welche ungünstigen taktischen Lagen das Regiment Nr. 57 schon zu Ansang des Gesechtes gerieth. Beaune mit unmittelbarer Umgebung mußte nothgedrungen zum Centraspunkte der Bertheidigung werden, ein

Busammenhalten der Bataillone der 57er in Abschnitten konnte alsdann die beste Gewähr für die äußere Vertheidigung in sesten taktischen Bersbänden bieten. Dies sollte sich auf dem strategischen Flügel (westlich von Beaune) nicht in dem erforderlichen Grade erzielen lassen, während F./57. infolge günstiger Verhältnisse zusammen blieb.

Major v. Schoeler (I./57.) ging mit zwei Kompagnien (1. und 3.) nach Batilly, woselbst eine Kompagnie als Rüchalt zusammen blieb, während die andere nach St. Michel vorgeschoben wurde. In der Nacht vom 27. zum 28. befanden sich in St. Michel die 1. Kompagnie, in Batilly die 3., in Galveau die 4., in Queschevelle die 2., Letztere nach Osten in Fühlung mit II./57. Auf der Straße nach Nancray war eine Feldwache der hessischen Neiter vorgeschoben, welche Verdindung mit der 1. Kavallerie-Division dei Mousseau unterhielt.

Auf diese Weise konnte Major v. Schoeler zwar mit einiger Bestimmtheit darauf rechnen, daß die 1., 3. und 4. Kompagnie in seiner Hand vereinigt bleiben würden, fraglich wurde das in Bezug auf die 2. in Queschevelle, besonders falls der Feind nach Norden über Batilly hinaus ausholen sollte; alsdann mußten naturgemäß die Deutschen ihre Ausmerksamkeit hauptsächlich dorthin richten, und eine Schiedung der Kompagnien weiter nach Norden wurde unvermeidlich.

Bon II./57, hielt Major v. Wehren je zwei Kompagnien in Orme und Maizerie (vom 27. zum 28. die 5. und 7.) und in Narrisop (6. und 8.) zusammen. In Orme verblieb abwechselnd von diesen Kompagnien eine geschlossen, die andere hatte eine Feldwache an der Strafe Orme-Boiscommun und bei Billiers vorgeschoben, mahrend ber 3. Zug in Maizerie ftand. Bon Jarrison aus waren von ber 6. Kompagnie zwei Feldwachen nach Le Martrop und westlich bavon porgeschoben (an dem bortigen Thalarund). Die 8. batte einen Rug nach La Grange gefandt, einen zweiten in L'Ormette und ben britten in Narrison, wo auch ber lette Bug ber 6. Kompagnie sich befand. Die Maknahmen ber 5. und 7. Rombagnie tann man gutheiken, fie bewährten sich auch später, nicht aber die ber 6. und 8. Beibe Kompagnien waren bereits in den Borposten ohne Grund untereinandergemischt, bazu noch bie Feldmache ber 8. viel zu weit vorgeschoben. 1500 m bis La Grange, wo sie auf Rufweite am Feinde stand, Bei ber besonders großen Unübersichtlichkeit bes dortigen Belandes befand

fic die Aufnahmeabtheilung in L'Ormette viel zu weit entfernt, und der Rug in La Grange konnte eigentlich nur burch ein Bunder einem Berbangnik entgeben, wenn er angegriffen wurde. Man erkennt auch an biesen kleinen Dingen, wie viel man damals wagte. In der That wurde diefer Rug beim Beginn des Angriffes am 28. überfallen und nach allen Richtungen außeinandergetrieben, so daß er zurücksluthete und in L'Ormette den dortigen Aug mit sich rift, was einen sehr übelen Ginbrud machte. Man batte besser gethan, eine Kompagnie geschlossen in Rarrison zu lassen, die andere in der Höhe von L'Ormette drei Keld= wachen, eine in L'Ormette, eine im Grunde westlich und eine östlich auf Höbe 120. ausseten zu lassen. Alsbann wäre es wenigstens möglich gewesen, ben Abaug um Begune berum mit Aussicht auf Gelingen einauleiten und durchauführen. Muß man berartig schwierige Aufgaben erfüllen und steht ber Keind auf Rufweite gegenüber, so empfiehlt es sich, die Truppen in tattischen Berbanden ausammenzuhalten und die Reldwachen nur auf furze Entfernungen vorzuschieben. Dazu tam bier noch, daß das Belande um Jarrifon eine gute Bertheidigungsstellung bot, in ber ein paar Rompagnien in ber Sand ber Sührer ben Gegner in große Berlegenheiten bringen konnten. Das Auseinanderreißen ber Berbande, die wenig zwedmäßige Bertheilung ber Rrafte ohne genugende Berückfichtigung ber taktischen Konsequenzen und bas Auseinanderziehen von Rompagnien und Rügen bis auf 1500 m find ichlechte Wefechts= bedingungen, die fich immer strafen. Jebe Borpostenstellung, welche nicht mit ben Ronfequengen rechnet, die baraus für bas Gefecht entstehen können, ift unzweckmäßig, und die bei der Borpostenstellung begangenen Fehler wurden sväter die Ursache, daß der Truppe (57ern) Aufgaben augemuthet wurden, die von vornherein unlösbar erscheinen muffen. Bon F./57. blieben zwei Kompagnien in Foucerive (vom 27. zum 28. die 10. und 11.), je eine war westlich nach Min. Lambart, öftlich nach Bergouville vorgeschoben (vom 27. jum 28. die 9. und 12.). Die Kompagnie in Min. Lambart hatte eine Feldwache in Arquemont, die beiden Rompagnien in Foucerive gaben abwechselnd eine Feldwache in Sohe von Tantémont au der Straße nach Ladon (die 11. am 28.), die 12. hatte eine Feldwache in La Jarry Basse. Auch diese Feldwachen waren au weit vorgeschoben; bas Zusammenhalten ber Kompagnien in den genannten Ortschaften erscheint jedoch zwedmäßig. Auch war ber Abschnitt Bergouville—Foucerive für die Bertheidigung geeignet, und der Abzug nach der Sammelstelle des Regiments lag auf der natürlichen Rückzugslinie, denn keine Kompagnie von F./57. brauchte um Beaune herum zu gehen. Nimmt man hierzu noch den Umstand, daß F./57. viel später als die Nachbarbataillone angegriffen wurde, so befand sich dieses Bataillon im Bergleich zu den anderen in günstigen Bershältnissen. Diesen ist es denn auch hauptsächlich zuzuschreiben, daß sein Kommandeur sämmtliche Theile die auf den Schlußakt der Schlacht in der Hand behielt.

Aft bas Beftreben unverfennbar, an ben tattifden Buntten in ber Borpostenlinie die Mehrheit in rudwärtiger Stellung ausammenauhalten und von diesen aus wieder die Front und Alugel mit gangen Ginheiten zu besetzen, fo zeigt die Vorpostenlinie boch eine Manniafaltigkeit, welche burch taktifche und örtliche Berhältniffe nicht geboten war und daher von höherer Sand hätte beseitigt werden muffen, um fo mehr, als bafur ausreichend Beit zur Berfugung ftand. Besetzung der Hauptstraffen und abschnittsweise Borposten batten sichhier eigentlich als Universalform ergeben muffen. Orme, L'Orminette, Les Saules, Jarrison, Foucerive, vielleicht sogar Bergouville, konnten fehr wohl gegen bie feinbliche Seite abgesperrt werben, auf ben Straken mußte es geschehen, nicht um sich bartnädig zu vertheidigen. sondern um bas Sammeln zu erleichtern und die Entwickelung bes Begners zu erschweren. Denn hierin lagen bie Borbebingungen für einen geordneten Abaug aus der Borpostenstellung in die weit ent= fernte Sammelftelle.

Auf die  $7^{1}/2$  km lange Front der Borposten waren zwei Schwadronen hessischer Reiter vertheilt, eine für jeden Dienst vollständig ausreichende Stärke. Denn an weitgehende Ritte war seit dem 24. nicht mehr zu denken, Kavallerie konnte nirgends mehr in der Front von Batilly dis Bergouville durch, sie war nur auf den Flügeln (bei Batilly und Bergouville) zu Patrouillenritten zu gebrauchen, sonst überall nur zum Melden verwendbar. Da die Borposten sich am 28. November beim Angriff in dieser Aufstellung befanden, so ergiebt sich von selbst, daß sie, auf  $7^{1}/2$  km auseinandergezogen, von einer Stelle überhaupt nicht zu besehligen waren, daß im Falle eines Angriffs der Abzug nicht von einer Stelle geleitet werden konnte und der

Abaug baber je nach ben borber erlassenen Anordnungen und ber Geschicklichkeit ber Rührer verlaufen mußte.

Nunmehr wird zu ben Borposten ber 39. Aufanterie - Brigade Die Borposten Der Raum von Bergouville über Juranville, Lorcy 89. Infanteriebis Corbeilles überftieg noch um etwas ben ber 38. Infanterie-Brigade. Infolge beffen mahlte man bier, wie es scheint, von Anfang an abfonittsweise Borposten. In der Nacht vom 25. jum 26. November standen von Auranville bis Lorcy die 11. und 12. Kompagnie der 56er, von Lorcy bis Corbeilles die 9. und 10. Je zwei dieser Kom= pagnien hatten ein Bataillon in Juranville und Corbeilles hinter. beauglich neben sich: ber Sammelplat ber Brigade war nördlich von Les Côtelles.

Brigabe.

Am 26. abends wurde F./56. von den Vorpoften abgelöft und nach Les Côtelles (?) verlegt, an seine Stelle trat I./79., welches bie Borpoften bis zum Beginn ber Schlacht hatte.

Bon diesem stand die 1. Kompagnie mit vier Feldwachen westlich in Berührung mit 12./57. bei La Jarry Baffe, quer über ber großen Strake Bellegarde - Beaumont, etwa 1200 m füblich von Les Côtelles in einem Bogen. Hinter ihr in Les Cotelles befand fich F./79. Gublich Juranville, in gleicher Höhe mit der 1. Kompagnie und in ber Richtung auf Maizières-Ladon, war 2./79. mit I./56. seit dem 27. hinter sich in Juranville, 4./56, nach Les Charriers vorgeschoben: \*) 2./79. behnte sich östlich etwa bis La Marchaise aus. Ueber den Abschnitt ber 1. und 2. Kompagnie führte Major v. Schmidt (I., 79.) ben Befehl.

Der Abschnitt von Lorcy bis Corbeilles war mit 3. und 4./79. besett, und zwar hatte die 3. Kompganie in einem Bogen süblich von Lorcy, die 4. ebenfalls in einem Bogen fühlich von Corbeilles ihre Relb= wachen ausgestellt.\*\*) In Lorcy befand sich als Rückhalt 3./Räger 10., in Corbeilles waren zu bem gleichen 3med bie brei anderen Kompagnien der Jäger vereint. Den Befehl in dem Abschnitt Lorcy-Cor= beilles führte der Kommandeur des Säger-Bataillons. Auch diesen Borposten waren zwei Schwadronen (Dragoner-Regiments Nr. 16) augetheilt, so bag am 28. früh im Borpostenbienst standen: I./79.,

<sup>\*)</sup> Befdicte ber 56er, S. 59/60. - \*\*) Befdicte ber 79er, S. 27/28.

I./56., F./79., Jäger Nr. 10, im Ganzen vier Bataissone und zwei Schwahronen.

Ware es im Bereiche ber 38. Anfanterie-Brigade miflich gewesen, ben Borpoften Artillerie augutheilen, fo wurde man beute im Bereiche ber 39. Infanterie=Brigade gewiß bei Les Cotelles-Juranville ben bortigen beiben Bataillonen etwa zwei Batterien zuweisen. Allein fo fühn waate man damals nicht zu verfahren. Werben aber abschnittsweise Borposten bezogen, so gebort in abnlichen Lagen wie biefe zu ben Borpostenreserven Artillerie, falls so große Räume zwischen ben eingelnen Bostirungen sich befinden wie bei Les Cotelles-Suranville und Juranville-Lorcy. Die Idee der abschnittsweisen Borposten, welche man bier verwirklichen wollte, scheint nicht überall aludlich burchgeführt worben zu fein, wenigstens batte man bann von vornberein vier Abschnitte statt zwei wählen muffen, ohne bak es nöthig gewesen wate. eine Rompagnie mehr zu verwenden; allerdings durfte man bann nicht ein Bataillon (I./79.) über ben ganzen Raum vertheilen. Auf biefe Weise würde man schmälere Fronten erzielt haben, und die einzelnen Bataillone hätten sich mit bem Gelande vollständig vertraut machen können. Wie man dagegen die Abschnitte wählte, waren sie viel zu breit ieber 4 km -. um innerhalb berfelben eine Leitung burch einen Mann zu ermöglichen, und bie Replis ftanben zu fehr zurud. Gin Bataillon, welches auf 8 km vertheilt wird, ift unter allen Umständen aus ber Sand gegeben und fein weiteres Schicfigl mehr von Rufälligfeiten als vom Willen ber Leitung abhängig. Abschnittsweise Borposten erfüllen in der Regel nur ihren Zweck, wenn innerhalb der Abschnitte eine Leitung möglich ist, wenn die Truppen der Abschnitte fich gegenseitig helfen und unterftuten konnen und die Befehlsführung genau geregelt ist. Alles das war nicht ber Fall, man hatte für die Ibee eben noch nicht bie geeigneten Mittel und Formen gefunden. Auch über bie Rückzugsrichtungen scheinen in ben beiden Abschnitten keine genügenden Borichriften erlassen worden zu sein. Man wird fpater feben, wie fich 1. und 2./79. nach Les Côtelles gurudgogen - ob auf Grund vorher gegebener Befehle ober aus eigenem Ermeffen, ift nicht ersichtlich -, mabrend 3. und 4./79. sich nach Corbeilles manbten, was doch gewiß nicht in der Absicht der 39. Infanterie-Brigade liegen tonnte. Die geeignetsten Magregeln für bie Borpoften im Bereiche

ber 39. Infanterie=Brigade, wenn man fich bei Les Côtelles (Long=Cour) ichlagen wollte, murben etwa folgende gemefen fein: Befetung von Les Cotelles und Juranville mit ie einem Bataillon perschiedener Regimenter (I./79. Les Côtelles, I./56. Auranville), jedes eine Kompagnie 1000 m vorgeschoben (gegen Maizieres-Ladon), bei Min. bes hommes libres zwei Batterien. Die Bataillonstommandeure mären die Abschnittskommandeure geworden. Befestigung von Juranville und Les Côtelles nach ber feindlichen Seite, aute Berbindung amischen beiben. Awischen I./79. und I./56. F./79., bei den beiden Batterien F./56: Corbeilles brei Kompagnien Rager. Lorcy eine, welche fich nur burch Ortswachen zu sichern hatten. Rudzug gegen ben Rolande-Bach in ber Richtung La Champagne: eine Schwadron Dragoner-Regiments Rr. 16 für die Linie Les Cotelles-Corbeilles jum Melben, vier Schwadronen Dragoner-Regiments Nr. 9, zwei Schwadronen bessischer Reiter in den Raum füdlich Lorcy - Corbeilles mit einer Batterie, eine Schwadron Dragoner=Regiments Nr. 16 beim General= Auf bem linken Flügel maren geeignete Attackenfelber, und man konnte bort mehrere gebectte Aufstellungen nehmen, sogar Bewegungen vollziehen, ohne daß der Jeind sie mahrnahm, wenn sie ichnell ausgeführt wurden. Auf Diese Beise batte feiner Bostirung etwas Unerwartetes begegnen können: die abschnittsweisen Borposten wären leitbar gewesen, und man hatte immer klare Befehlsgrenzen erzielt.

Wie man die Abschnitte besetzte, versehlte man den Zweck; Idee, Absicht und Aussührung standen unter sich nicht im Einklang, und das her erzielte man hier schließlich keine besseren Berhältnisse zur Beobsachtung, zum Abzuge und Gesecht als bei der 38. Insanterie-Brigade. Man wird vielmehr auch hier die Borposten und ihre Replis genau so durcheinanderkommen sehen wie bei der 38. Insanterie-Brigade, besonders 2./79. gerieth in eine bedenkliche Lage, denn hier wurde es kaum möglich, die einzelnen Züge zu leiten.

Abschnittsweise Vorposten beanspruchen zwar die Heranziehung stärkerer Berbände, falls man so Vieles decken will, wie es hier der Fall war. Allein lediglich durch einen ganzen Schritt kann man alsbann günstigere Gesechtsbedingungen schaffen, wobei den Alles beherrschenden Gesichtspunkt die Leitung und Besehlsregelung bilden. Die

reichlichere Heranziehung von Kräften beansprucht nur scheinbar größeren Kräfteverbrauch und Ermüdung durch die eigentlichen Borposten; in Wirklichkeit gestaltet sich die Sache umgekehrt, sobald die Postirungen am Feinde zweckmäßig gewählt und besetzt sind. Besondere Unternehmungslust brauchte man zudem beim Gegner nicht zu besürchten.

Hügel, so würde er hier kaum gewagt haben, mit seiner Insanterie das freie Gelände zu betreten. Fehlt einer Borpostenstellung eine Flügelanlehnung und ist das Gelände übersichtlich und günstig für Bewegungen, so gehört dahin ohne Weiteres die Masse der Kavallerie, und wenn der General v. Boigts-Rhetz dafür seine Divisionskavallerie nicht ausgeben wollte, so mußte er dasür die 1. Kavallerie – Division ganz oder zum Theil von dem Augenblick an beanspruchen, da ihm die "Deckung gegen Montargis, Château Landon" ausgetragen worden war.

Im Ganzen nahm daher die 39. Infanterie-Brigade trot der "abschnittsweisen" Vorposten die Schlacht keineswegs unter günstigeren Verhältnissen und Bedingungen an als die 38.

Rachrichten und Welbungen ber Borposten-Infanterie.

Wohl selten ift an einem Tage ein so genquer Ginblick in die Berhältniffe beim Jeinde erzielt worden wie vom 10. Urmeetorps am Um so auffallender erscheint die dauernde Ebbe, die 24. November. sich seitbem in bem Nachrichten- und Melbewesen im Bereiche ber Borposten jenes Armeeforps zeigt. Die Aften enthalten zwar viele Meldungen und einzelne, jedoch werthlose Rachrichten der Truppen. allein es war unmöglich, abgesehen von den in Band I. S. 390/392 angeführten Urtunden, aus bem gesammten Stoff neue und über die Geschehnisse des 24. November hinausgehende Gesichtspunkte zu gewinnen, welche für die höhere Führung damals von Bedeutung gewesen waren. Auch friegshistorisch erscheinen bie Melbungen der Borvosten-Infanterie von brei vollen Tagen keiner Aufführung werth; aus biefem Grunde wurden sie bei der Darftellung des 25., 26. und 27. November übergangen, und auch hier sollen sie keine Erwähnung finden. Es konnte um so eher barauf verzichtet werben, als ber Inhalt ber Melbungen aus ben angeführten Berichten bes Generalkommandos jener Tage an die II. Armee ziemlich genau erkenntlich wird, außerdem aber würde die Wiedergabe biefes Materials einen recht erheblichen Raum beanspruchen und mahr= icheinlich sogar den Kachmann ermüben. Da es indessen aus anderen Gründen lehrreich erscheint, auf biese Borgange naber einzugeben, so gebente ich später mit einer besonderen Arbeit barüber berporzutreten. Auf einen Umftand muß aber zur Entschuldigung der Truppen nachbrudlich bingewiesen werden, nämlich auf die Hindernisse, welche die Bolksbewaffnung richtigen Meldungen in den Weg legte. Die Front bes 10. Armeefords war in jenen Tagen im mahren Sinne bes Wortes durch das Rusammenwirken der feindlichen Bewohner und Truppen pollständig eingeschnürt, so daß selbst ein Durchschleichen ungusführbar wurde, und daber mußte das Meldes und Nachrichtenwesen in der Front versagen. Wieder ein Beispiel, wie die Theilnahme des Bolkes am Ariege die Führung auf beutscher Seite erschwerte, und wieder eine Lebre, daß man von den Borposten weniger Melbungen (und Rachrichten) erwarten barf als Sicherheit und Schut. Die Auftlärungen muffen unabhängig vom Borpostendienst auf anderen Wegen erzielt werben. Bie wir sogleich erkennen werden, wurden deshalb besondere Maß= nahmen für die Ravallerie getroffen: doch vermochte auch die Ravallerie Die Schwierigkeiten bes Bolkskrieges nicht hinreichend zu überwinden. Thatfächlich behnte fich bas feindliche 20. Armeeforps vom 24. bis 26. abends über den Raum von Boiscommun bis Ladon aus, am 26. nachmittags wurde Montargis und St. Maurice vom 18. Armeeforps besett, am 27. nachmittags stand bas 18. Armeeforps mit seiner Maffe bei Labon, mit einer Brigade in Montargis und mit Borposten nördlich von Montarais. Ueber biefe Borgange liefen aus bem Bereiche des 10. Armeekorps (nämlich von Château Landon und aus Benouille) zwar aus eigener Anschauung gewonnene, der Wirklichkeit ent= iprecende, aber nicht erschöpfende Melbungen ein. Man wird jedoch nur unter besonders aunstigen Umständen in einem Bolfstriege burch eigene Anschauung mehr in Erfahrung bringen können. Gefecht von Lorcy (am 26.) lieferte bem 10. Armeekorps keine neuen Anhaltspunkte. Die einzigen Melbungen von Werth wurden am 27. aus Chateau Landon, also von einer entfandten Abtheilung, nicht von ben Borpoften, dann zwei von den Borpoften des Obersten v. Balentini (I. S. 391/392) und eine vom Hauptmann Seebeck vom Generaltommando am 25.\*) erstattet. Die Melbung über bie Besetung von

<sup>\*)</sup> I. S. 320.

Mignerette am 27, war unrichtig, benn thatsäcklich wurde ber Bunkt nur von einer Flankenbedung berührt, während das 18. Armeekorps bie füblichere Strake nach Labon benutte. In ber Front von Boiscommun über St. Loup bis Maizieres fonnten einzelne Reiter feit bem 25, abends kaum durckkommen, um so mehr will es scheinen, daß bas Generalkommando feitbem batte versuchen muffen, um bie Front berumreiten zu laffen, und bies mare in bem fehr bebedten Gelande amischen Nancrap und Boiscommun pon einzelnen Reitern bis in ben Rücken bes Gegners wohl ausführbar gewesen. Gelang es boch eingelnen fühnen Reitern, über Mignerette und, nörblich ausholend, jeden Tag auf Montargis vorzufühlen. Dies war aber auf keinem ber beiben Flügel Sache ber Borpostenkavallerie und wurde von dem Augenblick an vom Generalkommando in die Hand genommen, da ihm bie Deckung gegen Montargis (25. November) übertragen worden war. Daber erhielt es weniastens in der Richtung auf Montargis noch rechtzeitig Ginblid in die feindlichen Bergange.

Nur ein eigenthümlicher Borfall aus dem Bereiche ber Borpoften maa Erwähnuna finden: Am 27. früh meldete plöplich die Keldwache von Tantemont den Anmarich starker feindlicher Kräfte von Maizières auf Beaune. Der Melbereiter überbrachte bie Melbung auf schaum= bedecktem Rosse dem Kommandeur von F./57., Major v. Gerhardt, ber in Anbetracht ber Bedeutung bes Vorganges und bes nebeligen Bormittags sogleich alarmiren ließ; ber Alarm wurde nach rechts und links aufgenommen, und in einem Augenblicke ftand bie 38. Anfanterie-Brigabe gefechtsbereit in ihren Stellungen. Die feinblichen Rolonnen waren inzwischen am Strafenfreuz bei Maizières auf ber bort icharf nach Westen abbiegenden Strafe nach St. Loup marschirt (ba bie Spiten bes 18. Armeekorps sich Labon näherten, zog General Crouzat fein Armeeforps gegen ben linken Flügel zusammen) und waren, als der General v. Wedell bei F./57 in Foucerive eintraf, natürlich aus bem Besichtstreise verschwunden. Dort entstand bann große Entruftung über ben falichen Alarm. Der General ordnete Untersuchung und Berichterstattung sowie die Bestrafung des Bizefeldwebels v. d. Landen, bes Feldwachhabers in Tantemont, an. In Wirklichkeit hatten sich die Berhältniffe beim Feinde genau fo verhalten, wie die Feldwache es gemeldet hatte, und so endete die einzig richtige und bemerkenswerthe

Thätiakeit aus dem Bereiche der Borvosten der 38. Infanterie-Brigade innerbalb breier Tage mit ihrem Antrage an bas Generalfommando: -die bestischen Reiter abzulösen und durch zwei Estadrons Dragoner au erfeten, weil fich bie Erfteren aum Borpoftenbienft nicht geschickt zeigten. "\*) Der Antrag fand feine Berücklichtigung.

In der That ließ mohl der Borpostendienst vom 25, bis 27, abends auf ber Front bes 10. Armeetorps zu wünschen übrig. In einem fünftigen Priege kann dies noch mehr der Fall werden; um so größerer Werth muß auf die Organisation bieses wichtigen Aweiges gelegt werden. Bor allen Dingen burfen bierbei Berlufte nicht gescheut werben. Wenn 2. B. die Hälfte ber Kavallerie in ienen Tagen zu Grunde gegangen ware, so wurde das Opfer nicht zu groß gewesen sein, falls bas Generalkommando rechtzeitige und beffere Melbungen erhalten batte.

Es bleibt noch übrig, einen turzen Blid auf die Borpostenkavallerie Die Melbungen zu werfen. Bon den sechs Schwadronen der Brigade v. Rantau hatten tavallerie. am 23. abends brei Schmabronen bes 2. und bie 3. bes 1. Reiter= Regiments mit F./16, in Marcilly enge Quartiere bezogen, die 2, und 4. Schwadron 1. Reiter=Regiments waren ben beiden Borpoften= bataillonen der 16er zugetheilt worden (Vorpostenkommandeur war der Oberftlieutenant Sannow) und zwar die 2. Schwadron bem Abschnitt Batilly-Galveau-Orme, Stab in Orme, Die 4. Narrisop-Koucerive. Stab in Foucerive. 20 Pferbe maren zu je vier ben Feldmachen überwiesen: von den übrigen Theilen der Schwadronen gingen unaufborlich Batrouillen in der Richtung Bellegarde, Maizières, Boiscommun, Nancray. Gine diefer Battouillen unter Sergeant Herbst von ber 4. Schwadron hieb schon in ber Nacht vom 23. jum 24. einen Mann vom 2. Lancier=Regiment vom Pferde und nahm ihn nebst Pferd gefangen. Dies war der erste Gefangene, ber von der neuen Armee von dieser Seite gemacht murbe.

Die Feldwachen waren also zuerft nur mit Melbereitern bedacht, Die eigentliche Borpostenthätigkeit ging von ben Borposten-Eskabrons aus und war sogleich rege. Denn außer bem Sergeanten Berbst hatten noch am 23. nachmittags und am 24. früh die Lieutenants v. Grolman und v. Lersner mit je einem Zuge weitergebenbe Streifereien unter-

<sup>\*)</sup> Rr. A. S. III. 1. VI.

nommen. Ersterer (am 24. früh) gelangte bis in die Gegend von Bellegarde und meldete, daß sich bort bedeutende Kräfte sammelten. Lieutenant v. Lersner ritt am 23. um 4½ Uhr durch St. Loup nach Boiscommun, drang bis auf den Marstplatz vor und "sand den Ort nur von Freischärlern besetzt, die ihm Schüsse nachsandten". Diese Meldung entsprach nicht ganz den Berhältnissen: aus der Geschichte der 2. Lanciers geht nämlich unzweiselhaft hervor, daß zur Zeit des Eintressens des Lieutenants v. Lersner in Boiscommun sich daselbst die halbe 3. Schwadron der 2. Lanciers unter Kapitän Hubert besand,\*) von der eine Feldwache sogar dis Les Kues\*\*) vorgeschoben war, also 2 km nördlich und nur 18/4 km von Orme, wo bekanntlich der Stad der 2. Schwadron lag. Es muß befremden, daß dies nicht durch die Vorpostenschwadron von Orme sessener hat in der Dunkelheit vielleicht Lanciers sür Freischärler gehalten.

Der Oberstlieutenant Sannow befahl nun dem Lieutenant v. Lersner, am 24. früh so weit vorzugehen, dis er auf den Feind stoße. Um 5 Uhr früh brach der Offizier über St. Loup auf, erreichte die Straße Bellegarde—Boiscommun, wandte sich auf dieser gegen Bellegarde und entdeckte ein seindliches Lager von Infanterie und Artillerie bei dieser Stadt. Bon einer halben Schwadron Chasseurs versolgt, kehrte der Offizier heim und meldete sogleich über seine Wahrnehmungen. Unterwegs begegnete dem Lieutenant v. Lersner der Lieutenant v. Schenk vom 2. Reiter-Regiment, der bei St. Loup eine beobachtende Stellung einnahm.\*\*\*) Bon der 2. Schwadron 1. Reiter-Regiments stellte Lieutenant v. Bouchenroeder im Lause des Bormittahs des 24. in der Richtung von Rougemont die Verbindung mit den Vorposten des 3. Armeekorps her. Auf seinem Rückzuge soll er in einem Dorfe (Barville) einen Hausen Blusenmänner zersprengt haben.

Infolge der Gefechte von Boiscommun und Ladon waren die Truppen in und um Beaune um 11 Uhr alarmirt worden; der komsmandirende General begab sich auf den Windmühlenberg südöstlich von Beaune und sandte von hier aus um 12 Uhr mittags die bekannte Meldung†) an das Oberkommando in Pithiviers. Der Ueberbringer, Major v. Sanders, legte den Weg von 21 km in 40 Minuten zurück.

<sup>\*)</sup> Grenest, L'armée de la Loire, S. 291. — \*\*) Geschichte des 23. Dras goner-Regiments, II, S. 136. — \*\*\*) Bon der Erkundungsabtheilung v. Wehren, I, S. 276. — †) I, S. 283.

Um Mittag erkundete die 4. Schwadron 1. Neiter-Regiments in der Richtung auf Maizières, wo um diese Zeit das bekannte Gesecht war.\*) Sie schloß sich der Brigade Balentini an und traf mit ihr am Abend wieder bei Beaune ein.

Um 6 Uhr abends löste die am Bormittag bei Boiscommun im Gesecht gewesene, nur drei Züge starke Schwadron v. Schweizer (3./1. Reiter=Regiments) die 4./1. Reiter=Regiments in Foucerive—Farrison ab. Die 2. und 4. Schwadron 1. und zwei Schwadronen 2. Reiter=Regiments bezogen am Abend Quartier in Marciss.

Am 25. November wurden das 2. Reiter = Regiment und die 3./1. Reiter=Regiments ber 19. Division zugetheilt, 2. und 4./1. Reiter= Regiments unter Major v. Sanders der 39. Anfanterie = Brigade überwiesen. General v. Rantau und Oberftlieutenant v. Grolman verblieben zur Verfügung bes Generalkommandos. Major v. Sanbers trat in Auranville unter Befehl bes Oberftlieutenants v. Walbom (16. Pragoner), ber die 4. Schwadron ben 10. Rägern in Corbeilles zutheilte, die 2. nach Juranville legte. Die Ravallerie ftellte bis zum 26. mittags nichts von Bebeutung fest und marschirte gegen 2 Uhr von Auranville (bezw. Corbeilles) mit dem Detachement v. Boltenftern nach Chateau Landon ab. \*\*) 2./1. Reiter=Regiments hatte die Avantgarde. Das sich bei Lorcy entspinnende Gefecht ist kurz skizzirt worden:\*\*\*) es bleibt jedoch dazu berichtigend zu bemerken, daß der Chasseuroberst Girard nicht gefangen eingebracht wurde, sondern von einem Jäger erschoffen wurde. Major v. Sanders nahm seine Bapiere an fich und fandte fie an bas Generalkommando. Aufschluffe von Bedeutung enthielten fie nicht: nur ersah man daraus, daß der Chasseur= oberst die 2. Brigade der 3. Division 20. Armeekorps kommandirt hatte, und in seinem Rotizbuch befanden sich ziemlich zuverlässige Aufzeichnungen über die Stellung und Stärke bes 10. Armeekorps. †) Der gleichfalls an der Spite der Chaffeurs vom Unteroffizier v. Block (56er) erschoffene Offizier mar nicht ber Kommandeur ber 7. Chaffeurs, sondern der Rapitan Gandon der 3. Schwadron der 7. Chasseurs. ++) Die Unternehmungen biefer Kavallerie von Château Landon aus und die von ihr erstatteten Meldungen gehören nicht in ben Bereich bes Bor-

<sup>\*)</sup> I, S. 379/382. — \*\*) I, S. 374/375. — \*\*\*) I, S. 377/379. — †) Ges schichte ber 10. Jäger, S. 48/49. — ††) Grenest, S. 306.

poftendienstes, sie bleiben baber außer Betracht, werben mir vielleicht aber Gelegenheit zu einer selbständigen Arbeit bieten.

Begeben wir uns baber wieder nach Beaune gurud.

Seit dem 26. hatte insofern eine allgemeine Aenderung im Borpostendienst Platz gegriffen, als verschiedene Kavalleriefeldwachen vor und zwischen den sonstigen Feldwachen bei der 38. und 39. Insanterießrigade zugweise auftraten, doch ereignete sich seitdem nichts mehr von Bedeutung dis zur Schlacht. Eine vom Hauptmann v. Tiedemann (8./57.) in der Frühe des 27. gesührte Erkundung gegen St. Loup wurde vom Zuge des Lieutenants v. Gemmingen begleitet; man stellte die Besetzung von St. Loup mit starken Kräften aller Wassen sellsch wehrere nordwestlich von Maizières gelegene Häuser, aus denen wiedersholt durch einige Landeseinwohner auf unsere Patrouillen geschossen worden war, durch Brand, jedoch wurde die von diesem Offizier gleichzeitig beabsichtigte Fouragirung in Maizières durch eine seindliche Chasseur-Schwadron verhindert.

Im Bereiche ber 39. Infanterie-Brigade waren seit dem Abmarsch der beiden hessischen Schwadronen nach Château Landon den Vorposten zwei Schwadronen Dragoner Nr. 16 zugetheilt worden. Bon diesen versah eine Schwadron den Dienst von Juranville bis Lorcy, die andere von Lorcy bis Corbeilles. Meldungen von Bedeutung gingen von dieser Kavallerie nicht ein.

Somit waren auch die Ergebnisse der Vorpostenkavallerie verhältenismäßig recht gering, die Gesechte von Boiscommun, Ladon, Maizières und Lorcy (deren Tragweite im I. Bande stizzirt wurde) müssen hier außer Betracht bleiben, weil sie mit dem Vorpostendienst nichts oder nur wenig (Lorcy) zu thun hatten. Von den eigentlichen Borposten wurden in vier Tagen nur zwei Gesangene gemacht, trokdem man dauernd in Berührung mit dem Feinde stand, nämlich ein Lancier vom Sergeanten Herbst in der Nacht vom 23. zum 24. November und ein Modilgardist von den 16 ern (am 26. vormittags), der ein Ueberläuser war. Nähere Bemerkungen würden viel zu weit führen; das Gesammtsergebniß genügt, und der Leser wird selbst daraus viele Lehren gewinnen können; er muß jedoch immer im Auge behalten, daß der deutschen Armee Bolksbewassnung und Gelände außerordentliche Schwiesrigkeiten hoten.

Freifdarlers.

Bährend ber vier Tage, pom 24, bis jum 28. November, mar Erichiegung eines pon den deutschen Borposten nur bier und da ein Schuk gefallen. besto mehr von frangofischer Seite, und babei mar bie Bevölferung So murben einzelne Doppelpoften ber Keldmachen nicht unthätia. wiederholt von bewaffneten Bauern beschoffen, allein es wollte nicht glücken, eines Bewaffneten habhaft zu werben. Am 25. November morgens erhielt ein Doppelvosten ber 16er aus großer Rabe Reuer. Die Schüsse fielen aus einem nabe gelegenen Hause. Die Mannicaften des Doppelpostens verabredeten sich nun dahin, daß, sobald wieder ein Schuf fiele, Giner bavon laufen, ber Andere fich tobt ftellen follte. Als nun aus berfelben Richtung wieder eine Rugel vorbeipfiff. lief ein 16er einige Schritte bavon, während ber Andere, scheinbar getroffen, niederfiel. Es mahrte nicht lange, ba naberte fich vorsichtig ein Blaufittel, schaute sich um und kniete dann neben bem vermeint= lichen Tobten nieber. Schnell fante ber fraftige Beftfale zu, und inawischen kehrte ber andere Mann gurud. Der Blaukittel murbe nach Beaune abgeliefert, wo er vor dem sogleich anberaumten Kriegsgericht frech und tropia seine That gestand und angab, er sei Waldhüter. Das Urtheil lautete: Tod burch die Rugel und wurde auf dem Kirchhofe von einer Abtheilung 16er vollstreckt. Der Kangtifer starb mit ber Resignation, welche solchen Leuten eigen zu sein pflegt, hatte aber vorher ein umfassendes Geftändniß abgelegt, in ber Hoffnung, daß ibm beswegen das Leben geschenkt wurde. Er gab nämlich nicht allein die Lager= plate seiner Landsleute an, sondern erbot sich auch, den Deutschen als Führer auf geheimen Wegen zu dienen, um die französischen Lager zu überfallen. Die Angaben stimmten mit anderweitigen überein.

lleber bieses Geschehniß findet sich in den Aften folgende "Notiz" bes Majors v. Scherff an den Hauptmann v. Huene vom 25. abends: "Ein hier in Saft befindlicher Bauer, welcher auf diesseitige Batrouillen geschossen haben foll, hat wohl, um sich zu retten. Angaben gemacht, die im Allgemeinen die sonst gemachten bestätigen. Längs der Straße Belle= garde—Montliard—Boiscommun find starke Truppen, auch viel Artillerie. Schleichwege babin wollte er uns zeigen, unter obwaltenden Umftanden ift aber kein Gebrauch bavon zu machen."\*) Der Borfall ist nebenbei ein flassisches Zeugniß für bie Milbe ber beutschen Kriegführung. Statt baß

<sup>\*)</sup> Rr. A. S. III, 1, VI.

hoenig, Bolfsfrieg an ber Loire 1870. IL.

bie beiben 16er ben Walbhüter, wie es das Kriegsrecht gestattete, sofort erschossen hätten, nahmen sie ihn gesangen und lieferten ihn an das Generalkommando ab, das über ihn zum Uebersluß noch eine weitläusige kriegsgerichtliche Untersuchung anstellen ließ. Dies war unter den obswaltenden Umständen keine Milbe mehr, sondern Schwäche!

Allerdings wären uns alsbann die Aussagen des Mannes vorenthalten geblieben; das fällt indessen auf ein anderes Gebiet. Daran haben die 16er auch wohl nicht gedacht, sondern sich lediglich von ihrer Gutmütbigkeit leiten lassen.

Aukerdem — und das war die Hauptsache — verrieth der Mann bas vom General Crouzat gehandhabte Rundschafterspftem. Wie bargestellt werben wirb, waren bie Frangosen stets über alle Borgange beim 10. Armeefords bis jum 27. abends aufs Genaueste unterrichtet. nicht nur über die Schwäche bes Rorps an Infanterie, sondern auch über die Truppenvertheilung, die Bertheidigungseinrichtungen, die Besetzung von Beaune und Juranville, ben Standpunkt ber Reserve 2c., fo daß der General Crouzat daraufbin mit General Billot seine Berabredungen treffen konnte. Die Runbschafter waren meistentheils Förster. Walds und Relbbüter, welche die Wege und Stege am besten zu kennen pflegen. Sie besorgten jedoch ben Kundschafterdienst nicht selbst, sie dienten vielmehr verkleideten Offizieren als Rührer. Diese folicen fich regelmäßig am Abend beim Dunkelwerben nach Beaune hinein und fehrten am Morgen vor Tageslicht wieder gurud. Daß etwas berartiges vorging, war beutscherseits zwar ichon gegrawöhnt worben, allein es gelang auch feit biefem Geftandnik nicht, ben Rundschafterbienft zu verhindern. Wie wir bei ber Darftellung ber Schlacht übrigens seben werben, fielen ben Deutschen im Laufe ber brei Tage etwa 40 verdächtige Personen aller Stände in die Sände.

Während dieserart die Deutschen nur durch besondere Glücksumstände etwas Näheres ersuhren, entging den Franzosen vermöge ihres Kundschafterdienstes kein Vorkommniß auf deutscher Seite, und doch sollte der Befehl des 10. Armeekorps vom 27. abends alle Hoffsnungen und Anstrengungen der Franzosen in dieser Beziehung zerstören.

## II.

## Die Stellung des 10. Armeekorps in Rücksicht auf seinen Auftrag und das Gelände.

Bemäß dem Befehle der II. Armee vom 25. November\*) follte bas 10. Armeekorps den linken Flügel derfelben unter Aufrecht= baltung ber Berbindung mit ibr becken, und ber General v. Boigts-Rhet batte bereits unter bem 25. November\*\*) gemeldet, daß er entfoloffen fei, fich im Falle eines Angriffs in ber Stellung bei Beaune gu ichlagen. Inzwischen mar, am 26. November.\*\*\*) die Entsendung bes Detachements v. Boltenftern nach Chateau Landon erfolgt, und auf bas Eintreffen des Generals v. Rraat tonnte fürs Erste nicht gerechnet werben. Das 10. Armeeforps entbehrte mithin gang bedeutender Theile feiner Rräfte und war nicht nur ftart exponirt, sondern auch außerordentlich schwach für die Lösung ber ihm übertragenen Aufgaben. Dies wurde bereits am Abend bes 24. beutlich aus ber Bahl ber feindlichen Streitfräfte erkannt, bie an jenem Tage ihm gegenüber aufgetreten waren: man hätte somit eine geeignete Stellung aussuchen und spstematisch kunstlich verstärken mussen, soweit es Reit und Umstände nur irgend erlaubten, um fich mit Aussicht auf Erfolg behaupten zu konnen.

Bedauerlicherweise ist nicht mit Bestimmtheit zu ersehen, was ber General v. Boigts-Ahetz unter "der Stellung von Beaune" verstand. Betrachtet man die Karte, so konnten damit wohl nur die von Aury über Beaune nach Batilly streichenden leichten Höhen gemeint sein mit dem Städtchen Beaune als Mittelpunkt, es blieb jedoch offen, inwieweit das Armeekorps sich auf denselben nach Nordosten und Westen auszudehnen

Wahl ber Stellung.

<sup>\*)</sup> I, S. 320/321. -- \*\*) I, S. 319. -- \*\*\*) I, S. 377/379.

beabsichtiate. Diesem Gebanken entspricht auch etwa bie Bertheilung ber Truppen bis zur Frühe bes 28. November. Der General v. Boiats-Rhet hatte zwei Aufgaben: die Dedung des linken Alügels der II. Armee und die Aufrechthaltung der Berbindung mit ihr, woraus bann logisch bie britte folgte, fich jo lange in ber zur Erfüllung ber erften beiben gewählten Stellung zu behaupten, bis von ber II. Armee Unterftützung anlangen konnte. Diese brei Gesichtspunkte blieben für bas 10. Armeeforps immer maggebend und konnten lediglich insofern im Laufe ber Reit eine Abanderung erfahren, als baburch bas Belingen ber Befammtaufaabe nicht beeinträchtigt murbe. Die Schwäche bes 10. Armee= forps wies es auf bas Rusammenhalten aller seiner Streitfräfte bin. Wo und wie das zu geschehen hatte, bing davon ab. wo die Aufgaben bes 10. Armeeforps vom Gelände am besten unterstützt wurden. Mochte nun aber eintreten, was wollte, immer hatten sich bem ftrategischen Gefichtspunkte bei ben verschiedenen Aufgaben alle anderen dauernd unterauordnen, d. h. es mußte die Berbindung mit der II. Armee unter allen Umftänden aufrecht erhalten werden, und zwar um so mehr, als das 10. Armeefords feit bem 24. auf der Strake von Boiscommun ben Keind festgestellt hatte und beffen Richtung auf eine Bedrohung ber Berbindung des 10. Armeekorps mit der II. Armee deutete. Seit diesem Tage hatte bas 10. Armeekorps baber über bie zu mahlende Stellung ichluffig fein muffen; an dem gefaßten Entschluß mußte es festhalten und Alles zu feiner Durchführung aufbieten, b. h. die Stellung genau wählen, räumlich begrenzen, fünftlich verftärken, die Truppenvertheilung regeln, für schnelle Berbindung mit der II. Armee sorgen und möglichst weitreichende Aufflärungen veranlassen. In Wirklichkeit wurde nur ben letten beiden Erfordernissen bauernd gang genügt, allen anderen nicht, mindestens in nicht hinreichendem Grade. Die strategische Seite der Aufgabe sprach bafür, ba man entschlossen war, sich vertheidigend zu schlagen, ben Schwerpunkt in ber Stellung so zu bestimmen, daß ber rechte Flügel rechtzeitig unterftütt werden konnte, und die Stellung felbst berart, bak man nicht von der II. Armee abgetrennt werden konnte und den natürlichen Rudzug möglichst hinter die Mitte brachte. Mochten bann von Suben und Sudoften weitere feindliche Rrafte fich entwickeln, fo hatte bas 10. Armeeforps badurch nur auf die II. Armee zurückgedrängt werben fönnen.

Allen biefen Gefichtspuntten entsprachen etwa nur zwei Stellungen: die genannte von Begune und die von La Bretonnière an der Fosse bes Bres. Beide Stellungen waren an fich taktisch schwach, die Erstere war weniger übersichtlich, ber Beind konnte an fie in Massen gebedt nabe beran. beide batten ein Frontbinderniß im Rolande-Bach und in der Fosse des Bres, beide konnten aber von Wessen wirksam flankirt werden. Immer= bin bot die aweite Stellung für die deutsche Artillerie (und Ravallerie) ein weit geeigneteres Berwendungsfeld, und man würde in ihr den rudwärtigen Unterstützungen näher gewesen sein. Unter diesen Umftanden und trot des Befehls. Begune besett zu halten, hatte man in Ameifel gerathen können, für welche Stellung man fic am besten entschieb. Denn augenscheinlich handelte es sich bei so geringen räumlichen Unterschieden nicht um die Lokalität, sondern um die Frage, wo man des Sieges am sichersten sein wurde. Die eigentliche rudwartige Berbindung ber II. Armee war am 26. durch die Besetzung von Montargis doch unterbrochen; ob ber Feind außerbem noch Ladon und Beaune besette, blieb ziemlich belanglos, wenn man ihn nur folug, denn alsbann öffneten sich die Deutschen auch wieder die verlorene rudwärtige Berbindung. Es tam also Alles barauf an, unter gunftigen Berhältnissen au ichlagen.

Das 10. Armeeforps entschied sich nun für die "Stellung von Beaune", dehnte sich jedoch — jedenfalls verleitet durch die Rücksicht auf Deckung gegen Montargis — seit dem 25. mit den Borposten die Corbeilles aus und bestimmte als Sammelplatz für den linken Flügel die Gegend von Les Côtelles, für den rechten die Höhen von Les Noches, während es die 37. Infanterie-Brigade nebst Korpsartillerie dis zur Frühe des 28. November hinter dem rechten (strategischen) Flügel zu-rücksielt. Bevor es Kenntniß von der Bereitstellung der 5. Division am 28. bei Dadonville erhielt,\*) verlegte es seine Reserve mehr hinter die Mitte und verwendete sie schließlich auf dem linken Flügel gegen Montsargis. Auf diese Weise gelangte das 10. Armeeforps schließlich in eine andere Stellung, als dis zum 27. November beabsichtigt gewesen sein mag, nämlich in die "Stellung Beaune—Long Cour"; es beging mithin taktisch denselben Fehler, in den strategisch die II. Armee sich verstrickt

<sup>\*)</sup> I, S. 395 unb 411/412.

hatte, es gerieth in eine Breite- (Korbon-) Stellung, mit weit voneinander getrennten Flügeln, ohne Tiefe, ohne Berbindung unter sich, ja ohne Centrum. Es wird daher nun nothwendig, die Stellung von Beaune—Long Cour näher ins Auge zu fassen.

Die Stellung von Beaune— Long Cour.

Die Stellung Begune-Long Cour litt gunächft an einer viel gu großen Ausbehnung (5000 m), fernet mar fie nach Süben gang unüberfictlich, fo daß bier feindliche Massen, wenn sie geschickt geführt murden. pollständig ber Sicht und bem Schuk entrogen, auf 500 bis 600 m berangelangen konnten, besonders an Begune felbit. Dieses Städtchen tonnte aber auch hinter einem zusammenhängenben Schirme von Dörfern, Behöften. Beinbergen, Balbftuden und Baumgruppen in einer Entfernung von 3500 m von Westen mit Massen, von Boiscommun aus bis in die Höhe von Arconville, umgangen werben, ohne daß dies von Beaune aus hatte bemerkt werben können. War biese Umgebung ausgeführt, so konnte man von Gehöft zu Dorf und von einer Bald= parzelle zur anderen von Westen nach Often auf Beaune bis auf 1200 bis 1000 m herangelangen, ohne daß es möglich gewesen wäre, dieses Bor= geben burch Artilleriefeuer empfindlich zu beläftigen ober gar zu ver-Um unübersichtlichsten mar bas Vorfeld von Begune nach binbern. Suben, wo unzählige Ortichaften, Behöfte, die jum großen Theil burch Beden miteinander verbunden waren, und Waldparzellen abwechselten und bie Berwendung unserer Artillerie erft auf Entfernungen von etwa 1000 m zuließen, die Berwendung der Kavallerie in größeren Abtheilungen. auch bei befferen Witterungsverhältniffen, fast ausgeschlossen hätten. Nur im Südosten, in der Gegend von Lorcy—Corbeilles, wurde das Gelände offener, jo daß es vom Bahnhofe Beaune, wo das Generalkommando mahrend ber Schlacht Aufstellung nahm, zum Theil wenigstens eingeseben werben tonnte. Zwischen ber Cafar-Strafe und ber großen Strafe nach Beaumont (über Long Cour) war bas Bizinalwegenet berartig entwickelt. bak die Frangolen fast alle 100 m ihre Richtung verändern konnten. und da die Bizinalstraßen zum großen Theil auf Beaune und Long Cour munbeten ober boch in diese hauptrichtungen ausliefen, so vermochten bie Begner von vornberein in breiter Front und mit aller Bequemlichkeit sich berartig im Anmarsche weiter zu entwickeln, daß sie aus ben Anmarschrichtungen ohne jeden Umschweif birekt in die umfassenden Angrifferichtungen übergeben und unter ben einzelnen Rolonnen Ber-

bindung und Gefechtsrichtung bewahren tomten, ohne daß die Deutschen bies batten fioren ober früher einsehen können, als bis die Frangosen auf mittlere Schußweiten hekangelangt waren. Burbe bas Better, was im Rovember wahrscheinlich war, trübe, so verfügten die Franzosen über die bentbar gunftigften Bedingungert nicht nur zu einem Angriff, sondern zu einem überraschenden Angriff, sogar zu einem Ueberfall. Denn in diesem Kalle konnten sie ihre von Anfang an umfassend angesetzen. an Rahl weit überlegenen Massen bei frühzeitigem Aufbruch und zwectmäßigen Marschanordnungen auf nächste Entfernung unbemertt an bie beutsche Stellung binanschieben und biese burch einen Anlauf überrennen. Dazu gehörte freilich ein Grad ber Manöprirfähigkeit, den die Franzosen nicht hatten: immerhin blieben aber auch für ihre taktische Leistungs= fähigkeit die Verhältnisse ausnehmend gunftig, um eine Umfassung mit Ueberlegenheit durchzuführen und bas gegnerische Säufchen zu erdrücken. Und, wie sich ergeben wird, glückte ber geplante Ueberfall beinabe. Freilich soll nicht ungesagt bleiben, daß der Boden der Beauce bei naffem Better ein großes Bewegungshinderniß bilbet, und bas Better war am 28. November dunftig, trube, feucht, ber Boben aufgeweicht. Dies gereichte ben Deutschen insofern zum Bortheil, als die wenig friegsgeübten gegnerischen Truppen bieses Sinderniß nur schwer überwanden, während es ben Deutschen feine sonberlichen Schwierigfeiten verursachte. Bir werben bas im Berlaufe ber Schlacht feben.

Die Höhenverhältnisse schwankten zwischen 90 bei Long Cour und 138, 137 bei St. Loup und Boiscommun, also auf einem Raum im Viereck von etwa 5000 m ein kaum nennenswerther Unterschied; jedoch lag auch in dieser Beziehung der Bortheil insofern auf französischer Seite, als zwei Wellen von Westen über Süden nach Often streichen, wie man dei genauem Studium der Karte sieht, von denen die nördlichste auf wirksame Artillerieschuß-Entsernung die deutsche Stellung überhöhte (Galsveau 121, Queschevelle 121, Orme 109, Jarrison 120); die zweite Welle verlief ungesähr parallel mit der ersten (Les Plessis 133, Boiscommun 137, St. Loup les Bignes 138, Fonjuis 115). Aehnlich lagen die Höhensverhältnisse von Westen und Süden um Juranville: La Jarry Basse 103, La Haute-Jarry 116, La Motte Bastille 106, Schnittpunkt der großen Straßen westlich Maizieres 102, von wo eine allmähliche Senkung bis auf 92 südlich Lorcy erfolgt. In der Gegend von Juranville betrugen

bie Höhen auf unserer Seite bagegen nur 90 bis 94, nämlich zwischen Long Cour und Les Côtelles. Der Bahnhof Beauns selbst lag zwar in der Ebene, unmittelbar westlich besselben betrug die Höhe indessen 104. Unregelmäßig waren diese leichten Höhenzüge durch mehrere von Südwesten nach Nordwesten ziehende Onterwellen und einzelne kleine Kegel durchsetz, so daß das ganze seindliche Angrisssgelände wie zur gedeckten Deransührung von Massen eigens geschaffen schien.

In ber Gegend von Begune nehmen die Sobenglige amischen ber Fosse bes Bres und bem Rolande-Bach eine, nordöstliche Richtung an. Mochte ber Begner weftlich ober öftlich an Begune porbei zu operiren gesonnen sein, mochte er das 10. Korps von der II. Armee trennen oder es auf sie zurudwerfen wollen, oder mochte er bas 10. Korps konzentrijd von Boiscommun und Labon aus zusammenovetschen ober endlich es zu durchschneiben und zwischen ben getrennten Theilen durchzustoßen beabsichtigen, welche Möglickkeiten bas 10. Korps unter ben obwaltenden Verhältnissen in Erwägung ziehen mußte — die Stellung von Begune und Long Cour mußte sich in allen diesen Fällen als ungeeignet zur Bertheibigung erweisen. Gine aute Centralftellung fand fich bei Beaune nirgends, um die Aufgabe in Richtung Bithiviers und Montargis durch eine enge Berfammlung zu löfen. Der General v. Boigts-Rhet ließ fich, um die Strafen-Anotenpunkte von Beaune und Les Côtelles (Long Cour) zu besethen und nach Rraften zu halten, verleiten, fein Korps in zwei Gruppen auseinanderzuziehen. Ericbien diese Auf= stellung icon für die Bereitstellung der Korpsreserven fehr ungunftig. fo litten auch sowohl die Bosition von Beaune als die von Les Côtelles (Long Cour) an schweren taktischen Mängeln.

Die Flügelftellung pon Begune. Wir wissen, daß das Gelände selbst einen Massenangriff des Gegners unterstützte, daß jedoch der General von Boigts-Rhetz seiner Aufgabe gemäß, "zu decken", auf eine Centralstellung seines Korps verzichtete. Nun liegen sowohl Beaune wie Long Cour selbst für eine Bertheidigung ungünstig. Zwar streicht vom Bois de la Leu, hart nördlich an Beaune vorbei und dann dem Rolande-Bach nach Osten solgend, ein leichter Höhenzug bis nach Long Cour; berselbe hatte jedoch am Kirchhose von Beaune die Höhe von 102 m, auf seindlicher Seite gegenüber 121 und 109, stieg hart nördlich Beaune die über den Schnittpunkt der Cäsar-Straße mit der großen Straße nach Pithiviers zu einer Fläche bis auf Höhe 119 an und senkte sich

nach Long Cour auf 97, bei Marcilly befand man sich auf 100. Im Südoften reichte die Sobe von Mins. de la Montagne, 113, bis auf 300 m an Begune beran und überhöhte die Sübfront des Städtchens. Songc lag die fühliche (Bertheidigungs-) Front von Begune in der Tiefe mit dem Ruden gegen Rorben etwas höher, die Stellung von Begune befand sich mithin eigentlich nördlich ber Stadt, aus ber bas Städtchen selbst gewissermaken nach Suben einen porspringenben Halbfreis bilbete. Dieser Rreis murbe von gegnerischer Seite von Westen, Südwesten, Süben und Sudoften nicht nur eingesehen, sondern man konnte ihn von biesen Seiten augleich unter wirkfames Artillerie- und Infanteriefeuer nehmen. Besonders für Begune bedrobend maren die Soben 109 und 113, welche bie Sudwest= und Sudostfeite vollständig beherrichten und baber, falls fie nicht besetzt und behaubtet wurden. Beaune eigentlich nach dieser Scite unbaltbar batten machen muffen - nach ben Regeln und Grundfaten! -Wegen Guben und Westen, zwischen ben Strafen von Les Saules und ber Cafar=Straße, hatte ber Bertheibiger zwar ein im Allgemeinen qutes Schuffeld, allein besonders von Orme aus konnte ber Angreifer gedeckt Min. de la Fontaine erreichen, also sich auf 450 m heranarbeiten, während von Galveau, Queschepelle, Maizerie aus Beaune bauernd unter wirkfamem Artilleriefeuer zu halten war.

Diese Ungunft bes Geländes konnte awar gegen Sobe 113 von Les Roches aus gemilbert werben, ebenfalls war ber 300 m bireft weftlich von Beaune gelegene Kirchhof, mit mehreren massiven Bäusern bis nach Beaune hin, ein geeigneter Stützunkt gegen Westen und Süden: allein im Ganzen war und blieb bie Stellung am Städtchen Beaune fdwad. benn es konnte von brei Seiten eingefehen und unter wirksames Keuer genommen werden. Allerdings zog sich im Bereiche des Nahfampfes awifden 200 und 80 m an der Sudweft-, Sud- und Sudoftfront ber Rolande-Bach-entlang, ber an vielen Stellen mit Sträuchern eingefaßt mar; allein mar ber Begner bis babin umfaffend heran, so ftanden die Aussichten des Bertheidigers - nach der Theorie nicht mehr sonderlich gut, weil die feindliche Infanterie in der gunftigen Lage war, bis furz vor ber Bermengung mit dem Gegner von ber eigenen, fie überhöhenden Artillerieposition bauernd mit Feuer unterftütt zu werben, und selbst gründlich burch ihr eigenes Feuer nachzubelfen vermochte. Der Rolande=Bach konnte im Uebrigen an vielen Stellen übersprungen und durchwatet werden. Derselbe behinderte indessen eher das Schußseld des Vertheidigers, als er es begünstigte, wenn man das Strauchwerk nicht beseitigte. Außerdem hatte das Städtchen Beaune eine wohlerhaltene, massive Stadtmauer dis zu 10 Fuß Höhe auf der ganzen Südsront; nördlich der Straße nach Orme war das Städtchen aber offen, ebenso von der Straße von Fouceride aus nach Norden, dort besanden sich dagegen unregelmäßige Häusergruppen. Im Ganzen muß hiernach das Städtchen Beaune — theoretisch — als ungeeignet für eine hartnäckige Vertheidigung betrachtet werden, und es konnte wegen seiner von drei Seiten vom Feinde überhöhten Lage als Klügel-Stützpunkt nicht gelten.

Der Rirchof und bie Rallofen.

Bon besonderer Bedeutung wurden der Kirchhof westlich und die Höhe ber "Kalföfen" (Les Roches) öftlich bes Städtchens. Bom Kirchhofe aus, ber bas Borfeld nach Suben. Subwesten und Westen überhöhte, batte man einen ziemlich weiten Blid in bas Borfeld, bis auf etwa 1000 m. nur nicht gegen Süben, wo die Min. be la Fontaine nebst mehreren Behöften fich befanden. Der Rirchhof hatte bie Form eines Rechtecks, die turze Seite war nach Suben, die lange von etwa 60 m Front nach Beften gerichtet. Un die furzere (Subseite) schlossen fich nach Often einzelne massive Säuser: ber Kirchhof war mit einer 4 Ruß hohen massiven Steinmauer eingefaßt, bie bequemes Schießen im Steben barüber weg gestattete, ber Eingang lag auf ber Oftseite. Die Westfront von Beaune ftand ganglich offen, nicht einmal die Strafe nach Batilly war burch eine Sperre abgeschlossen. Bon ber Sübfront bes Kirchhofes und ben bortigen massiven Bäusern belief sich bie Entfernung bis zum Rolande-Bach, ber hier von keinem Strauchwert umfäumt war, auf etwa 200 m. also damalige Kernschuftweite. Auf ber Fortsetzung bes Höhenzuges lag gegen Often bas Stäbtchen Beaune mit bem nördlichen Theile gegen ben Sohenzug, mit bem füdlichen im Thale, so daß der nördliche Theil den südlichen überragte, wie das in jener Gegend vielfach vorkommt. In weiterer Fortsetzung nach Often über bas Städtchen hinaus trat bie Bohe schärfer hervor, und auf bem höchsten Bunkte berselben waren Kalköfen, die eine ähnliche Rolle wie ber Kirchhof spielen sollten. Die Oftfront von Beaune war ebenfalls gang offen wie bie nördliche Westfront.

Die Rifigel.

Betrug der Durchmeffer bei Begune vom Rirchhofe bis zu den Rallöfen genau 1200 m, so bilbeten bie Ortschaften Juranville, Les Cotelles, pon Long Cour. Benouille eine unregelmäkige, gegen Südweften gewandte Front von etwa 2500 m. an bie ber Geaner überall bis auf nabe, ja nächste Entfernung (Juranville) gebeckt bergnkommen konnte. Die Entfernung von Benouille bis zu ben Kalfofen maß gleichfalls 2500 m. fo bak ein feindlicher Durchstoß unter dem Schutze von Bergoupille auf Marcilly in Erwägung gezogen werden mußte, denn derfelbe konnte weder von Long Cour noch von Beaune aus ernftlich burch Feuer behindert werden. Awischen Auranville und Les Côtelles war ein offener Raum von 500 m. es batten also beträchtliche Streitfrafte zur Bertheibigung biefer Dörfergruppe gebort. Begen ber einer Bertheibigung ungunftigen Gesammt= verbaltniffe lag es jedoch nicht in ber Absicht ber Deutschen, sich bier ernftlich zu ichlagen, sondern auf der freieren Sobenfläche awischen Les Côtelles und Long Cour, und zwar in Bobe Min. bes Hommes libres. Dan batte bann also ben Rolande-Bach binter sich, ber von Artillerie und Ravallerie nur auf ber Brude ber Strafe nach Beaumont überidritten werden konnte: bei ber bedroblichen Rabe ber genannten Dorfergruppe mit einem freien Schuffelbe für Infanterie auf etwa 1000 m bis zu unserer Artillerie mar bies inden ebenfalls feine gunftige Bertheidigungsftellung.

Hatte man bei Beaune wenigstens die Sübfront fünstlich verstärft. so war bei Long Cour nicht das Geringste geschehen. Man schlug sich bort, wie man bas Gelände vorgefunden hatte, und hätte ber Gegner bie Stellung von Long Cour überhaupt mit folder Thatfraft umfassend angeariffen wie biejenige von Begune, fo wurde fie voraussichtlich geraumt worden sein, benn sie hatte noch größere Mängel als erstere, fie war noch weniger zu einer Bertbeibigung geeignet. Rum Glück blieb uns Deutschen die Brobe erspart.

Die beiben Stellungen von Beaune und Long Cour find stiggirt Beurtheitung worben, bamit bie taktisch-örtlichen Mängel beutlich hervorträten, die fich bei einem Gefecht zeigen konnten, und es werben nun einige Worte über die Gesammtstellung nothwendig. Gine Stellung, beren Hauptftütspunkte auf den Flügeln liegen und sich nicht besonders zur Bertheibigung eignen, ift niemals rathsam zu wählen, es sei benn, bag man die natürlichen Mängel fünstlich zu milbern ober gänzlich zu be-

ber Befammtfiellung.

seitigen vermöchte. Ersteres ware möglich gewesen, Letteres niemals. Die Front der Gesammtstellung zeigte genau nach Süben, ber Gegner konnte fast überall gedeckt beran, sogar auf nabe und nächste Entfernung uns umfassen, falls er an Rabl überlegen war. Ohne Rlankenanlebnung hatte das 10. Korps die Rückzugslinie nicht hinter seiner Witte, sondern binter seinem rechten Flügel fast in seiner Berlangerung, ein Umstand. der besonders in Anbetracht der Schwäcke der Flügel, der Stellung und der langen Front, bei den geringen zu ihrer Bertheidigung verfügboxen Truppen schwer ins Gewicht fällt. Denn da die Entfernung ber Stellung von Long Cour bis zu ber von Beaune, von Mitte zu Mitte gemeffen, 4500 m betrug, fo konnte bie Befammtstellung über Marcilly burchstoken werben, und bann gelangten bie Bertheibiger von Lona Cour aewik nicht nach Barville. Jebenfalls lagen beibe Flügelftellungen viel zu weit auseinander, wie sich denn auch später zeigen wird, baf man tein Batgillon mehr in ber Sand hatte, um rechtzeitig entweder einem Durchbruch bei Marcilly zu begegnen oder die Kampfgruppe bei Beaune zu unterftüten. Man schlug also 28. November mit zwei 4500 m voneinander stehenden Flügeln, ohne einen Mann auf ber die Flügel verbindenden Front zu baben - also obne Front überhaupt -. gewiß ein eigenthümlicher Fall, und man siegte, mas noch eigenthümlicher ist; allein ber Krieg spricht nun einmal vielfach ben iconften Grundfaten Sohn. Es entftanben baber zwei Schlachten, die von Beaune und die von Juranville. Die Entfernung zwischen ben beiben Flügeln war so groß, daß man Infanterie von bem einen nach bem anderen Alügel nicht rechtzeitig eingreifen laffen konnte; jedoch hätte sich das mit Artillerie und Ravallerie erzielen laffen (bie Artillerie hat auch thatfächlich eingegriffen).

Der große Raum zwischen ben beiden Stellungen erschwerte baher eine einheitliche Schlachtleitung und schloß beinahe eine gegenseitige Unterstützung durch die Truppen aus. Die Franzosen haben nachweisbar keinen Durchstoß in der Richtung auf Marcilly beabsichtigt, sie wollten vielmehr die deutsche Gesammtstellung von Westen und Osten umfassen und die Deutschen gegen Beaune zusammentreiben, wozu ihre Streitkräfte vollständig ausgereicht hätten. Da die Gegner später aber die deutsche Front vollständig offen fanden, so konnte das 20. Korps — was auch geschah — mit den Theilen, welche für die Südfront von

Beaune bestimmt waren, gegen Westen auf Begune einschwenken und. da baffelbe Korps frühzeitig auch die Umfassung von Westen angesetzt batte, von biefer Seite unter Ginfdwenken gegen Often Begune bis auf Die Strake nach Garp einschließen. In Wirklichkeit gelangten im Often die Franzosen bei Begune mit westwärts gekehrter Front bis nördlich ber Strafe Les Côtelles-Beaune; im Beften, mit oftwarts gefehrter Front, gewannen sie burch die Ginnahme von Romainville die Strafe nach Carp. Unfere offensive Gefechtsführung bei Juranville und bie geringe Geschicklichkeit im Rusammenwirken beim 18. Korps sind wohl Die Hauptursachen, bak es überhaupt nicht zu einem umfassenden Angriff gegen die Stellung von Long Cour tam, und baber führt die Schlacht auch mit Recht den Namen Begune.

Die Schlacht gestaltete sich wesentlich anders, als ber General Crouzat es beabsichtigt hatte. Er selbst führte mit dem linken Flügel - bem 20. Korps - bie Umfassung bis gur Umstellung burd, und als er die offene Front ber Deutschen amischen Begune und Long Cour bemerkte, ließ er auch ben rechten Flügel bes 20. Korps umfassend gegen Besten vorgeben. General Billot kam mit dem linken Klügel seines (18.) Rorps nur in ben Besitz von Les Côtelles und Benouille, mit bem rechten über Lorcy und Le Kournil bis an den Rolande-Bach nordwestlich Le Fournil. Allerdings gelangte bas 18. Korps über diese Linie nicht hinaus, immerhin trat ber merkwürdige Kall für ben Ungreifer ein, daß die inneren Flügel des 20. und 18. Korps fich fast ben Ruden zufehrten, ber vollständigfte Beweis für die zu große Ausbebnung ber beutiden Stellung.

Hiernach hätte die von General v. Boiats-Abets gewählte Stellung Beide Stellung von Beaune-Long Cour theoretisch niemals in Frage fommen burfen. bas 10. Korps Wir muffen nun sehen, ob sich in ber Linie Beaune-Gondreville etwas Befferes batte finben laffen.

mit Bezug auf feinen Auftrag bezieben?

Wenn man mit an Rahl unterlegenen Truppen in einer schwachen Stellung hartnädigen und voraussichtlich langen Wiberstand leiften foll, fo ift bas erfte Gefet, neben richtiger Bafirung, möglichste Bersammlung und möglichstes Zusammenhalten auf einem Raume, ber in annähernd richtigem Berhältniß, was nicht außer Acht gelassen werden barf, zur Bahl und Tüchtigkeit ber Truppe fteht. Mochte nun die Tüchtigkeit ber beutschen Truppen gestatten, ohne kleinliche Bebenken ben Raum

über bas Normale auszudehnen, so mußte aber immer an der Berfammlung auf biefem Raume festgehalten werben. Die Ueberlegenbeit an Rabl beim Gegner, bie bekannt war, zwang zum Zusammenhalten, Die lange Reit, welche zur Verfügung fignb, vier volle Tage, erlaubte fünftliche Berbesserungen ber Stellung im weiteften Grabe, und über bie allgemeine Richtung berfelben batte ein Aweifel nicht besteben burfen. Sie ergab sich aus bem Berhältniß bes 1Q. Korps zur II. Armee. Hatte man fich für die Linie Begune-Long Cour entschlossen, so burfte man von ihr nur einen Theil nehmen, entweder Begune ober Long Cour. benn die gange Stellung hatte für zwei normale Armeetorps eben ausgereicht: man hatte aber nicht einmal brei schwache Brigaden. Bei ber Babl awischen Begune und Long Cour wurde nun freilich Begune. trotbem es keineswegs ein Megal für die Bertheibigung war, bei Beitem ben Borzug verdient haben, wenn man bas Gelande ausgenutt, verftartt und sich auf ben Raum au beiben Seiten von Begune bis gur Cafar-Strafe beschränkt hatte. Dies führt uns zu ber Stellung, die bas 10. Korps einnehmen mußte, wenn es Begune felbst behaupten wollte.

Zwischen ber Fosse des Bres und dem Rolande-Bach erftrect sich von Sudwesten nach Norbosten eine Hochfläche von mäßiger Erhebung. mit vielen Dörfern. Ortschaften, Gehöften, Beinbergen und Balbftuden bebeckt und von einem reichen Wegenet burchzogen. Die Abbange ber Alache gegen Westen (Fosse bes Bres) find fanft und verlaufen in annähernd geradliniger Flucht mit kaum bemerkbaren Winkeln. Die Abhänge gegen Often bilben bagegen nicht nur zahlreiche zum Theil tief eingreifende Winkelungen, sondern sie haben überhaupt einen unregel= mäßigen Charafter, icharfere Formen und ftarfere Boldungen: freilich waren Lettere bis auf weite Entfernungen überall von Artillerie- und Infanteriefeuer wirksam bestreichbar, auch zum Theil übersichtlich benn ihre Weinpflanzungen behinderten Ende November bie Sicht nicht mehr —, beschränkten dagegen die Freiheit der Bewegung. was naturgemäß hauptfächlich dem Angreifer zum Nachtheil gereichen mußte. Die unregelmäßig gewinkelten öftlichen Abhange ermöglichten an manchen Stellen bem Bertheibiger ein Rreugfeuer, fo bag bie Oftfront im Allgemeinen nicht ungunftig für bie Bertbeidigung genannt werben konnte. Im Suben verläuft ber Abhang ber Hochfläche von Beaune genau von Often nach Westen über bas Bois be la Leu nach

Batilly, bort ben Westabhang treffend, so bag bas Gange die Form eines Rechteds bilbet. Der Sübbang überragte nur den westlichen Theil bes bort vorgelagerten offenen Felbes, immerhin aber hinreichend, um bier das Artillerie- und Infanteriefeuer vollständig auszunuten. bem Winkel von etwa 130 Grad bes Süd- und Oftabhanges lag auf halber Höhe des Südabhanges das Städtchen Beaune. So große Mängel biese mit einem Schenkel nach Nordosten, mit bem anderen nach Westen zeigende Stellung auch hatte, so war sie boch unter ben genannten die einzige, welche ernstlich bei den ins Auge gefackten strategischen Gesichtspunkten in Frage fommen konnte, benn nur in ibr ließen sich biese Anforderungen taktisch wenigstens annähernd erfüllen.

Wie bedroht übrigens bas Städtden Begune von der Beftfeite war. lakt fic aus Blan 22 bes Generalstabswerkes nicht vollständig erkennen. Zwischen 500 und 600 m westlich vom Kirchhof lagen zwei, unter fich etwa 400 m entfernte Balbden, welche später bie Ausganasbunkte ber Angriffe ber Brigade Brifac bilbeten. Bon biefen hatte bas fübliche niedergelegt, das nördliche mit dem Bois de la Leu in die bieffeitige Stellung einbezogen werben muffen. Uebrigens fehlt auf ienem Blan auch bas nörblich ber Strafe von Lorcy nach Corbeilles befindliche Baldchen, welches im Gefechte von Corbeilles eine Rolle spielte. besgleichen ber Buich zu beiben Seiten bes Weges, ber amischen Lorcy und Auranville von La Marchaise ber auf die Strafe Auranville-Lorcy einmunbet.

Dadurch wurde man richtig bafirt geftanden haben, man hatte ben Raum um mehr als die Sälfte verfürzt, man batte Flügelanlebnungen ober konnte fie wenigstens bis zu einem bestimmten Grabe ichaffen, man batte auf ber Sobenfläche von Beaune eine leibliche Stellung für bie Reuerausnutung gehabt. Man hatte auf biese Art weber gang noch mit Theilen von ber II. Armee abgebrängt werben können, man bätte ben natürlichen Rückzug offen gehabt und wäre in ber Lage gewesen, die Truppen nach Westen zu werfen, was die strategische Richtung war, während wir sehen werden, daß man die Hauptkraft nach Often fandte. Man hatte auch ben Rolande=Bach auf ber ganzen Stellung por Front und Flügel gebracht, mahrend man fich in Wirklichteit mit ber Masse bes Korps, ben Bach im Mücken, aufstellte, also neben allen anderen Fehlgriffen noch ein Defilee unmittelbar hinter ber

Gefechtslinie schuf. In solcher Centralstellung bas Korps vereinigt, "becte" man die II. Armee am nachhaltigsten gegen Labon und Montsargis, denn an dieser Centralstellung konnte der Feind nicht vorbeigehen. Man hätte auf diese Weise Alles für einen Zweck — den Sieg — zur Hand gehabt, und erfüllte man den einen, so erfüllte man alle.

Die Höhenfläche von Begune streicht, wie gesagt, von Nordosten Ihre Abhange liegen bei Marcilly auf 100 m. fie nach Südwesten. wenden fich am Rolande-Bache nach Westen, steigen nördlich Beaune auf 119 und fallen über bem Schnittpunkt ber Cafar-Strafe mit ber von Begune nach Bithiviers (119) führenden bis auf 110 m bei La Bretonniere. Damit mar die einzig richtige Bertheidigungslinie gegeben. Wie man heute die damalige Lage überblickt, wurde es bei folden Magnahmen nur bei Begune zu einem Rampfe gekommen fein, benn bas 18. Korps follte Begune ausdrücklich über Juranville erreichen. Da die Höhenfläche von Ormetrou über Begune und den Kirchhof (102) in genau weftlicher Richtung verläuft, so hatte die deutsche Front mit dem einen Schenkel (Marcilly-Les Roches) nach Subosten und Suben, mit bem anderen (Beaune-Rirchhof Beaune und weiter westlich) nach Süden gezeigt, alfo genau auf bie feinblichen Angrifferichtungen. Stellte fich später eine Umfassung über Batilly beraus, so konnte man sich dorthin verftärken und die Gefechtslinie gegen Nordwesten verlängern. Es durfte nichts - fein Mann vom Korps - "betachirt" werben: nur ein Posten war mit allen brei Waffen frühzeitig zu besetzen, nämlich La Bretonnière (1 Batterie, 1 Bataillon, 1 Schwadron), und gerade bies wurde vom 10. Armeekorps außer Acht gelaffen.

Diese theoretischen Reflexionen werden dadurch nicht hinfällig, daß die gewählte Stellung doch behauptet wurde. Allerdings würde nichts sehlerhafter sein, als sich ängstlich an Grundsäte zu klammern und darüber die lebendige Wirklichkeit zu übersehen. Man darf von Grundsjäten abweichen, sie modisiziren je nach der Zahl und Tüchtigkeit des Gegners u. s. w., aber man soll sie niemals gänzlich unbeachtet lassen. Das 10. Armeekorps glaubte, wegen der taktischen Unterlegenheit des Gegners sich über das Normale ausdehnen zu dürsen, und wenn der Ersolg der einzige Richter wäre, so hätte es richtig gehandelt.

## III.

## Die Vertheidigungsanlagen und die Besekung des Städtchens Beanne la Rolande.

Mufite man in und um Beaune bleiben, fo wurde man einem feindlichen Angriff in der ftizzirten Stellung am wirksamsten begegnet sein.

Im Besonderen mare Rolgendes zu veranlaffen gemejen: Abbrennen Beficispuntie oder Zerftörung von Min. de la Fontaine, Mins. de la Montagne und ber Stellunge. Ormetrou. Zerftörung aller Uebergänge über den Rolande = Bach (Long Cour, Ormetrou, Bergouville, Narrison, Orminette, Orme). Beseitigung der Sträucher am Bache, Besestigung der Osts, Rords und Südseite von Marcilly, der Osts. Suds und Westfront von Begune. Schützengräben von Marcilly bis Begune, von Begune bis Kirchhof Beaune, von Kirchhof Beaune auf die Casar-Strake zu nach dem Bois be la Leu. Man batte bann zwar im ungünftigsten Kalle einen Bogen von fast 4000 m (bei einem Durchmeffer von etwa 2500 m) erhalten, allein das Korps wäre versammelt gewesen. Artilleriestellungen gur Beftreichung ber Straffen und Richtungen nach Often und Südoften sowie besonders nach Westen, Südwesten und Süden, erstere in der Gegend von Les Roches und nördlich zur Bestreichung ber von Often nach Westen in die Hochfläche einspringenden Thäler sowie bes Dorfes Marcilly für ben Kall seiner Räumung, lettere bei Kirchhof Beaune mit Soukrichtungen nach Süden. Südosten und Westen und eine britte weftlich bes Kirchhofes zur Bestreichung ber Straffe von Batilly. Auf diese Beise hätte man gegen die voraussichtlichen Hauptrichtungen des Angreifers eine vernichtende Artilleriewirfung erzielen können, welche, nach ihrer Tragweite bei Beaune und Long Cour zu schließen, die wir später tennen lernen, mahrscheinlich ausgereicht haben murbe, die Fran-

zosen nicht weit über das Stadium der Entwidelung kommen zu lassen. Alle West-, Süd- und Ofteingänge von Beaune waren kräftig abzuschließen, im Norden Ausgänge offen zu halten, vielleicht zu vermehren. Bor allen Dingen mußte der Kirchhof Beaune in ein kleines Fort umgewandelt werden, denn auf seiner Behauptung beruhte überhaupt die Möglichkeit der Behauptung von Beaune.

Gefichtspuntte für bie Befetung ber Stellung.

Wenn man gegen biefe Centralftellung anführen follte, baf fie von zwei Korps umfaßt worben wäre und ihre Haltbarkeit beshalb wenig Wahrscheinlichkeit für sich gehabt batte, so muß man bagegen anführen, daß später auf einem Durchmesser von etwa 1000 m ein Häuflein mit schwacher Artillerie sich behauptete, trokdem es freisförmig eingeschlossen mar und zwar gegen ein entwickeltes Armeeforps von fast brei Divisionen, unterstützt durch erhebliche Theile des 18. Armeeforps. Nach diesem Borschlage hatte sich ferner eine abschnittsweise Bertheidigung planmäßig vorbereiten laffen, was immer bas Beste ift. Re eine Brigade für bie Oft- und Südwestfront batte vollständig ausgereicht; waren die Reserven auf den äußeren Flügeln, auf jeder biefer Seiten vier Batterien, fo mare noch beträchtliche Artillerie für nicht vorherzusehende Fälle übrig geblieben und eine volle Infanterie-Brigade als Reserve des kommandirenden Generals. Bor allen Dingen würde man dadurch die Borvostenstellung auf ein Drittel der angenommenen Linie von 15 km Frontlänge vermindert und sich badurch die Möglickfeit einer einheitlichen Leitung gewahrt haben, während diese allein durch die große Ausdehnung der Borposten von vornherein in Frage geftellt, ja unmöglich wurde. Und zulett hätten die Borpoften fürzere Wege zur Hauptstellung gehabt, infolge bessen ichneller und besser orbnungsgemäß gesammelt, zuruckgeführt und unter gunftigen Berhält= nissen taktisch verwendet werden können. Man würde alsbann auch dem tattischen Rehler der Ausdehnung je eines Borpostenregiments auf 71/2 km Front vorgebeugt haben und auf einer Borpostenlinie von etwa 6 km mit zwei Regimentern abschnittsweise nach ber Tiefe voll= ftändig ausgekommen sein, die eine beträchtliche Reserve ausscheiden konnten. Beaune selbst mußte einen besonderen Abschnitt bilden, es hatte sich daher auch aus eigenen Truppen mit Borposten zu sichern. Auf diese Beise ware dem einen Borpostenregiment die Front vor Marcilly-Beaune, dem anderen vor Beaune bis zum Bois de la Leu zugefallen, wodurch nicht nur eine Zerreißung der Truppenverbände verhütet worden wäre, sondern auch der weitere Bortheil sich ergeben hätte, im taktischen Berbande der Brigaden aus der Tiese sechten zu können. Auf der Front Beaune—Bois de la Leu hätte man alsdann voraussichtlich mit den Regimentern slügelweise, auf der Front Beaune—Marcilly tressenweise den Kampf annehmen und durchsühren können. Bei jeder Borpostenausstellung muß das Augenmerk darauf gerichtet sein, wie man am besten aus ihr in eine zwedmäßige Sesechtssührung nach taktischen Berbänden und Grundsähen sür die Leitung übergehen kann, und wenn eine Borpostenausstellung dieser Rücksicht nicht entspricht, so bringt sie die Leitung in Berlegenheit, stellt die untereinander gemischen Truppenverbände auf sich selbst und überläßt Bieles dem Zusall und Glück, was bei sachgemäßer Borbereitung wenigstens dis zu einem gewissen Grade dem Zusall entzogen werden kann.

Mochte man indessen die stizzirte Stellung zu vertheidigen entsschlossen sein der die, in der man sich am 28. wirklich schlug, so war es in beiden Fällen nothwendig, daß mit dem Tage des Befehles zur künstlichen Berstärtung von Beaune (24.) vom Generalsommando ein einheitlicher Plan entworsen, berathen und ausgeführt wurde. Dazu ist es nicht gekommen. Da, wo man sich schlug, konnte man an die Herrichtung einer zusammenhängenden Bertheidigungsstellung wegen der zu großen Ausdehnung, die man ihr hätte geben müssen, kaum denken; allein es wäre doch Ausgabe des Generalkommandos gewesen, wenigstens für die Stützpunkte bestimmte Anordnungen zu treffen, die man verstheidigen wollte. Als Stützpunkte betrachtete das 10. Armeetorps Beaune und die Höhen von Long Cour.

In solchen Fällen muß der Generalstabschef oder der kommandirende General selbst frühzeitig darüber schlüssig werden, was zu thun ist, sodann muß er die gewählte Stellung selbst besichtigen, wenn Zeit dazu ist, und im Berein mit dem ältesten Ingenieur- und Artilleriesofsizier die Maßregeln zur fünstlichen Berstärkung berathen, die Fluchtslinien absteden lassen und die Pioniere auf die Truppen vertheilen, um die Arbeiten selbst hauptsächlich von den Truppen aussühren zu lassen. Das, was in dieser Kichtung in dem ähnlichen Falle an der Lisaine unter viel schwierigeren Berhältnissen und in kürzerer Zeit geschah, ist

nicht porbildlich, allein es liek boch einen einheitlichen und groken Besichtsvunkt erkennen. hier hatte man feit bem 24. November brei volle Tage Reit: es wäre also wohl möglich gewesen, etwas Tüchtiges au leisten, wenn man eben spftematisch gearbeitet und ben Werth biefer Berftärfungen gebührend geschätt bätte. Allein man unterschätte ben Befechtswerth ber feindlichen Maffen, bann batte man in funftlichen Berftärfungen nicht bie erforberliche Erfahrung und Fertigfeit, und aulett ober auerst scheint man wegen ber großen Ausbehnung von einem einheitlichen Berfahren Abstand genommen zu haben, weil bie große Ausbehnung es vielleicht fraglich erscheinen lassen konnte, ob man sich ba werde schlagen können, wo man es wollte. Das Generalkommando unterließ die Aufftellung eines beftimmten Blanes, die Divisionen überließen die Berstärfung den Brigaden, die Brigaden ben Regimentern, diese den Bataillonen und diese den Kompagnien, und so tam nichts Ganges zu Stande, nicht einmal bei ben Stütpunkten von Beaune und Long Cour. Wenn wenigstens bei den beiden vorgeschobenen Borpostenbrigaden (38. und 39.) innerhalb ihrer Räume eine klare Anichauung und plangemäße Absicht bestanden batten, so wurde man zu zwei fünftlich binreichend verftärften Flügeln bei Beaune und Long Cour gelangt fein, allein auch innerhalb biefer Briggben mangelte jedes ein= heitliche Berfahren, und man könnte baraus ichließen, daß zwischen ben verschiedenen Inftanzen feine Uebereinstimmung darüber bestanden hatte, was zu geschehen habe. Mußte das icon febr nachtheilig und hemmend wirken, so trat weiter störend ber Umstand hinzu, daß zwischen ben sich innerhalb der (Borposten=) Brigaden ablösenden Regimentern ber Kaden nicht da mit Verständniß weiter gesponnen wurde, wo er von den vorher thätig gewesenen Truppen abgebrochen worden war, ja im Bereiche der 39. Infanterie-Brigade geschah noch weniger als bei der 38. Dort hatte man am 24. mittags mit ber fünstlichen Berftärkung ber Sübfront von Beaune begonnen, allein es war Riemand zur Stelle, ber Einheit in die Arbeiten gebracht hatte, jedes Batgillon, ja jede Rompagnie verfuhr auf eigene Faust, und das, was die eine hergerichtet hatte, murbe von ber nachfolgenden entweder nicht weitergeführt ober verändert ober gar umgestoßen. Es fehlte feineswegs an Material und Arbeitskräften, und bie 37. Infanterie-Brigade hatte in ben brei Tagen vom 25. bis 28. wohl teine bessere Berwendung finden können,

als mit je einem Regiment bei Long Cour und Begune zu schanzen. benn folde Arbeiten burfen nicht allein ben Borpostenreserven überlaffen werden, es muß plangemäße Abwechselung in der Arbeit und Bertheilung ber Truppen stattfinden, und mabrend ber Arbeiten muffen Truppen aut Sand fein, um in ber Noth fofort einer Störung burch ben Jeind entgegentreten au konnen. Auf Diese Weise konnte nicht viel au Stande gebracht werben, um fo weniger, als bie Truppen bei ben Arbeiten auf eigene Kauft sich unbebülflich anstellten, so daß die Arbeiten febr schlecht gefördert wurden. Man wird es unter biesen Umständen verstehen, baß man bis zum 28. nicht mehr erreicht hatte. als die Stadtmauer ber Südfront mit fünstlichen - zum Theil fehr "wackeligen" — Banketts zu verseben, um barüber hinwegfeuern zu Die Oft- und nördliche Westfront von Begune blieben vollftändig offen, die Straffen von Benouille und Batilly murben nicht einmal gesperrt, die Strafe nach Soncerive war mit Käffern, Brettern und Balten fo nothbürftig "gesperrt", daß ein halbes Dutend Leute fie in einer Minute beseitigen konnten; nur an ber Strafe von Orme hatte man eine etwas beffere Sperre angebracht, bie aber auch nach einigen Granatschüffen in fich aufammengefturat fein wurde. bachte baran, bas Borgelande instematisch freizulegen, bas Strauchwerk am Rolande=Bach zu beseitigen, seine Uebergänge zu zerstören, ben Rirchof von Beaune in die Bertheidigung mit einzubegreifen und planmäßig Schütengräben; Berhaue und Artillerieftellungen anzulegen. Den "graufamen" Bebanken, die vorliegenden Säufer abzubrennen ober abzudeden, magte Riemand zu faffen. Dabei war Ueberfluß an Holzwert, und die ganze Oftfront von Begune über Marcilly bis zur Cafar-Strafe batte, der Niveaulinie jolgend, in einem halben Tage nothdürftig verftärkt und die Berftärkung in ben folgenden zu relativer Bollendung gebracht sein können. Bei planmäßigem Borgeben konnte bier bas Eindringen in die mit Beinftoden bepflanzten Bange felbst für einzelne Mannichaften leicht unmöglich gemacht werden; allein, wenn man über Die Bedingungen unficher ift, unter benen man fich schlagen will, so fehlt eben die Unterlage, und alles Weitere schwebt in der Luft, ist planlose Arbeit. So war man 2. B. in vier Tagen nicht einmal so weit gelangt, die Schufentsernungen allgemein kenntlich zu machen, und zwar nach einem so langen Kriege und nachbem uns berartige Magnahmen

bes Feindes so blutige Lehren eingebracht hatten! Man kann also weder von einer plangemäßen Leitung der Bertheidigungsanlagen übershaupt sprechen, noch von einer planmäßigen Auswahl einer Stellung, noch von zwedmäßigen Anlagen auf den Stützpunkten, vielmehr überließ man die "Detachements", weit auseinandergezogen, sich selbst unter strategisch und kaktisch recht ungünstigen Berhältnissen. Die ganze Schlacht gestaltete sich als ein Fechten verschiedener Detachements mit außersordentlicher Zähigkeit um den Punkt, wo die einzelne Truppe, ja der einzelne Mann sich befanden; in dieser "Gesechtssührung in Detachements" kam freilich unsere kaktische Ueberlegenheit uns sehr zu Statten, von Detachementsgesechten kann man jedoch kein Schlachtergebniß erwarten!

Gefichtspunfte für die Befehlsführung.

Gruppirung der Streitfrafte, Besetzung der Stellung, Bertheidigungsanlagen und Absichten ber Führung bilden in folden Källen ein Ganges; man tann über bas Gine nicht fprechen, ohne bas Andere Glaubte man nun im 10. Korrs am 27. abends. au berücklichtigen. ben Schwerpunkt auf ben linken Flügel (Long Cour) verlegen zu sollen, so wird dem Lefer sofort auffallen, daß, falls die 39, und 37. Infanterie-Brigabe die Sache zum Austrage gebracht hatten, alsbann eine bochft bedenkliche Durcheinandermischung der Berbande herbeigeführt worben wäre, was in der Vertheidigung und befondes in einer folchen mit unzureichenden Kräften möglichst verhütet werben muß. Sier gilt bas Gefet: reine und icarfe Grenzen. Das 10. Korps mußte baber in bem Augenblick, da es ben Sammelplat ber Schlachtreserve bei Bahnhof Beaune bestimmte, auch die etwaigen Folgen in Erwägung ziehen. G3 war wahrscheinlich, jedenfalls übereinstimmend mit seinen Steen, daß die 37. und 39. Infanterie-Brigade vor eine Aufgabe gesett werben wurden. Ber follte fie leiten? Die 39. befehligte ein Oberst ber 20. Division. beren Kommanbeur nicht anwesend war; die 37. gehörte zur 19. Division und wurde ebenfalls von einem Oberften befehligt. Bang abgeseben von ber Autorität, fragt es sich benn boch, ob in folden Fällen ein Oberft sofort fich als ein tüchtiger Divisionsführer zeigen tann. barf man nicht immer bauen, am wenigsten in so gespannten Lagen und bei Berbanden verschiedener Divisionen. Es konnte benn auch gar nicht ausbleiben, daß ber kommanbirende General felbst bahin gelangte, bei Long Cour zu leiten, bann aber murbe ihm ber Ueberblick bei Beaune durch die Macht ber Ereignisse entrissen. Nach bort mußte er aber,

abgeseben von der ftrategischen Bedeutung biefes Bunktes für bas 10. Porps und die II. Armee, auch deshalb die Hauptaufmerksamkeit richten, weil das Eintreffen von Berftärtungen in der Regel von gegendund gefechtstundigen Führern Informationen für den ankommenden Befehlshaber nöthig macht, benn biefer wird nur felten in ber Lage fein, fich schnell ein Urtheil über bie Gefechtslage au bilben. Da muß Die verfönliche Verständigung eintreten, und der Leitende mithin sich auf bem richtigen Bunkte befinden: insofern war die Aufstellung des General= kommandos bei Bahnhof Beaune fehlerhaft.

General v. Boigts-Rhet geborte in die Nabe von Begune, bis gu bem Zeitpunkt, ba die Berstärkung eingetroffen mar und er sich mit bem Sührer berfelben verständigt hatte.

Nach dort hinüberschauend, leitete der Divisionsführer der 19. Division bei Begune: er batte aber nur eine Brigade, die doch dem Kommandeur berselben zu befehligen zufiel. Raturgemäß erhielt biese Brigabe von beiden Behörden Befehle, die nicht immer im Ginklang ftanden. Man konnte baber später nicht nur gewisses unsicheres Sin- und Bergieben bemerten, Befehle und Wegenbefehle, aus beren Widersprüchen fich ichlieflich bie unteren Grade felbst halfen, sondern man konnte auch Divisions-, Brigades, Regimentstommanbeure ober Führer an ber Spite von einigen Rompagnien beobachten, so daß von einer eigentlichen Leitung ber Solacht von Beaune nicht gesprochen werben barf.

Der Rrieg von 1870/71 tennt fein Beispiel einer - trop fast voll= Das Regiment ftändiger taktischer Umstellung — burchgeführten und glücklich verlaufenen Ortsvertheidigung von den Dimensionen wie biese. Zwingt ichon biese Ausnahmeerscheinung zu ber genauesten Betrachtung aller hier bemerkenswerthen Handlungen und Maknahmen im Großen und Kleinen, so wird das Beispiel in ber Ausführung besonders dadurch geradezu ideal, weil auch bas zweite Erforberniß einer Ortsvertheidigung in bemfelben mit elementarer Ueberzeugungsfraft hervortritt, nämlich ber Werth ber "äußeren Referven", trot ber anfänglich unglücklichften Umftanbe, in die diese äußeren Reserven durch die Macht der Berhältnisse gedrängt wurden. Ja, der Lefer wird bald erkennen, daß Beaune nicht gehalten worden mare, wenn diese außeren Reserven nicht so geschickt und opferwillig mit ben Bertheibigern von Beanne zusammengewirkt hatten. Das ift ber britte Bunkt biefes großen Tages. Die Besammtvorgange

Mr. 16 in Beaune. können jedoch nur verstanden werden, wenn die Maknahmen, welche in Begune getroffen maren, genau wiebergegeben werben, wobei ich ben im Sanzen zutreffenden Ausführungen in der Geschichte ber 16er\*) folge. bie ich freilich an verschiedenen Buntten burch mir augegangene Berichte von vielen Augenzeugen sowie eigene Wahrnehmungen an Ort und Stelle erganzen und in bas richtige taftische Werthverbaltnik stellen mußte.

Eintbeilung in Abidnitte.

Die 16er befanden sich in ber Krübe des 28. November in Begune. die 57er in den beschriebenen Borpostenstellungen. Oberitlieutenant Sannow hatte noch am 26. jedem Bataillon einen Abschnitt angewiesen. und innerhalb ber einzelnen Bataillone waren wiederum die Kompagnien bestimmten Bezirken zugetheilt worden. Als am 28. der Keind angriff. konnten infolge beffen die Batgillone, Rompagnien und Buge schnell und planmäßig in ihre Abidnitte einruden.

Rebler in ben Bertbeibigungs. anlagen.

Der Charafter bes Städtchens Beaune ift im Allgemeinen früher ffizzirt worden, hier wird es jedoch nothwendig, auf feine besonderen Die Sabstront. Berhältnisse näher einzugeben. Die 6 bis 10 Kuk hobe und mehrere Ruf breite Mauer auf ber Sübseite hatte an den meisten Stellen ein wallartiges Aussehen; ber Wall war aber nicht zusammenhängend, vielmehr an mehreren Buntten burch Säufer und Bruden unterbrochen. wodurch die Uebersicht und naturgemäß die Leitung in der Bertheidigung erschwert werden mußte, falls man die Lücken nicht schloft und die Häuser nicht abtrua und niederlegte. Das Erstere geichab unzureichend, bas Lettere gar nicht; es war der erste Fehler in den Maknahmen, denn jebe planmäßige Ortsvertheidigung hat eine geschlossene und zusammenhängende Front zur Vorbedingung, ein Bunkt, auf den nicht genug hingewiesen werben fann.

Die Mbidnitte bes Rolande . Baches. Der öftliche Abjonitt.

Bor der ganzen Süd= und Südwestfront des Städtchens zog sich ber Rolande=Bach, ber bamals beutlich zwei ganzlich unter sich ver= schiedene Abschnitte erkennen ließ; der westliche, etwa mit einer Front von 400 m. durchzog das ebene Vorgelände, der östliche von 600 m Länge das unebene. Die Känder des Baches in dem Ersteren waren bamals flach, in dem Letteren tief eingeschnitten und steil. Rördlich und füdlich des Rolande=Baches zeigten beide Abschnitte verschiedene leichte, mulbenartige Ginfentungen, die immerhin ausreichten, feindliche

<sup>\*) &</sup>amp;. 295-313.

Truppen in aufrechter Haltung vollständig ber Sicht aus Begune zu entziehen, falls ber Angreifer fie erreicht hatte, und natürlich auch auf nächste Entfernung gegen Souk zu teden. In ber Leitung glaubte man, der Keind werde hauptfächlich die Sübfront, also beibe Abschnitte. angreifen, und man richtete banach feine Maknahmen. Borgreifend fei bemerkt. daß ber bem öftlichen Abschnitt porgelagerte Windmühlenberg diefer Annahme Borichub leiften konnte, denn nach der Theorie konnte bie Behauptung von Beaune nur schwer ober gar nicht mehr möglich rerben, falls ber Windmühlenberg in feinbliche Sande fiel. Sierbei hatte man aber nicht genügend berücksichtigt, daß General Crouzat die Schwäche ber Bertheidiger bekannt mar, auch batte man nicht genügend mit bem Belande und den Absichten bes frangofischen Generals gerechnet. Dieser erblickte in bem süböftlich gelegenen Bindmühlenberg keinen Bortheil für einen Angriff, weil bier ber Rolande-Bach von ftarkeren Abtheilungen nur ichwer überschritten werden konnte. Mittel zur Ueberbrudung im Keuer auf nächste Entsernung hatte General Crouzat nicht, seine Truppen waren zur Lösung so schwieriger Angriffsaufagben überhaupt nicht befähigt: er nahm daber anfangs von einem ernsten Ungriff auf die Oftfront aus technischen und örtlich taktischen Ursachen um so mehr Abstand, als er der Berabredung gemäß an dieser Stelle das 18. Armeeforps erwartete. Und daß der Bertheibiger nicht nur die dortige, sondern alle Brücken über ben Bach unzerstört lassen würde, konnte der französische General nicht annehmen. Erft als General Crouzat bemerkte, daß das 18. Korps bei Juranville festgehalten wurde, daß es also ben deutschen linken, bei Begune angenommenen Flügel nicht erreichen und ihn in und um Beaune von Often nicht umfaffen konnte, setzte er noch eine Brigade der 3. Division zu beiden Seiten ber Strake Ornetrou-Begune und bis jur Strake nach Foucerive zum Angriff gegen die Oftseite des Städtchens ein. General Crouzat durfte nicht darauf rechnen, auf dem Windmublenberg füböftlich von Beaune Artillerie in Stellung zu bringen, folange Beaune in beutschen Sänden mar. Denn jeder berartige Bersuch mußte an bem Infanteriefeuer auf 300 m scheitern, wie es auch später geschah. ist eine Thorheit, unseren damaligen Gegner von oben herab zu be= handeln; es liegt darin sogar eine Beeinträchtigung unseres mohl= verdienten Schlachtenruhms. Diese Franzosen waren in ber Kunft, mit

Armeen zu operiren, feine Meifter, aber fie zeigten bafur baufig eine hobe tattifde Beididlichkeit, batten richtige tattifde Riele und festen baran ibre Hauptfraft.

Der meftliche Abidnitt.

Der westliche Abschnitt bes Rolande-Baches konnte im Anlauf von agnzen Schütenschwärmen übersprungen werben, ohne bak ber Anlauf erheblichen Bergogerungen. Unterbrechungen ober fonftigen Schwierigkeiten begegnete. Borgreifend fei bemerkt, baf bie frangofischen Schüten berartig verfuhren und zwar auf biefer ganzen Linie mit einer folden Uebereinstimmung, daß dies Berfahren unbedingt für diesen besonderen Kall eingeübt gewesen sein muß. Derartiges pflegt sich nämlich nicht improvisiren zu lassen, schon barum nicht, weil solche Leistungen bie genaue Kenntniß bes Hindernisses zur Borbedingung haben, mas jeder ichlachtentundige Offizier einräumen wird. Diese Renntnift besaffen bie von Kundschaftern wohl bedienten Franzosen vollständig, und es kann daber — besonders in Anbetracht des tattischen Werthes des Kirchhofes nicht als Aufall betrachtet werben, daß das beste Regiment des 20. Korps gang gegen biefen Theil ber beutschen Stellung eingesett murbe. Sätten die Frangosen diesen konkreten Umstand nicht als Leitmotiv bei ihren Angriffen verfolgt und sich barauf nicht vorbereitet gehabt, so würden sie in der gewöhnlichen Angriffsart porgebrungen sein, während von allen Augenzeugen bestätigt ist, daß man die Schützenlinie so anlaufen fah, wie es nur geschieht, wenn bie Kraft für bas Ueberspringen eines Hindernisses im Laufe selbst bis zur erforberlichen Schnellfraft anwachien foll. Der Zeitpunkt bes Sprunges über ben Graben war naturgemäß für die Bertheidiger der sich von selbst ihnen aufdrängende Augenblick zur Reuerabgabe, besonders vom Kirchhofe. Das brauchte aber nicht porbereitet und nicht eingeübt zu fein, weil ber Solbat am besten ichient. wenn er am beften fieht.

Beitere Fehler anlagen.

Obwohl nun die Bertheidigungsanlagen in Beaune "plangemäß" un ben Dris. unter Leitung ber Pioniere betrieben worben fein sollen, fo muß boch eine plangemäße technische Ginrichtung einer Stellung junächft auf richtigen taktischen Boraussetzungen fußen und die eigenen Absichten icarf zum Ausbruck bringen. Davon beobachtete man wenig. ftokt bie Untersuchung sofort auf einen zweiten Sehler. Wie ausgeführt. bestand kein Blan für die Vertheidigungseinrichtung des ganzen 10. Armeeforps; es hat aber auch tein solcher für das Städtchen selbst vorgelegen,

und die Bioniere waren, da sie felbst keine Direktiven erhielten und durch andere Aufgaben, wie die bekannten Babniprengungen von Corbeilles und Château Landon, in Anspruch genommen wurden, nicht in ber Lage, bei ihren technischen Anordnungen und Rathschlägen taktische Besichtspunkte zu berücksichtigen. Bas hatte aber in vier Tagen nicht Alles geschehen können? Es mare ein Leichtes gewesen. Begune und Umgebung burch leicht beraustellende Hindernisse im Borgelande und Schaffung einer Schuffläche nabezu uneinnehmbar zu machen. Der Begner hatte einen Tag nothig gehabt, um die Sinderniffe aus dem Bege zu räumen. Lagen diese noch im wirksamen Schukbereich, fo konnte er an die Wegräumung erst benken, nachdem er die Feuerkraft der Bertheidiger gebrochen batte. Ich verweile hierbei, weil es wenig berartige Beispiele in der Kriegsgeschichte giebt und weil die zufünftige Ariegführung barauf hinweift, sich bie alten Römer mehr zum Borbild zu nehmen, welche nicht einmal die Racht bereinbrechen ließen, ohne ihr Lager mit Schutwällen umgeben zu haben. Hier hatte man dagegen mehrere Nächte in freiem Felde bicht por einer erdrückenden Uebermacht gestanden mit der Absicht, sich zu ichlagen. Da die Bioniere so wenig wie die Truppen die tattischen Absichten des 10. Armeeforps fannten, jo muß man fich nicht wundern, daß bie Berftartungen auf falfchen Bunkten entstanden, nämlich hauptjächlich auf ber oben beschriebenen Front vor dem öftlichen Abschnitt des Rolande-Baches, und daß, wo aus taktischen Gründen Bertheibigungsanlagen nothwendig gewesen wären, fie entweder gang fehlten oder ungureichend maren.

Zwischen Beaune und dem Bache sowie südlich besselben hatte bas Belände nicht nur verschiedene muldenartige Ginsenfungen, in benen fich Bataillone verbergen konnten, sondern der hauptfächlich für den feindlichen Angriff in Frage kommende Abschnitt (Südwesten) war vielfach mit Obstplantagen bebedt; im Bereiche bes Rabfeuers befanden sich mehrere massive Bauser, sogar gange Gruppen solcher Bauser, mit bon Bedenwert eingefriedigten Garten, Die feindliche Maffenansammlungen im nächsten Bereiche bes Feuers noch mehr erleichterten.

Ich verweise darauf nicht allein, um ben dritten Fehler, die Unter- Das Borgetanbe laffung der Freilegung des Borgelandes, oder die Rothwendigkeit, für Beuerdisziplin. ben Begner Hindernisse zu schaffen, zu betonen, sondern auch, weil dieser Charafter bes nächsten Borgeländes an die Feuerdisziplin aller Ab-

;

theilungen, felbst an ben einzelnen Mann, mo er fich führerloß überlaffen fein mußte. Anforderungen stellte, die das Durchschnittsmaß des Erreichbaren weit übertrafen, benn ber Bertheibiger tonnte fein Zeuer nicht bauernd unterhalten, sondern er war auf "feinbliche Momentbilber" angewiesen - Momenthilber von gewaltig eingreifender Birtung --. und beibe Gegner fochten und verharrten in einer Näbe, daß man zeitweise die gegenseitigen Befehle versteben konnte. Auf diese "Moment= bilber" mußte die Aufmerksamkeit und moralische Kraft dauernd gerichtet fein, benn fie konnten nur burch ein "Momentfeuer" von ber bamalig erreichbaren heftigkeit bekampft werben. Dieses "Momentfeuer" war nun wieder wegen der Zerriffenheit in der Bertheidigungelinie jum großen Theile gar nicht, an anderen Stellen ungenügend leitbar durch Rommandos: Los! und Stopfen! -. fo daß ber einzelne Mann nur burch "Unterweisungen" im Nahkampf durch bie unermüdlich thätigen Führer belehrt und insoweit geleitet werben konnte, als er seine Feuerfraft nur gegen diese "Momentbilber" ausnuten follte. Auf welche Brobe bas Säuflein ber 38. Infanterie-Brigabe geftellt murbe, vermag ber Leser nach diesen Angaben zu beurtheilen. Dadurch aber werben Gefechtsleiftungen erft verftandlich - ein Schlachtfeld ift fein Erergirplat!

Die Ditfront.

Die Oftfront des Städtchens Beaune war kunftlich nur in kaum nennenswerther Beise verstärkt, die Straße nach Benouille nicht einmal gesperrt, die nach Foucerive durch eine elende Fässerbarrikade "geschlossen". Freilich konnte sie als die weniger bedrohte betrachtet werden, allein Dertlichkeiten, die als Stützpunkte dienen sollen, mussen bis auf die Ausgänge nach der Rückzugsrichtung abgeschlossen werden.

Die Gub. und Gubmeftfront.

Bebenklicher waren die höchst mangelhaften Maßregeln auf. der Südfront vor dem westlichen Abschnitt des Rolande-Baches, sowie auf der Südwest- und Westsront. Im ersteren Theile bestand zwar noch die Stadtmauer, welche "trenesirt" worden war; an der Straße von Orme endete sie jedoch; dort befand sich auf jeder Seite ein massives Haus, und von einer zusammenhängenden Front von hier dis zu den Straßen nach Barville und Egry konnte keine Rede sein.

Zwischen dem Kirchhofe und dem Rolande-Bach lag in südöstlicher Richtung ein massives Haus mit eingefriedigtem Garten. Man ließ selbst dieses Haus stehen, und es wird sich zeigen, daß die 3. Zuaven dort eindrangen und sich darin längere Zeit behaupteten. Bon besonderer

Bedeutung sollte weiterhin eine dicht auf der Nordseite der Straße nach Orme befindliche große Scheune werden. Sie stand außerhalb der dortigen Barrikade, hatte den Eingang von dieser Straße aus und lag mit ihrer Langseite flankirend zur Straße und Barrikade. In diese Scheune gelangte gegen Abend Hauptmann Ohly (12./16.) an Stelle eines Zuges von 1./16., der vermuthlich wegen Munitionsmangels zurückgezogen worden war, und hier kam es in der Dunkelheit zu einem zwar kurzen, aber erbitterten Bajonettkampse. Hier wurden noch am Abend getöbtete Franzosen ohne Schuswunde sestgestellt.

Die Sudwest- und Beftfront mar aber auch febr unregelmäßig gestaltet und batte brei Haupteingange: pon Orme, von Batilly und von Barville. Awischen bem bis zu 300 m entfernten Kirchhofe lagen nörblich ber Strafe verschiedene Baufer, ebenso an ber Gubseite bes Rirchhofes. Rirchhof und Saufer machten eine Feuervertheibigung ber Bestfront nur möglich, wenn man sie felbst start besetzte und tunftlich verstärkte. Davon geschah nichts. das war taktisch-technisch ber Hauptfehler in der Ortsvertheidigungs-Anlage. Hauptmann v. Natmer ließ zwar noch in der Frühe des 28. den Ausgang nach Orme durch "Hausgerath und Weinfaffer beffer verschließen", aber bie übrigen Hauptstragen blieben offen, und in der ausgedehnten Front von der Strafe nach Orme bis ju ber nach Egry war nirgends eine gusammenbangende Bertheibigungelinie bergeftellt morben: Die Stadtmauer fand fich bier nur studweise, die Luden in ihr waren nur nach Sudwesten, zwischen ber Strafe nach Orme und Batilly, mit Barrifaden gesperrt, selbst die Häuser, welche man besetzen und vertheidigen sollte, richtete man bier, wie auf allen übrigen Buntten, erft mahrend ber Schlacht nothburftig ein. Batte man wenigstens bie Brude an ber Strafe nach Orme gründlich gerftort, so wurde man es dem Gegner später un= möglich gemacht haben, die babinter liegende Barrifade zu erreichen. Allein alle Brücken von der Straße nach Foucerive bis zur Straße nach Batilly, die über den Bach führten, blieben unversehrt stehen. Es muß bem Heere im Fleisch und Blut sigen, daß ihm feine Anftrengungen im Schanzen zu groß find, wenn man baburch eine Schlacht nur um eine Stunde länger halten fann. Das, was hier unterlaffen wurde, zeigt indeffen, wie weit man 1870 felbst noch in ber reinen Ortsvertheidigung zurud war, von dem Traciren und Aufwerfen

ganzer Stellungen nach höheren ftrategisch-taktischen Gesichtspunkten völlig zu schweigen.

Die Drie. Belammtbeit.

Wenn die bobere Subrung ausreichende Anweisungen für die vertheibigungs. funftliche Verstärkung zu geben unterließ, so muffen die mangelhaften Leiftungen in ber reinen Ortsverstärfung ben Truppen felbst zur Laft Hielt man es doch nicht einmal für nothwendig. allgemein die Entfernungen für das Keuergefecht kenntlich zu machen. Rur ein Subrer, Major v. Zulow, II./16., hatte die Entfernungen bis zu 600 Schritten durch Strobwische absteden lassen. "was sich in ber Folge als fehr zwedmäßig erwiesen" haben foll!? \*) Rur in einem Bunkte entsprach die Einrichtung der Ortsvertheidigung insofern den Anforderungen, als man im Innern für die nöthigen Ausgänge nach bem Norden und, wenn auch keinesweas überall, für Berbindungen der Abschnitte untereinander sorate. Major v. Zülow ließ auch das Borgelande rafiren und die Saufer mit den fie umgebenden Garten= mauern für die Reuervertheidigung herrichten. Dies verdient um fo größere Anerkennung, als II./16. eigentlich bie äußere Bertheibigung aufiel, benn die innere schloß an ber "Barritabe" bei ber Straße nach Foucerive ab (F./16.), während II./16. sich von ba, jedoch gegen 300 m nach Norden gurudgegogen, in einer Barallelstellung gur Subfront von Begune befand. Im Allgemeinen muß noch angeführt werben, bak auf ber Südfront bes Städtchens, auf bem Raume zwischen ber Strafe von Orme und der halben Entfernung bis zu der nach Foucerive, amischen ber Stadtmauer und ber Stadt felbft, weite Obstaarten fich mit hintergebäuden befanden. Derartige Obstgarten behnten sich auf ber ganzen Oftfront von Westen nach Often 140 m und von Rorben nach Süden 300 m weit aus. Da nun die Strafe nach Foucerive nicht am Subofteingange biefer Garten, sondern erft am Subofteingange des Städtchens felbst, 180 m weftlicher, durch eine Barritade gesperrt, die Brude der Strafe von Foucerive unversehrt mar, so batte der Begner in die öftlichen Garten und von dieser Seite in die Stadt selbst eindringen können. Dies um so eber, als die Entfernung von II./16. auf ber Linie Schulhaus-Les Roches bis zur Brude zwischen 220 und 320 m betrua. Somit war die Oftfront eigentlich offen.

<sup>\*)</sup> Befcichte ber 16 er, G. 299.

benn in ihr befand sich eine Lücke von 140 m Breite und 200 m Tiefe zwischen F./16. und II./16. Man hätte die Straße von Foucerive daher unbedingt durch Zerstörung der Brücke, anderenfalls durch andere Hindernisse an dieser Stelle gründlich absperren müssen (siehe Stizze 4). Bie man in Wirklichkeit versuhr, konnten die späteren Angrisse gegen die Südost= und Oftsront nur flankirend unter Feuer genommen werden, dann aber scheiterten alle Angrisse an dem Feuer der "äußeren Reserven", nämlich der 57 er.

Noch weniger als in ber Stellung von Begune mar in berjenigen von Ruranville-Les Cotelles-Lorcy-Corbeilles geschehen, in ber man Daß man sich bier nur auf die noth= sich hauptsächlich schlug. wendiasten Ortsverstärkungen beschränkte, war vollständig in der Ordnung. Lorcy und Corbeilles eigneten fich zubem ichlecht zu fünftlicen Berftärfungen, und bei Auranville, bas in einer Ginsenfung liegt. wollte man sich nicht schlagen. In Lorcy und Corbeilles begann man erft nach dem Gefecht von Lorcy (26. November) mit der Herstellung von Schützengraben und Strafensperren.\*) Die Arbeiten wurden aber ebenfalls nicht planmäßig ausgeführt, auch fehlen zuverlässige, nähere Angaben barüber. Da man außerbem am 28. mit ben Verstärfungen fortfahren wollte, so war also, was man unternommen hatte, nicht zum Abschluß gelangt. Die einzigen nennenswerthen fünstlichen Berftarfungen waren bei Les Côtelles ausgeführt worden und erwiesen sich später als sehr nütlich. Die Hauptstellung von Long Cour blieb bagegen ganz unverftärkt, mahrend wieder ber Bahnhof von Beaune am Bormittag bes 28. in Bertheibigungszustand gesetzt wurde. Diese Erscheinungen erklären fich aus ben Berhältniffen. Erft am Morgen tam man zu bem Entschluß, sich auch bei Long Cour zu schlagen, und bas Gefecht nahm schnell einen so heftigen Charafter an, baß zur Berftellung einer zwedmäßigen Stellung Zeit und Kräfte mangelten. Immerhin verbient es Aufmerksamkeit, daß die Franzosen in der kurzen Zeit nach der erften Einnahme von Juranville bas große Dorf recht fraftig zu verftärken wußten, woraus man auf eine vorbebachte planmäßige Anordnung des Generals Billot zum Schute seiner rechten Flanke bei dem beabfichtigten Mariche nach Beaune schließen barf.

<sup>\*)</sup> Geschichte ber 10. Jäger, S. 50.

Es ift nun amar richtig, daß man nicht eber an bie Berftartung einer Stellung benten foll. als bis die feindliche Angriffgrichtung erfennbar ift; allein ber Grundsat barf boch nicht aufs Aeukerste getrieben werben, außerdem ergaben fich in diesem Salle die Saupt-Angriffsrichtungen aus bem ftrategischen Berhältnift bes 10. Armeeforps jur II. Armee. Bedeutende Ameifel konnten barüber jedenfalls nicht bestehen. um so weniger, als man ja Begune behaupten wollte. Nach Lage ber Dinge tam es barauf an. Reit zu gewinnen, bis Unterftusungen pon dieser Armee eintreffen konnten. Erzielte man bas, so batte man gewonnenes Spiel: alsbann fielen aber auch bie beiden Anforderungen, benen fünstliche Berftärfungen dienen sollen, zusammen: Reitgewinn und Austragen bes Rampfes in der verftärkten Stellung. hierfür mare es nothwendig gewesen, fruhzeitig über die Stellung ichluffig ju merben. in der man Reit gewinnen wollte, und diese nach einem wohlerwogenen Plane fünftlich zu verftarten. Griff ber Feind fie an, fo fonnte man ohne iede Besoranik den Kampf annehmen: marschirte er westlich daran porbei, so ware er awischen die II. Armee gerathen: umging er sie öftlich. jo konnte die II. Armee ihm folgen. Auch in diesem Salle hatte man nicht pergeblich gegrbeitet. Allein man barf bei feinen Ermägungen nie von der Boraussetzung ausgeben, daß der Gegner einen Fehler begeben wird. Er wollte auf Paris operiren, und barüber bestand bei bem 10. Armeeforps fein Ameifel. Solange indeffen die II. Armee nicht theilweise ober gang geschlagen mar, burfte ber Keind an biefe Operation nicht benken: bas lag in ber Natur ber Dinge und bedarf nicht erst einer Erklärung. Der Begner mußte also angreifen, und die Deutschen batten es in ber Sand gehabt, ihm die Angrifferichtung vorzuschreiben, weil das strategische Berhältniß bes 10. Armeetorps zur II. Armee flar und bestimmt war. Dies ift das Entscheidende bei ber Anlage fünftlicher Berftärfungen, nicht aber barf man warten, bis ber Feind im Angriff begriffen ist. Thut man bas, so wird man, wie bas Beispiel zeigt, weder Mittel noch Zeit mehr finden, seine Abfichten zu verwirklichen, und baran werden feine Umftande viel andern. Dies und die zweifellose Kräftigung, welche die tattifche Bertheidigung burch die neuen Waffen erfahren hat, sind die Ursachen, weshalb bei diesen Erscheinungen länger verweilt worden ift, als es beabsichtigt war.

Bar so viel über die Ortsvertheidigungs-Maknahmen zu sagen, so Bertheilung der muffen jett die einzelnen Abschnitte und die in ihnen zur Bertheibigung Ruppen auf Die muffen jett die einzelnen Abschnitte und die in ihnen zur Bertheibigung bestimmten Truppenstärken betrachtet werden. (Siehe Skizze 1 und 4.) Die 16 er, welche an der Bertheidigung theilnahmen, gablten 37 Offiziere. 1530 Mann (abwesend 7./16. bei ber ersten Trainstaffel in Beaumont. 1 Rug 12./16. Baggges. 1 Rug 1./16. Artilleriebebeckung. 1 Rug 4./16. am Treffpunkt ber Straken von Garp und Barville, 1 Zug 8./16. an ber Strake nach Gondreville). Davon waren anfangs drei Rompagnien (II./16.) für ben Raum Les Roches-Schulhaus bestimmt. Bon ber Strake nach Foucerive bis zu ber Strake nach Orme follte F./16. die Bertheidigung übernehmen, von der Strafe nach Orme bis zu der Strafe nach Egry I./16., biefem Bataillon waren jedoch außerdem die Barrifade und die Bäuser zu beiben Seiten ber Strafe nach Orme zugefallen. Diese Bertheilung foll vom Regimentskommandeur gutgebeißen worden fein.\*) Obwohl die Bertheidigung sich später wesentlich anders geftaltete, so genügt ein Blid auf die Rarte und nur ein oberflächliches Heberbenfen ber ftrateaisch-taktischen Lage, um zu erkennen, bag bie Bertheilung ber Streitfrafte auf biefe Abschnitte nur nach mechanischen Besichtspunkten erfolgt fein fann; benn man vermag beim besten Billen keinen taktischen, nicht einmal einen technischen burchgebenden Faben barin zu entbeden, nur ben einen Gesichtspunkt, baf bie große Strafe nach Foucerive ausdrücklich F./16., die große Straße nach Orme I./16. übergeben mar. Erstere mar nun freilich wieber an ber unrichtigen Stelle gesperrt. F./16. hatte somit auf 500 m etwa 510 Gewehre (ein Aug war abwesend) auf der technisch stärksten, taktisch weniger bebrobten Front. Der Abschnitt von I./16. (Hauptmann v. Natmer) erstreckte sich von der Strafe nach Orme über den Kirchhof bis zur Strafe nach Egry, bilbete also einen Dreiviertelfreis von etwa 1200 m. bazu noch weit vorspringend, ohne einen Stütpunkt in Beaune selbst, und Diese Front war zum großen Theil offen und blieb offen, benn ihre Bebeutung lag im Kirchhofe: wer biefen hatte, hatte Beaune. Da ein Aug abwesend war, so verfügte Hauptmann v. Natmer nur über etwa 510 Gewehre, auf der schwächsten Front, die zugleich strategisch und taftisch die entscheidende war. Wenn Hauptmann v. Natmer biese

<sup>\*)</sup> Gefchichte ber 16er, S. 300.

Kront vertheidigen sollte. so muthete man ihm eine Unmöglichkeit zu. und der Verlauf wird der Behauptung Recht geben. Die Abgrenzung der Abschnitte und die Bertheilung der Truppen auf sie standen somit im Widerspruch mit den erfannten wirklichen ober doch wahrscheinlichen Berhältniffen. Sie war bas Gegenstud zu ben Borpoftenftellungen ber 38. und ber 39. Infanterie-Brigade, und man muß da benn doch fragen. ob innerhalb vier Tage feine revidirende bobere und fundige Sand thätig gewesen ist. Bersette die Borpostenstellung diese Truppen in die Unmöglichkeit, zu fechten, benahm die Wahl der Aufftellung der Schlacht= reserve u. s. w. ber Leitung die Möglichkeit, einen einheitlichen Gedanken gang durchzuführen, b. h. ju leiten, fo brachten diefe für die Ortsvertheidigung in Begune getroffenen und unterlassenen Anordnungen bie Bertheidiger in die Unmöglichfeit, die Stadt zu halten, und es wird fich ergeben, daß sie nur durch geschicktes Gingreifen ber äußeren Bertheidigung im Beften und Often, womit aber wieder auf der Beftfront gegen ben Blan ber Berwendung biefer Truppen verftogen wurde, ju behaupten war.

Der Hauptmann v. Natzmer betrachtete seine Aufgabe auch sogleich als unaussührbar, und seine Vorstellungen hatten Erfolg; nur erscheint es unerklärlich, weshalb nichts Ganzes zur künstlichen Verstärkung zu Stande gebracht wurde, weshalb vor allen Dingen Kirchhof und Stadt nicht unter sich verbunden, die Häuser von Min. de la Fontaine nicht dem Erdboden gleich gemacht, die Brücken nicht zerstört wurden. Es steht sest, daß man daran erst dachte, als die zurücksommenden Vorposten an Min. de la Fontaine vorbeizogen und beim Kirchhose verblieben. Dann aber war es für etwas Ganzes zu spät, dann geschah nur das, was noch zu thun möglich war.

Sufiliere ber 16er.

F./16. verwendete drei Kompagnien zur Besetzung der Stadtfront nämlich bei der Straße nach Orme die 11., der sich nach Osten zuerst die 10. und dann die 9. anschloß. Bon der 11. Kompagnie besanden sich zwei Züge in vier Häusern und an den davor liegenden Gartensmauern, der 3. Zug war gegen Südosten auf den Windmühlenberg vorgeschoben. Was der Zug da sollte, ist unverständlich. Wollte man die Höhe halten, so gehörte ein Bataillon dahin, dann hätte sie aber vor allen Dingen in die Vertheidigung mit einbezogen werden müssen. Dafür mangelte es an Kräften, folglich mußte man von ihr wegbleiben.

Selbst zum Melben mar ber Rug überflüssig, benn bie Melbungen mußten von den Borposten tommen. Bon der 10. Kompagnie stand ein Rug binter ber frenelirten Mauer, sich an die 11. anschließenb. awei waren östlich davon in verschiedenen Häusern, darunter einem Schulgebäude mit massivem Thurm. Bon ber 9. Kompganie bielt ber linke Mugel bie "Barritabe" an ber Strafe auf Foucerive besett. Mitte und rechter Flügel icheinen bis zum Anschluß an die 10. nach Beften in Saufern gewesen zu fein. Zwei Buge ber 12. Kompagnie follten Die Spezialreserve für die Sübfront bilben (ber 3. Rug biefer Rompagnie befand fich befanntlich bei ber Bagage).

Bom II./16. hatte die 8. Kompagnie Les Roches und ein 2. Bataillon ber Gehöft in der Umgebung besett, dort hielt sich auch der Kührer des Bataillons, Major v. Zülow, auf. Weftlich der 8. Kompagnie befand fich die 5. in einem Schulgebäude mit einem weiten, von einer Mauer eingefriedigten Hofraum, fo bak bier an ber Mauer, beren fübliche Front bedeutend tiefer als ber Innenraum lag. Stagenfeuer möglich wurde, wobei man gegen Often gebeckt war. Die östliche Mauer mußte im Gefecht, ba fie 6 Rug boch war, mit Banfetts verseben werben. Die Bostirungen der 8. und 5. Kompagnie hatten einen freien Raum von mehr als 160 m zwischen sich, an dem die Strafe nach Ormetrou vorbeilief. Ein norböftlich von 8./16. liegendes weithin sichtbares Haus blieb nach biesem Blane, wie bie Windmuble und die Ralfofen zwischen Les Roches und dem Schulhause, unbesett. Es wird erwähnt, weil sich bier später die entscheidenden Rämpfe abspielten. 6./16. sollte vorläufig als Reserve binter 5./16. bienen.

Bom I./16. hatte 1./16. ju beiben Seiten ber Ormer Strafe 1. Batoillon ber mehrere Baufer befett, öftlich ber Strafe mit einem Buge, weftlich mit einem anderen; der lette Aug war als Artilleriebededung abgegeben. Den Ausgang nach Orme erhielt am Morgen bes 28, auf Anordnung bes Hauptmanns v. Nahmer die 2. Kompagnie überwiesen, die bis dabin in den zur "Bertheidigung eingerichteten Säufern" (sic) zu beiben Seiten ber Strafe in Sobe Min. be la Fontaine untergebracht gewesen war. Auf ber westlichen Seite bes Städtchens ftand ein Mauerrest. bie Lude zwischen ihm und ben öftlich liegenden Baufern, bekanntlich burch eine Barritade geschlossen, sowie diefer Mauerrest bildeten den Abschnitt ber 4. Kompagnie, die jedoch nur mit zwei Zugen zur

Stelle war, da der britte sich nach dem Treffpunkt der Straken von Barville und Garv begeben hatte. Unter diesen Umftanden verblieb bem Hauptmann v. Natmer für ben großen Raum bis zur Barviller Strafe, für ben Rirchhof sowie die amischen biesem und bem Städtchen liegenden Häuser nur die 3. Kompagnie. Ein Rug berselben wurde nörblich der 4. in einem Graben ungefähr rechtwinkelig dazu gutgestellt, ein anderer in die Säufer zwischen Kirchhof und Stabtden gelegt, ber lette besetzte ben Kirchhof felbst. Diese Truppenvertheilung mar unter den obwaltenden Umftanden die dentbar ungludlichfte. Der Regimentstommandeur behielt als Regimentereferve feinen Mann in ber Hand, benn er hatte ba, wo es am wenigsten nothwendia war. (bei II. und F./16.) jedem Bataillon zwar eine Bataillonsreserve von einer Kompagnie gegeben, aber mit ber Absicht ihrer Berwendung in den bezüglichen Abschnitten. An den am meisten bedrohten Bunkten (Weft- und Südweftfront) verblieb nicht einmal eine Bataillonsreserve verfügbar, denn die 2. Kompganie konnte als folde nicht gelten. Wie der Regimentskommandeur immer verfügen mochte, er mußte eine Reserve in der Hand behalten, vor allen Dingen die Westfront besser bebenten. Dies um fo mehr, als die einzige außere Referve beim Anfang ber Schlacht in 1 Bionier-Rompagnie. 2 Batterien und hessischer Reiter bestand und das 2 Schwadronen regiment (Nr. 57) seinen Sammelplat nordöstlich von Begune batte. Erst nachdem ienes Regiment gesammelt mar, durfte er die Regimentsreserve verausgaben, und alsdann trat auch der Augenblick ein, der Subost- und Oftfront neue Kräfte zuzuführen. Diese Regimentereserve gehörte möglichst nahe an den Ausgang nach Orme und nicht in den Bereich von II. und F./16. Später wird sich auch ergeben, daß die Bataillonsreserven durch die Macht der Verhältnisse in diese Richtung geriffen wurden.

Im Uebrigen ruhte die Vertheidigung der Stadt auf den Kompagnies und Zugführern. Auf Mins. de la Montagne hielten vor der Schlacht der Führer der 19. Division, Generalmajor v. Wohna, der Generalmajor v. Wedell (Kommandeur der 38. Infanteries-Vrigade) und die Kommandeure der 16er und 57er mit ihren Stäben.

## IV.

## Die Vorgänge beim Oberkommando der II. Armee im Laufe des Vormittags.

...

Während die Armeetheile im Begriff waren, die ihnen durch Armeebefehl vom 27. abends\*) angewiesenen Aufstellungspunkte einzunehmen - wodurch sich eine allgemeine Linksichiebung nach bem in Bithivters. 10. Armeeforps zu vollzog -, liefen beim Oberkommando die ersten nicht "beunruhigend lautenden" Meldungen bes Generals v. Boigts-Rhet ein. Wie es aber in Reitvunften ber nabenden Entscheidung im Rriege zu geben pflegt, so entwickelte fich beim Oberkommando in diesen Stunden ein außerordentlich reges Treiben: der Krieg ift eben Leben! Berichte und Meldungen gingen und kamen ungufhörlich: und war schon infolge ber Geschehnisse vom 27. November die Spannung beim Oberkommando groß, so nahm sie begreiflicherweise nach dem Tages= anbruch zu. Belche Thätigkeit und Umsicht es erfordert, in folden Stunden ber Spannung ben Ueberblick über bas Bange, unter ben Anordnungen für bas Gingelne, nicht zu verlieren, bafür find biefe Stunden ein so vollgültiges Beispiel, wie es nur wenige ahnliche in ber Priegsgeschichte geben mag, das aber auch beshalb von Allen durchaus studirt werden muß, welche die einer Armeeführung begegnenden Sowieriakeiten bis in die Gingelheiten erkennen wollen. Und wer fie erkennt, wird alsbann in feiner Urtheilsfällung große Zurudhaltung beobachten muffen. Dieses Beispiel bietet außerbem ben Bortheil, daß bie bon Stunde zu Stunde fich geltend machenben wechselnden Eindrücke dronologisch aus den Aften nachweisbar sind, was um so willkommener

<sup>\*)</sup> I, S. 395/396.

ift, als das Oberkommando nicht nur von der eigenen Armee in hohem Grade in Anspruch genommen wurde, sondern auch den Verkehr mit der Armee Mötheilung und dem großen Hauptquartier aufrecht erhalten mußte.

Allerdinas wird man augestehen muffen, bag, nachdem einmal bis aum 27. November gegen Mitternacht mit bem Abmarich aum 10. Armeeforvs gezögert worden war, nicht viel mehr geschehen konnte, als vom Oberkommando angeordnet worden war; allein barin beruhte eben bas Mikliche ber Lage ber II. Armee. Wenn sie aber, wie es aus ihren Anordnungen vom 27. abends erhellt, glaubte, bag vom Loing ber Gefahr brobe, bann batte bas Dberkommando am 28. November zu früher Stunde bereit fein muffen, auf die erfte Nachricht von einem feindlichen Borgeben gegen bas 10. Armeekorps Bithiviers zu verlaffen, um fich frühzeitig nach bem Blate ber Sandlung zu begeben. Bollte die Armee-Abtheilung, die am 27. November auf dem Raume von Bonneval bis Chatequoun ftand, auch am 28, ruben, fo konnte bie Strafe Orleans-Etampes von biefer Seite boch als hinreichend gedeckt gelten, benn an einer solchen Truppenmacht in einer Rlankenstellung overirt ber Keind nicht vorbei, ohne fie zu respektiren, ohne fie aus bem Felde gejagt zu haben.

Mit Rücksicht auf irgend eine operative Aufgabe ber Armees Abtheilung war das Berbleiben des Oberkommandos in Pithiviers nicht nöthig, denn alle Befehle an sie konnten, da man dis Beaune telegraphische Berbindung hatte, von dort aus ebenso gut erlassen werden als von Pithiviers aus. Ebenso stand es in Bezug auf den Diensteverkehr mit dem großen Hauptquartier in Bersailles und mit dem Armeekorps.

Wenn das Oberkommando trothem beschloß, vorläusig in Pithiviers zu bleiben, und nach v. d. Golt der Prinz-Feldmarschall um 12½ Uhr in Pithiviers zu Pferde stieg, um sich, nur von einem Theile seines Stades begleitet, auf das Schlachtfeld zu begeben, so muß darin ein Fehler erkannt werden, besonders in Andetracht der kurzen Novemberstage und der Entsernung von Pithiviers nach Beaune, die einen Tagesmarsch beträgt. Es erscheint aber außerdem nicht empsehlenswerth, daß sich ein Oberkommando theilt, wenn ein großer taktischer Zusammensstoß gewöß geworden ist, und das war um 12½ Uhr in Vithiviers der

Rall. Denn alsbann geboren alle Befehlsoraane vom Generalstabschef an bis zum letten Abiutanten an die Seite des Armeebefehlshabers. weil alle Organe nöthig werden können. Hiervon abgesehen, lagen keinerlei sonstige Rücksichten am 28. früh por, welche das Berbleiben bes Oberkommandos in Bithiviers rathlich erscheinen lassen konnten, und Die gesammten Schreiben und Befehle, welche svaleich mitgetheilt werben. batten recht wohl von iedem anderen Bunkte aus entweder mündlich erlaffen, ober aus bem Sattel biftirt werben können. Das Oberkommando beging baber zwei Kehler: es verblieb zu lange in Bithiviers, und als es sich endlich zum Aufbruch entschloß, ließ es einen Theil seines Apparates in Bithiviers gurud. Es wird hierauf hingewiesen, weil die richtige Bahl bes Blates für einen Armeebefehlshaber pon großer Bedeutung ift, und es wird sich ergeben, daß beshalb ber Bring-Feldmarschall viel zu spät am Buntte ber Handlung eintraf, daß er alsbann ber Handlung selbst noch zu fern blieb und am 28. nur einen höchft unvollständigen Eindruck von der Bedeutung der Schlacht von Begune gewinnen konnte. Richts kann den Keldherrn von der Nothwendigkeit entbinden, durch eigene Wahrnehmungen möglichst frühzeitig die Absichten des Keindes zu erkennen. Richts regt die Kombingtionsagbe des Keldherrn so an, daß er in der Handlung aufgeht, wie die persönliche Wahrnehmung. wird alsbann viel sicherer handeln, benn bas vollkommenfte Melbewesen vermag die eigene Beobachtung nicht zu ersetzen.

Es fragt sich nur, ob die Verhältnisse am 28. früh so lagen, daß der Prinz-Feldmarschall zweifellos die Richtung erkennen konnte, in der seine frühzeitige persönliche Anwesenheit räthlich, ja nöthig werden mußte. Offenbar waren die seindlichen Maßnahmen, deren Folge die Erlasse des Oberkommandos vom 27. abends bildeten, am 27. abends über das operative Stadium hinaus, ein Zusammenstoß mußte ersolgen, gleichgültig, ob man in Pithiviers meinte, dei Beaune angegriffen oder loingabwärts "tournirt" zn werden; denn auch in dem letzteren Falle mußte der Gegner das 10. Armeekorps vorher mindestens von Beaune zurückgedrängt haben, um in der linken Flanke gesichert zu sein. Zusdem bezweckten die Maßnahmen des Oberkommandos vom 27. abends eine taktische Unterstügung des 10. Armeekorps. Sollte es sich aber im Laufe des 28. November herausstellen, daß der Feind nur gegen das 10. Armeekorps, zur Verdedung der eigentlichen Operation über Montz

arais, bemonstrirte, bann wäre es erst recht angezeigt gewesen, bak bas Oberkommando fich um 91/2 Uhr bei Beaune befunden batte, was febr wohl ausführbar war. Und wurde es alsbann von der taktischen Handlung in Anspruch genommen, so batte tropbem ber ganze Geschäftsverkehr aufrecht erhalten werden können, denn dafür waren sehr reichlich Organe porhanden. In biefer Hinficht ist bas Napoleonische Berhalten nach wie vor maßgebend: ber Feldherr muß in berartigen Fällen ber Erfte auf bem Blate fein, und biefes Borbild muß in Bezug auf ben ungestörten Fortgang bes Geschäftsverkehrs weiter ausgebaut werden: bas gestattet ein geschulter und moblorganisirter Generalstab, bessen Napoleon in diesem Sinne entbehrte. Wenn man fich baber in die Lage bes Oberkommandos am 27. abends nach Erlag ber bekannten Befehle verfett, fo hätte es fogleich die Ronfequenzen aus diefen Erlaffen für fich selber ziehen und hinzufügen muffen: "Das Oberkommando ift von 9 Uhr ab in ber Gegend von Beaune ju fuchen." Dorthin brangte bie Entscheidung, borthin gehörte aber auch frühzeitig ber Relbberr.

Es war zubem bereits am 27. von den Bewohnern in Pithiviers viel von der bevorstehenden Entscheidungsschlacht gesprochen worden und dies zur Kenntniß des Oberkommandos gekommen. Alle diese Umstände scheinen dasür zu sprechen, daß der Feldherr sich in der Frühe nach Beaune begeben mußte, ohne selbst irgend eine Meldung abzuwarten und trotzdem er sich vertheidigend schlagen wollte. Daß man übrigens in Pithiviers genügendes Karten= und sonstiges Material besessen hätte, um eine so klare Borstellung von dem Gelände zu gewinnen, daß da= durch eine persönliche Besichtigung unnöthig gewesen wäre, muß, wie sich später ergiebt, entschieden bestritten werden. Die Position, in der eine Armee sich vertheidigen will, muß der Feldherr aber unter allen Umständen genau kennen, um später sicher disponiren zu können, denn dazu reicht in der Regel selbst die beste Karte nicht aus, und hier hatte man nur eine höchst mangelhafte zur Bersügung.

Borgänge beim Obertommanbo ber II. Armee bis 10 Uhr. Für die am Morgen des 28. November beim Oberkommando herrschenden Auffassungen sind die Meinungsäußerungen desselben von entscheidender Tragweite, die von  $9^{1/2}$  Uhr aus Pithiviers an das 10. Armeekorps, den General Grasen Moltke und den Generallieutenant v. Stosch gerichtet wurden. Obgleich die beiden letzten Schreiben von General v. Stiehle herrühren, so konnten sie doch nicht abgehen, ohne

daß der Prinz-Feldmarschall ihren Inhalt gebilligt hätte. Diese Schreiben werden später der Neihe nach angeführt werden; der Leser muß jedoch berücksichtigen, daß während dieser Zeit mehrere Meldungen von den Armeetheilen einliesen, die außerdem sofort beantwortet werden mußten. Die erste kam telegraphisch vom 10. Armeekorps und lautete:

Beaune, 28. November, 7 Uhr 4 Minuten vormittags.

Ich habe nachts Melbung erhalten, daß der Feind Fontenan, südlich Chateau Landon, gestern Abend besetht hat. Der melbende Offizier meint, das Berhalten des Feindes mache dort den Eindruck, wie wenn er Brücken zerstören wollte. Diesseitige Eisenbahnzerstörung bei Chateau Landon beginnt heute früh.

Die Straße Ferridres — Courtenay soll vom Feinde nicht frei sein. Ich schiebe die Korpsartillerie und die in Reserve befindliche Infanterie-Brigade heute näher an meinen linken Flügel.

gez. v. Boigts=Rhets.\*)

Diese Meldung ging gegen  $8^{1/2}$  Uhr in Pithiviers ein, und eine kurz vorher aus der Gegend von Nemours eingetroffene Sanitätskolonne hatte die Nachricht mitgebracht, daß die seindliche Avantgarde bereits am 27. abends bei Nemours angelangt sei. Waren beide Ansgaben richtig, so mußte der Feind noch am 27. loingabwärts operirt haben; und zur Eingangszeit derselben wäre die II. Armee also bereits umgangen gewesen, während ihr linker Flügel von stärkeren Krästen beobachtet wurde. Begreissich ist daher, daß beide Wittheilungen bei der II. Armee ansangs einen höchst übelen Eindruck machten und es nahe legten, zu erwägen, ob unter diesen Umständen nicht andere Maßzregeln als die getroffenen nothwendig wären. Allerdings mußte es auffallen, daß von Nemours, das bekanntlich vom 3. Armeesorps besetzt war, keinerlei Meldung über ein so wichtiges Ereigniß eingelausen war, troßdem zwischen Pithiviers und Nemours telegraphische Verbindung bestand.

Daß der Gegner den Eindruck bei Fontenan machte, als ob er Brücken zerstören wollte, konnte wieder auf eine feindliche Offensive schließen lassen, um in der linken Flanke besser gesichert zu sein. Wenn andererseits der General v. Boigts-Rhetz seine Streitkräfte nach dem

<sup>\*)</sup> v. d. Golf, S. 108.

linken Flügel zusammenzog, so konnte man in Bithiviers dasur wohl ein hinreichendes Motiv in der dem 10. Armeekorps damals bekannten Linksschiedung der 5. Division nicht erblicken. Blied die Lage fürs Erste somit noch ungeklärt, so schenkte man doch der Mittheilung der Sanitätsskolonne aus Nemours dei reiserem Ueberlegen keinen Glauben, dagegen meinte man in Pithiviers, an der Besetzung des nördlich von Montargis gelegenen Fontenay nicht zweiseln zu dürsen. Thatsächlich befand sich in Fontenay am Abend des 27. Infanterie und Kavallerie, die in Nargis Lebensmittel beigetrieben hatten.\*) Allein dies konnte man damals in Pithiviers nicht erkennen, und da (nach v. d. Golt) am 27. November vom 10. Armeekorps Gesangene\*\*) gemacht sein sollten, die weder dem 18. noch dem 20. Armeekorps angehörten, so glaubte man, daß eine Versammlung des Feindes auf dem Raume von Beaune dis östlich des Loing im Bollzuge sei.

Schreiben an bas 10. Armeelorps.

Infolge ber angeführten Melbung bes 10. Armeeforps ging um  $9\frac{1}{2}$  Uhr vormittags an das Armeeforps folgendes Schreiben des Prinz= Keldmarschalls ab:

Ew. Excellenz Melbung, daß die seindliche Spitze bis Fontenay gelangt ist, und daß die Bahnsprengung stattfindet,\*\*\*) habe ich erhalten. Die über Montargis anmarschirenden seindlichen Truppen gehören wahrscheinlich zum 18. Armeekorps, und deren Fortschreiten längs des Loing, namentlich auf rechtem Ufer, muß verhindert werden.

Ew. Excellenz wollen beshalb heute eine durch Artillerie und Kavallerie verftärfte Infanterie-Brigade über Château Landon abrücken lassen, welche eine Vertheidigungsstellung für oben bezeichneten Zweck nimmt und in der Richtung auf Joigny Detachements vortreibt. Auf diese Weise wird es möglich sein, dem General v. Kraak, welcher nach

<sup>\*)</sup> Am 28. wurde am Bormittag nur Kavallerie bei Présontaine, am Abend bei Corquilleron gemeldet. — \*\*) Ich habe in den Akten über diese Gesangenen nichts ermitteln können, die nach v. d. Golt ausgesagt hätten, sie gehörten dem 16. Armeekorps an, während sie in Wirklichkeit vom 16. Armeekorps gewesen wären. Die letzter Auffassung erscheint mir aber auch sehr unwahrscheinlich. Am 27. standen die Truppen der 1. Division des 15. Armeekorps bekanntlich so weit vom 10. Armeekorps entsernt, daß es dem Letztern unmöglich war, von diesem Armeekorps Leute gesangen zu nehmen. Nur ein Bataillon des 15. Armeekorps besand sich unter Oberst Cathélineau, von diesem kann jedoch das 10. Armeekorps ebenfalls keine Gesangenen eingebracht haben. — \*\*\*) Zu dem Zweck war Hauptmann Neumeister, wie später dargestellt wird, unterwegs.

Rachrichten des Generals v. Tiedemann\*) gestern am 27. in Florentin gewesen, also heute am 28. voraussichtlich Joigny erreicht, den Besehl zukommen zu lassen, sich an das 10. Korps heranzuziehen.

Ob Ew. Excellenz hierfür die Richtung über Sens zu wählen nöthig finden, wird der Stand der feindlichen Truppen zwischen Loing und Yonne ergeben. Das 3. Korps hat Befehl erhalten, heute, Bonnes und Barville belegend, sich von Pithiviers, rechter Flügel, bis zur engen Berbindung mit Ew. Excellenz Truppen bei Beaune zu disloziren und in ein dort etwa sich heute engagirendes Gesecht nachdrücklich einzugreisen. Armee-Abtheilung hat gestern Bonneval und Châteaudun erreicht, ruht heute und wird morgen mit der Spitze auf Janville dirigirt werden, um so eine Linksschiedung des 9. Korps einzuleiten.

Je nach dem Verlauf des heutigen Tages, worüber ich um häufige telegraphische Meldungen ersuche, werde ich bestimmen, ob das 10. Korps in den Raum zwischen Loing und Yonne zu rücken, das 3. Korps von Beaumont nach Château Landon seine Aufstellung zu nehmen haben wird.

Eben geht die Nachricht von dem sich entwickelnden Gesecht bei Maizières ein, die bereits versammelte 5. Division wird unverzüglich gegen Beaune abrücken.\*\*) Das Telegramm von 9½ Uhr, \*\*\*) welches über das Vorpostengesecht dei Juranville sagt, daß es erlischt, geht eben ein. Um so mehr rechne ich auf die Aussührung des Marsches einer Brigade des 10. Korps nach dem Loing am heutigen Tage.†)

gez. Friedrich Karl.

Bis das Schreiben von  $9^{1}/2$  Uhr nach Bahnhof Beaune gelangte, mußte es mindeftens 11 Uhr vormittags werden. Hatte der Feind aber die Absicht, anzugreisen, dann konnten bis dahin Ereignisse eins getreten sein, die seinen Inhalt unaussührbar machten. Es dürfte daher wohl nicht bestritten werden, daß, falls der Prinz-Feldmarschall sich zu früher Stunde nach der Gegend von Beaune begeben hätte, der ganze Dienstwerkehr sich mündlich schneller vollzogen und der Prinz-Feldmarschall selbst die Unaussührbarkeit des Besehls eingesehen und ihn daher anders abgefaßt hätte. Wie viel Zeit und Mühe würden dadurch erspart worden sein!

<sup>\*)</sup> Stappenkommandeur in Tropes. — \*\*) Dies geschah aber nicht. — \*\*\*) S. später. — †) Kr. A. C, III, 9, V. Theilweise mitgetheilt von v. b. Goly, S. 110/111.

Wie aus dem Befehle ersichtlich, waren vor seinem Abgange zwei weitere telegraphische Meldungen des Generals v. Boigts-Ahetz einsgetroffen. Die erste, von 9½ Uhr, besagte, "daß sich ein Gesecht bei Maizières engagire, wo die Borposten angegriffen worden seien"; die zweite, die um 9 Uhr 39 Minuten abgegangen und um 10 Uhr in Bithiviers eingetroffen war, sautete: Es ist ein Borpostengesecht bei Juranville, das im Augenblick, 9½ Uhr morgens, nachzulassen scheint. Feind hat einige Bataillone gezeigt, aber keine Artillerie. Diesseitige Infanterie und Artillerie haben ihn bis jetzt leicht zurückgehalten.

gez. v. Boigts-Rhet.

Da die Bunkte Maixières und Ruranville in einer senkrechten Richtung liegen. so konnte bas Oberkommando bis 10 Uhr pormittags an ein leichtes Borpostenaefecht einer Marschfolonne glauben. Run wird sich später berausstellen, daß bis 10 Uhr bas Städtchen Beaune bereits erft langfam. bann ftärker mit Artillerie beschossen worden mar und baf eine ber Grangten bas Haus getroffen hatte, in bem ber kommandirende General wohnte. Man fann bies wohl nicht als reinen Aufall betrachten, vielmehr spricht die auffallende Erscheinung für die Bermuthung, daß es ben Franzosen gelungen war, burch Kundschafter bas Quartier bes Generalfommandos zu erfahren. Weshalb das Generalfommando unterließ, auch biesen Vorfall zu melben, ift nicht recht erklärlich; vielleicht bachte es. ber in Begune anwesende Rührer ber 19. Division wurde barüber an bas Oberfommando berichten. Da bies nun aber unterblieb. so konnte bas Oberkommando in Bithiviers bis 10 Uhr pormittags auch an andere Absichten bes Gegners als eine Schlacht benten. Bare dagegen bas Geschehniß gemeldet worden, so würde man in Bithiviers bei der großen Entfernung von Juranville bis Beanne gewiß an das Borgeben mehrerer Marichkolonnen auf mehreren Straffen und bann mahrscheinlich an eine Schlacht geglaubt haben, für die bei ber großen Frontausbehnung erhebliche Kräfte bestimmt sein mußten, und bemgemäß würde das Oberkommando sicher früher aufgebrochen sein. Freilich hatten die ersten, nach Bithiviers hinüberschallenden Ranonenschuffe in ber Bevölkerung eine eigenthümliche Bewegung erzeugt. Un ben Straffeneden. Thoren und Bläten bilbeten sich lebhaft diskutirende Gruppen. Man sprach es auf Befragen offen aus, bag bas Geschützeuer bie Enticheidungsschlacht bedeute, auf die man sich wohl vorbereitet hätte. Man

war über den Ausgang poll Auperlicht und verfolgte mit der den Franzofen eigenthumlichen Lebhaftigkeit ben Schall bes Feuers. Aber auch im Stabe des Oberkommandos aab es Männer, die die Reit zum Aufbruch für gekommen erachteten. Wie bekannt, befand fich Oberftlieutenant Graf Balberiee beim Oberkommando. Dieser war gerade mit ber Abfaffung eines Berichtes an den König über Die Ergebniffe des 27. November beschäftigt, als er in seinem Rimmer Ranonenschuffe zu vernehmen meinte. Er rif bas Kenster auf und konnte bas Beschützseuer nun deutlich hören. Schnell beendigte er feinen Bericht, lief ihn befördern, ftieg zu Bferde und begab sich nach bem Ausgang nach Dabonville, ohne näbere Kenntnik von den bis dabin eingelaufenen Meldungen zu haben. Bahrend er in der Stille des Morgens aufmerkfam laufchte, ichien ihm bas Geschützfeuer an Heftigkeit zuzunehmen, und ba er bieraus auf eine ernste Unternehmung schloft und an Se. Majestät täalich zu berichten batte, so ritt er in ber Richtung bes Geschützfeuers weiter, so daß er schon gegen 11 Uhr vormittags beim General v. Boiats-Mbet bei Bahnhof Beaune eintraf, wo wir ihm später wieder begegnen werben.

Der Bericht des Oberftlieutenants Grafen Waldersee enthielt über die am 27. bei Montargis gemeldeten feindlichen Truppen die Bemertung, "bies fei feineswegs fonftatirt, die Aussagen und Meldungen könnten fehr wohl auf einige Tage früher Bezug haben". Bon hervorragender Bedeutung war die dem Bericht angefügte Rarte, welche die beiderseitigen Borpostenstellungen vom 27. abends genau erkennen ließ.

Bleichzeitig mit bem Schreiben an General v. Boigts-Rhet erhielt vefehlan veneral ber in Pithiviers anwesende kommandirende General des 3. Armeekorps b. Alvensteben idriftliche Weisungen! Darin wurde der General über den eben mitgetheilten Inhalt des Schreibens an den General v. Boigts = Rhet unterrichtet. Es heißt barin: "Das 3. Armeekorps foll bementsprechend heute fich so weit links schieben und in enge Rantonnements legen, daß sein linker Flügel bei Barville ober barüber hinaus in enge Verbindung mit bem 10. Armeeforps bei Beaune gelangt; ber rechte Flügel besetzt Bithiviers und Begend.

Die Borposten des Armeekorps behalten die heute eingenommene Linie vorläufig besett. Das Armeekorps hat ben Auftrag, bei einem feindlichen Angriff auf Beaune bort nachbrucklich einzugreifen.

pormittage.

Re nach ber Entwickelung bes beutigen Tages behalte ich mir vor. morgen bas 10. Armeefords nach bem Raume zwischen Loing und Donne au gieben, mabrend bem 3. Armeefords bie Deckung ber Linie Beaumont-Château Landon aufallen würde. Da die Armee-Abtheilung Gr. Königliden Sobeit bes Großbergogs gestern ohne Gefecht Bonnepal-Chategubun erreicht hat, so können ihre Spiten morgen Janville erreichen und baburch ber Linksabmarich bes 9. Armeeforps nach Bithiviers eingeleitet werben.

Kür die Trains und rudwärtigen Berbindungen des 3. Armeefords bestimme ich vorläufig den Bunkt Buisegur."\*)

Auffaffung bes mittags.

Wie aus diesen Dokumenten erhellt, glaubte das Oberkommando Obertommandos bis 10 Uhr nicht an eine Schlacht in ber Gegend von Beaune la Rolande, sondern an eine Operation des Geaners loingabwärts ober in bem Raume amischen Loing und Donne. Daß fich in biesem Raune ber General v. Kraat mit 4 Bataillonen, 1 Batterie, 1 Estadron befand, war dem Oberkommando am Morgen des 28. vor Erlaß der Anordnungen um 91/2 Uhr befannt, \*\*) und wenn bis babin zwischen Loing und Donne frangofische Truppen gewesen waren, so wurde bei ber Melbung, daß ber General v. Rraat gefunden worden fei, biefer Bunkt gewiß berührt worden sein. Da das nicht erfolgt war, so war bie Wahrscheinlichkeit einer feindlichen Operation in ienem Raum gering. Daß der Keind nun bis Kontenap eine Avantgarde\*\*\*) von Montargis vorgeschoben haben follte, war zwar nicht unmöglich, allein die Meldung bedurfte doch noch einer näheren Bestätigung, falls nicht auf einer bis dahin noch viel zu ungewissen Unterlage ein vielleicht verhängnikvoller Entichluß gefaßt werben follte.

> Allerdings follte General v. Alvensleben bei einem "etwaigen" feindlichen Angriff auf Beaune bort nachbrücklich eingreifen und beshalb ber linke Flügel des 3. Armeekorps sich bis Barville ausdehnen; die Vorposten bes Armeeforps hatten aber wieder ihre an diesem Tage eingenommene Linie vorläufig besett zu halten. Die Anordnungen rechneten baber mit zwei Möglichkeiten, mit einer Schlacht und mit einer Links= schiebung ber Armee. Bestätigte sich im Laufe bes Tages die Richtigkeit ber feindlichen Operationen loingabwärts, so sollte am 29. das 10. Armeeforps in ben Raum zwischen Loing und Donne rucken, bas 3. die

<sup>\*)</sup> Schreiben vollständig mitgetheilt bei v. b. Golg, S. 109/110. — \*\*) I. S. 412. - \*\*\*) Es war bekanntlich keine Avantgarbe, sondern ein Beitreibungskommando.

Linie Beaumont—Château Landon besetzen, das 9. den Abmarsch einleiten und die Armee-Abtheilung nach Janville nachgezogen werden. Für den Fall einer Schlacht am 28. dei Beaune konnte nichts mehr angeordnet werden; hielt man dagegen die Fortsetzung der seindlichen Operationen loingabwärts für wahrscheinlich und wollte man dem begegnen, so erscheinen die Maßnahmen nicht einwandfrei. Stand nämlich eine Avantgarde am 28. dereits in Fontenan, so konnte die Masse kaum noch dis Montargis zurückreichen! In Aussührung der ins Auge gesaßten Marschziele hätte sich daher am 29. das 10. Armeekorps nicht mehr dem Feinde vorlegen, sondern sich ihm nur anhängen können, und das 3. und 9. Armeekorps würden erst recht in dieselbe Lage gekommen sein. Bis 10 Uhr vormittags sieht man also eigentlich nichts mehr als die Absicht, noch (unter den veränderten oder als verändert angenommenen Bershältnissen) an der Kordonstellung sestzuhalten, nur mit dem Unterschiede, daß sie bedeutend nach Often verlegt worden wäre.

Die II. Armee sicherte sich also durch ihre Magnahmen von 91/2 Uhr keine besseren operativen Vorbebingungen, um später einen großen Schlag zu thun, als sie besaß: im Gegentheil hatte baraus zunächst nur weiteres Auseinanderdehnen des Rordons erwachsen muffen und im Korbon eine recht ungunftige Zersplitterung. Denn ba die 11. Armee am 28., früh 91/2 Uhr, noch nicht meinte, die Straße Orleans-Etampes vom 9. Armeeforps entblößen zu können, so wäre am 28. eine Ausbehnung von da bis öftlich bes Loing entstanden: und falls alsbann ein Angriff auf Beaune erfolgte, so hatte bas 10. Armeeforps dort in rechte Bedrängnif gerathen können. Der Grundfehler dieser und der vorhergegangenen Maknahmen beruhte eben in den Besorgnissen, die das Oberkommando um die Strake Orleans-Etampes begte. Der Feind konnte zwar, mit bem Zirkel gemessen, von Orleans aus früher bei Janville-Toury stehen als die Armee-Abtheilung von Bonneval-Châteaudun aus, allein er fonnte nicht an dieser Flankenftellung vorbeigehen. Es wird fich jedoch gleich zeigen, daß die II. Armee nicht nur die Absicht batte, ihren Korbon zu verlängern, sondern auch Die Armee-Abtheilung in biefen Grundfehler hineinzog, auf die gunftigen Umstände noch mehr verzichtend, als es bereits geschehen war, die aus der bisherigen Anmarschrichtung ber Armee-Abtheilung für spätere Riele operativ erwachsen konnten.

Thatiadlich war die Kriegslage anders, als vom Oberkommando angenommen wurde. Das 18. und 20. Armeekorps standen seit bem 27. abends von Boiscommun bis Ladon zum Angriff bereit, und ihr Angriff mar bereits im Gange, als ber porftebende Befehl erlaffen wurde, dagegen hatte ber keind andere Armeetheile nicht berangezogen.

Die weiteren Melbungen bes

Bevor die Befehle von 91/2 Uhr befördert waren, war es 10 Uhr 10. Armeetorie, vormittags geworden, ein Nachlassen des Geschützseuers wurde aber nicht bemerkt. Um 10 Uhr 10 Minuten telegraphirte General v. Boigts-Rhetz an das Oberkommando: "Bei St. Loup hat der Feind einige Geschütze aufgefahren, die langfam gegen Beaune feuern. Bom linken Klügel nichts Neues. "\*) (Eingegangen 10 Uhr [?].) Da vom linken Klügel nichts Reues gemeldet wurde, so mußte die Lage dort sich seit dem letten Telegramm pon 9 Uhr 39 Minuten über bas Gefecht pon Juranville nicht verändert haben, das Gefecht also noch fortwähren. Dazu war nun ber Keind bei St. Loup, also an einem anderen Buntte gemeldet. Brufte man bie Richtung beider Gefechte von Juranville und St. Loup, fo liefen fie auf Beaune ausammen, und es lag jett ziemlich nabe, an eine gemeinsame Angrifferichtung von beiben Buntten aus gegen Beaune zu benfen, um fo mehr, als man in Bithiviers bas zunehmende Geschützfeuer hörte und seit dem 24. November vor der Front des 10. Armeeforps bedeutende Kräfte wußte, wozu am 27. - freilich, wie angenommen wurde, bei Montargis - weitere 25 000 Mann getreten waren. Diese konnten zwar um 10 Uhr von Montargis aus schwerlich bis Juranville gelangt sein, allein die Möglichkeit war boch nicht ausgeschlossen, daß am 27. abends beträchtliche feindliche Kräfte bedeutend westlich von Montargis standen. Bersette man sich in die Lage des Gegners unter ber Annahme seines Angriffs gegen bas 10. Armeeforps. jo hatte man in Bithiviers folgendermaßen tombiniren können: Der Reind greift das 10. Armeefords umfassend von St. Loup und Juranville aus an, zur Deckung bes Angriffs gegen Often hat er Montargis besett. Wenn man berücksichtigte, daß ber Zeind im eigenen Lande gut unterrichtet war, also die Schwäche des 10. Armeekorps kannte, und die Entfernung ber nächsten Unterftützung (in Bithiviers am 27. abends) in Erwägung zog, so mußte ein Angriff auf dieses Armeetorps viel

<sup>\*)</sup> Rr. A. C. III, 9, IV, b.

Berlodendes für die Frangosen haben. Gine folde Kombination lag also nicht fern, auch fie batte bem Oberkommanbo Anlag gegeben, fofort nach Beame aufzuhrechen. Es geschab nicht!

Um 10 Uhr 47 Minuten telegraphirte General von Boigts-Rhet (Einaang des Telegrammes in Bithiviers um 11 Uhr): "Das Gefecht auf der Front geht matt weiter, auf meinem linken Flügel bagegen bebnt es fich weiter aus."\*) Hieraus konnte man in Bithiviers ertennen, daß die Anftrengungen des Jeindes zunahmen und daß sie bauptsäcklich gegen den linken Alügel des 10. Armeekorps gerichtet seien. also gegen Ruranville, was um biefe Reit noch ber Lage entsprach.

Um 11 Uhr 8 Minuten melbete General v. Boiats=Rhet tele= araphisch (Eingang der Meldung in Bithiviers um 111/4 Uhr): "Feind brangt meine Borpoften bei Corbeilles und Lorcy zurud. Ich giebe die Korpsartillerie und die disponibele Brigade Lehmann an den Schnittpunkt der Eisenbahn und der Boie de Cesar. "\*\*)

Um 111/4 Uhr wufte man nun in Bithiviers das 10. Armeefords bei St. Loub. Juranville, Lorcy und Corbeilles in Gefechte verwickelt, auf einem Raum, ber entweder auf eine große Schlachtentwidelung ichließen ließ ober ben die einzelnen Spigen operirender Armeekorps betreten baben muften. Beibe Källe erforderten bringend ben Aufbruch bes Oberkommandos, bas inden noch in Bithiviers blieb.

Neben biefen Meldungen liefen bis dahin andere ber, die General v. Lüberit von der 1. Kavallerie-Division bem General v. Hartmann autommen ließ und welche biefer dem Oberkommando in Bithiviers übergab. Wenn sie auch allgemein gefaßt waren, so bestätigten sie boch, daß das 10. Armeeforps in Gefechte verwickelt fei.

Bepor die weiteren, aus der Gegend von Begune eintreffenden Meldungen angeführt werden, ist es nothwendig, auch die anderweitige Thätigkeit des Oberkommandos zu berücksichtigen, damit seine Auffaffungen nach Zeit und Umftänden genau erkennbar werben.

Um 11 Uhr pormittaas berichtete ber Generalmajor v. Stiehle in einem längeren Schreiben an ben General v. Moltke. Es heißt ba: an ben General . . . . . "Geftern hat der Zeind (auch wir halten für mahrscheinlich Theile bes 18. Korps) Truppen mit ber Gisenbahn nach Montargis

<sup>\*)</sup> Rr. A. C, III, 9, IV, b. — \*\*) Rr. A. C, III, 9, IV, b. .

vorgeschoben.\*) Seine Spise reichte gestern Abend bis Jontenay. Es wird dadurch der wahrscheinliche Plan des Feindes enthüllt, unter Bersmeidung des offenen Terrains der Beauce, längs des Loing, unseren linken Flügel tournirend, sich Paris zu nähern. Dies bestätigend, geht soeben (?) die Meldung des 10. Korps von Beaune ein, daß der Feind dasselbe bei Maizières angreift. Glücklicherweise ist bereits die 5. Insanteries-Division südöstlich Pithiviers konzentrirt\*\*) und rückt zur Unterstützung nach Beaune ab. Sobald der Berlauf des Geschtes es gestattet, soll das 10. Korps eine verstärkte Infanteries-Brigade heute über Château Landon, das bereits mit einem gemischten Detachement besetzt ist, abrücken lassen, um am Loing Stellung zu nehmen und nach Osten hin aufzuklären. Se. Königliche Hoheit würden dann weiterhin beabsichtigen, das 10. Korps in dem Raume zwischen Loing und Yonne aufzustellen, dem 3. Korps die Linie Beaumont—Château Landon zus zuweisen und das 9. um Pithiviers zu konzentriren.

Selbstrebend müssen bei dieser Sachlage alle Pläne für den Loires Uebergang unterhalb Orleans vorläufig fallen. Die Armee-Abtheilung hat gestern ohne Gesecht (27.) Bonneval und Châteaudun besetzt und ruht dort . . . Seine Königliche Hoheit der Prinz-Feldmarschall beabsichtigt, den Großherzog morgen (29.) gegen Janville — Toury heranzuziehen und ihm weiterhin die Decung der großen Straße nach Stampes und ihrer nächsten Parallelstraßen zu übertragen. Die II. Armee würde dadurch disponibel werden, um gegen den vielleicht à cheval des Loing vorrückenden Feind zu operiren . . . Ew. Excellenz stelle ich anheim, ob seitens der Truppen vor Paris eine starke Besetzung von Fontainebleau und Moret nicht würde eintreten können. Das Gesecht auf dem linken Flügel des 10. Korps geht weiter, wir reiten\*\*\*) dorthin" . . . †)

Die Melbungen des 10. Armeekorps müssen daher um diese Stunde nicht mehr unbedenklich erschienen sein; im Uebrigen erhellt hieraus, daß sich von 9½ bis 11 Uhr zwar eine Abklärung der Aussassischen Borausssetzung; und weiterhin gelangt die Absicht, in der Kordonstellung zu verharren, schlagend zum Ausdruck: denn die ganze II. Armee sollte sich von Pithiviers die zur Jonne schieden und die Armee-Abtheilung

<sup>\*)</sup> Es war am 26. geschehen. — \*\*) Nach S. 59 sollte diese Division uns verzüglich um  $9^{1/2}$  Uhr abrüden. — \*\*\*) Dies geschah indeß nicht. — †) Rr. A. A, III, 7, II.

den Raum Toury—Janville einnehmen. Im Weiteren muß das Oberkommando um 11 Uhr an die Wahrscheinlichkeit des früher entwickelten Falles geglaubt haben; nämlich daß der Feind bei Beaune demonstrire, um seine Operationen längs des Loing in der linken Flanke gegen die II. Armee zu verschleiern und zu becken.

Um dieselbe Stunde müffen aber auch beim Oberkommando Ameifel obgewaltet haben, daß es ihm noch gelingen werde, die feindliche Operation rechtzeitig zum Stehen zu bringen: barauf läft bie Stelle von der Besetzung von Kontainebleau und Moret durch Truppen der Armee por Baris schlieken. Und in der That würde das 9. Armeeforps von Tourp aus dazu zu fpat eingetroffen fein und minbeftens verspätet das 3. Armeekorps, während das 10. den Keind nur hätte begleiten können. Rechnete das Oberkommando noch um 11 Uhr mit einer berartigen Operation, bann erscheinen die für bas 10. und 3. Armeekorps erwogenen Absichten erst recht verfehlt, und welchen Aweck unter biefer Boraussetzung die Entsendung einer Brigade des 10. Armeeforus ins Loing-Thal dann noch haben sollte, ist nicht recht verständlich. Hatte ber Feind die Operation loingabwärts angetreten, bann mußte bies mit seiner Saubtmacht geschen sein, was follte ba aber eine einzelne Brigade am 28.? Es hätte fich unter biefer Boraussetzung eber empfohlen, bas 10. Armeetorps zusammenzuhalten. Man bente fich nun, das 10. Armeetorps hatte dem Befehle nachkommen können, was ware die Folge gewesen? Es hatte am Abend des 28. November gestanden: eine Brigade bei Begune, eine mit Korpsartillerie bei Juranville, eine Brigade bei Château Landon, wo bereits das Detachement v. Boltenftern war, und eine weftlich Roigny, bazwischen Montargis (und Fontenay) vom Feinde besett. Konnte alsbann auch auf die 5. Division bei Begune gerechnet werden, so würde der kommandirende General des 10. Armeeforps doch geradezu außer Stande gewesen sein, bas derartia auf vier Tagemärsche außeinandergezogene Korps noch zu leiten. Man fieht, auf Schritt und Tritt ift die II. Armee durch die Kordonstellung operativ unfrei, und am Abend des 28. würde, da das 9. Armeekorps um diese Reit noch bei Toury gewesen ware, die Berzettelung aufs Meußerste geftiegen sein. Wollte die II. Armee aber nach irgend einem Flügel operiren, so hatte sie, wie früher ausgeführt, rechtzeitig in eine Centralftellung übergeben muffen.

Uebrigens verstrichen seit 11 Uhr nach p. b. Golk noch 11/2 Stunden. bis man in der Richtung auf Begune "aufbrach". Weshalb die Berzögerung eintrat, ist nicht ersichtlich, auch erhielt bas 10. Armeefords keinerlei Antwort vom Oberkommando auf feine Melbungen feit 9 Uhr 39 Minuten.

Anordnungen bes Dbertommanbos pon 113/2 Uhr pormittaas.

Obgleich also bas Oberkommando bis zu dieser Stunde noch nicht an eine Schlacht glaubte, fo erging um 111/2 Uhr folgender telegraphische Befehl an die Armee-Abtheilung: "Armee-Abtheilung foll morgen, am 29., mit möglichst ftarter Tete des linken Klügels Strafe Orleans-Baris bei Toury erreichen und im Uebrigen möglichst aufschließen. Rleiner Marich für heute anheimgestellt. Schriftlicher Befehl mit Angabe der amingenden Motive hierzu folgt."\*)

Hiernach hatte bie Armee-Abtheilung die Hauptaufmerkfamkeit barauf zu richten, so schnell wie ausführbar ihre Hauptfräfte in die Gegend von Tourp zu ichieben. Geschah bas, so entfiel immer mehr ber bis babin bestandene operative Bortheil, auf ben man wegen ber Trennung der beiden Armeen für einen Angriff auf Orleans rechnen burfte, und zwar im Sinne ber Auffassung bes Oberkommandos vom 26. November, mas übrigens auch ein später folgendes Schreiben bes Generals Grafen v. Moltke beutlich erkennen läßt.

An das 9. Armeeforps erging um 111/2 Uhr folgender telegraphische Befehl: "Das 9. Armeekorps mit der Kavallerie-Division Stolbera hat möglichst bis heute Abend unter Beibehalt ber eigenen Vorposten auch die jett vom 3. Armeeforps gegebenen Borposten zu übernehmen. Hauptfächlich ist die Kavallerie-Division zu verwenden — mit In-Die Vorposten bes 3. Armeekorps ftehen über fanteriesoutiens. Crottes, Montigny, Courcelles - Anschluß an das 10. Armeetorps bei Batilly."\*\*)

Das 3. Urmeeforps erhielt um dieselbe Zeit Befehl, mit ber 6. Division und der Korpsartillerie über Bithiviers hinaus bis nach Bonnes heranzuruden. Zwischen bem 3. und 10. Armeekorps verblieb die erste Ravallerie-Division.

Ueberficht ber Anorbnungen bes

Bersuchen wir uns nun die Folgen aller Anordnungen bes Ober-Obertommandos fommandos bis  $11^{1/2}$  Uhr klar zu machen. Danach hatte vom bis 111/2 uhr. 10. Armeekorps eine Brigade ins Loing-Thal abzurücken — ein Tage-

<sup>\*)</sup> Rr. A. C. III, 9, IV, b. - \*\*) v. d. Golg, S. 112.

marich —, seine Stellung bei Begune-Puranville murbe baburch so bunn geworben sein, daß an einen ernstlichen Widerstand im Kalle eines Angriffs taum zu benten gewesen wäre; eine rechtzeitige fraftige Unterftükung pom 3. Armeeforps erschien nun aber auch nicht mehr gesichert. Dieses hatte nach bem Befehle vom 27, abends am 28, in aller Frühe die 5. Division bei Dadonville zu versammeln, mit der 6. Division den Raum der 5. (also Bithipiers und Umgegend) zu beseten. waren jedoch die Borposten ber 5. Division durch die 6. abzulösen; im Uebrigen sollte die bisherige Borpostenlinie aufrecht erhalten bleiben, während die Borposten ber 6. Division burch bas 9. Armeekorps zu übernehmen waren. Die Entfendung ins Loing-Thal kam vom 10. Armeeforps nicht zur Ausführung, bagegen mar bie 5. Division beim Eingang bes Befehls von 91/2 Uhr vormittags bei Dadonville versammelt, und die Ablösung ihrer Borposten hatte sich vollzogen, ebenso biejenige ber -6. Division burch bas 9. Armeefords. Als nun biese zeitraubenden Borpostenveränderungen vorgenommen waren, die von einer Rordonstellung unzertrennlich sind, wenn man sich aus ihr nach einem Flügel ausammenziehen und zugleich die bisherige Borpostenlinie nicht aufgeben will, erhielt das 3. Armeekorps die Weisungen von 91/2 Uhr, wonach fein linker Flügel bei Barville, sein rechter bei Bithiviers fteben und es bei einem feindlichen Angriff auf Beaune bort nachdrucklich einareifen sollte.

Kaum hatten die Armeetheile den bisherigen Weisungen entsprochen, als die Anordnungen von  $11^{1/2}$  Uhr dem 9. und 3. Armeetorps wiederum neue Aufgaden stellten. Danach hatte letzteres über Pithiviers hinaus mit der 6. Division und der Korpsartillerie zu rücken und zwar dis nach Boynes, so daß nach Beendigung aller Bewegungen das 3. Armeetorps mit der 5. Division bei Barville, mit der 6. bei Boynes hätte sein müssen. Infolge des Linksschiedens der 6. Division dis Boynes mußte diese die kaum ausgestellten Borposten wieder an sich ziehen und das 9. Armeetorps, von dem um  $11^{1/2}$  Uhr (infolge des Besehls vom 27. abends) die 50. Infanterie= und 4. Kavallerie=Brigade (von der Division Stolberg) dei Bazoches les Gallerandes zur Ueber=nahme der Stellung der 6. Division eingetroffen waren, nunmehr seine Borposten von der Straße Orleans—Etampes dis nach Courcelles im Anschluß an das 10. Armeetorps bei Batilly ausdehnen, d. h. über

zwei volle Tagemärsche. Hierdurch wurden die eben bei Bazoches les Gallerandes angelangten Truppen, die gerade erst ihre Borposten aus= gesetzt batten, zu ganz bedeutenden Aenderungen gezwungen, berart, daß sich die Vorvosten dieser Abtheilung am Abend bes 28. über mehr als einen starten Tagemarich erstreckten. Allerdings erzielte bas Oberkommando baburch bie freie Gefechtsverfügung über bas ganze 3. Armeeforps, allein man durfte in Bithiviers wohl weber barauf rechnen, daß bei ber Rurze ber Novembertage und ber späten Stunde bes Befehls (von 11½ Uhr) bas ganze 3. Armeekorps am 28. bei Beaune ober an einem anderen Bunkte des linken Flügels zum Gingreifen gelangen könnte, noch barauf, baf ber Bechiel ber Borvoften von Bazoches les Gallerandes bis Courcelles anders als fehr unvollständig zu bewirken fein wurde. Denn von Bithiviers bis Beaune war ein Tagemarsch für die 6. Division, die indessen erst nach der Mittagestunde bei Bithiviers erwartet werden durfte; war doch der Befehl bazu um 111/3 Uhr erlassen! Und von Bazoches les Gallerandes bis Courcelles ift mehr als ein starter Tagemarich, so bak bie neuen Borposten in ber Dunkelheit in ein ihnen frembes Gelande tommen mußten.

Halten wir aber in Bezug auf die Werthschätzung des sogleich mitzutheilenden Schreibens des Generals v. Stiehle an den General v. Stosch sest, daß das Oberkommando derartige, gewiß nicht gesahrslose Anordnungen nur in den Kauf nahm, um am 28. von Mittag ab über das ganze 3. Armeekorps frei versügen zu können, so erkennt der Leser aus der Summe dieser Anordnungen, in wie hohem Grade eine Kordonstellung nachtheilig wirken kann, wenn man sich nicht zur rechten Stunde von ihr durch einen ganzen Entschluß lossagt. Denn das Oberkommando glaubte am 28. November, vormittags 11½ Uhr, sich noch nicht von der Straße Orleans—Etampes entsernen zu dürsen, so daß dort die Masse des 9. Armeekorps und zwei Orittel der 2. Kavallerie-Division belassen wurden. Da nun aber das Oberkommando, wie gezeigt wird, am 28. abends sich wieder nach Pithiviers zurückbegab, so erscheint es außerdem in einem kaum zu vertheidigenden Grade exponirt.

Zwar hatte es, solange man keinen Telegraphen besaß, seine Berechtigung, daß die oberste Befehlsleitung sich möglichst in der Mitte der Armee aufhielt; aber in diesem Falle hätte das Oberkommando sich mindestens nach Barville begeben müssen, und zwar von dem Augen= blick an, da es entweder an eine Operation in der Richtung auf Kontainebleau-Moret oder an eine Schlacht bei Beaune dachte.

Die gesammten bisherigen Anordnungen des Oberkommandos mußten nicht nur für die Armeetheile einen bedenklichen Grad von Unruhe erzeugen, sie ersorderten auch von verschiedenen große Anstrengungen, ohne den nöthigen Grad der Sicherheit gegen etwaige seindliche Unternehmungen denn die Anordnungen hinsichtlich der Borposten hätten z. B. vom Feinde gestört und sogar verhindert werden können — und ohne Gewähr, rechtzeitig an irgend einem Punkte eine erhebliche Macht zu versammeln. Sie sind sammt und sonders Akte der Noth, sie enthüllen die vershängnisvollen Rachtheile einer Kordonstellung, aus der man unter Aufwendung großer Anstrengungen, die natürlich den ganzen Besehlsapparat in Anspannung hielten, frei zu kommen suchte.

Es wird sich aber auch zeigen, daß es damals (um 11½ Uhr) noch an zielbewußter Klarheit sehlte, daß man zu viel und vielerlei berücksichtigen wollte. Das hat nur übele Folgen nach jeder Richtung hin.

Unmittelbar nach der Abfertigung des Telegrammes von 111/2 Uhr an die Armee-Abtheilung sandte das Oberkommando ihr ein erläuterndes Schreiben nach, das ebenfalls die Zeitangabe 111/2 Uhr trägt, jedoch erft ausammen mit einem Briefe bes Generals v. Stiehle um 12 Uhr mittags an ben General v. Stofc abgefandt wurde. In bem Schreiben an die Armee-Abtheilung heißt es: "Am 26. besetzte der Feind Montargis, wohin er von Gien Truppen per Gisenbahn birigirt hatte. Anderweitige Nadrichten machen wahrscheinlich, daß jene Truppenabtheilungen bem 18. feinblichen Rorps angehören, und heute ift Melbung eingegangen, daß die feindlichen Spigen Fontenan, auf rechtem Ufer bes Loing, erreicht haben. Heute Bormittag 91/4 Uhr melbete General v. Bojats= Rhet, daß bei Maizières, füböstlich von Beaune la Rolande ein Gefecht sich engagire, welches durch weitere Telegramme als Rekognoszirung ober Absicht ber Beschäftigung bes 10. Korps sich herauszustellen scheint. Diernach ift nicht unwahrscheinlich, daß seitens bes Reindes versucht wird, in der linken Flanke der II. Armee auf Baris zu operiren. Unter biesen Umftanben fallen zunächst bie Boraussetzungen für einen tonzentrischen Angriff auf die Stellung des Keindes vor Orleans fort, und habe ich für heute, ben 28. November, angeordnet: (folgen bie mitgetheilten Befehle für die II. Armee vom 28.) Der Berlauf bes

Schreiben der II. Armee an die Armee-Abtheilung.

beutigen Tages wird darüber bestimmen, ob morgen das 10. Korps amischen Loing und Monne, bas 3. amischen Chateau Landon und Begumont zu legen sein werden und ob damit in Berbindung für bas 9. Rorps eine Linksichiebung erforberlich wird. Unter biefen Umftanden wird der Armee-Abtheilung Em. Königlichen Hoheit die direkte Sicherung ber Strafen Orleans-Baris, b. h. ber über Toury und über Bazoches les Gallerandes führenden Straffen aufallen. Diefe Bestimmung und bie Nothwendigkeit, daß bie Linksichiebung bes 9. Armeetorps morgen bereits ausführbar fei, find für ben weiteren Bormarich ber Armee-Abtheilung Em. Königlichen Hobeit mangebend." Daber follte bie Armee-Abtheilung mit starter Tete bes linken klügels bie Strake Orleans—Baris bei Tourp am 29. erreichen und in sich aufschließen. "Die Bontonkolonne 3. Armeekorps, welche im Hindlick auf ben zu bewirkenden Loire-Uebergang bei Allgines bereitgestellt mar, ist zur Armee-Abtheilung heranzuziehen und bemgemäß an die Strafe Orleans-Toury-Baris zu disloziren . . . . "\*)

Abschrift bieses Befehls ging um 12 Uhr an General v. Manstein ab, mit bem Zusat, daß ihm bis zum Eintreffen der Armee-Abtheilung die Sicherung der Straßen von Orleans über Toury und über Bazoches les Gallerandes verbleibe.

Schreiben an den General v. Stofc. Bon 12 Uhr mittags rührt das folgende Schreiben des Generalmajors v. Stiehle an den Generallieutenant v. Stofch: Ew. Excellenz theile ich gehorsamst mit, daß, wie es mir scheint, der Plan des Feindes sich seit gestern Abend dahin enthüllt hat: die II. Armee längs des Loing in der linken Flanke zu tourniren und sich so im koupirten Terrain Paris zu nähern, da er nicht wagt, in Front aus dem Walde von Orleans in das freie Terrain der Beauce gegen uns anzurücken.

Alle schönen Pläne zum Loire-Uebergang bei Beaugency (! B.), die auch wir gehegt und nach Bersailles mitgetheilt hatten, fallen damit vorläufig.

Ew. Excellenz werden aus dem beifolgenden Befehl\*\*) des Prinz-Feldmarschalls ersehen, daß unser Plan nunmehr ist: die Armee-Abtheilung Sr. Königlichen Hoheit des Großherzogs möglichst bald auf die Straße Artenay—Etampes bei Tourn zu setzen, um den noch

<sup>\*)</sup> Kr. A. C, III, 9, IV, b. — \*\*) Befehl vom 28. November, 11½ Uhr vormittags. S. vor.

bei Chevilly stebenben linken Rlüget in Schach zu balten und bie II. Armee frei zu machen, welche ihren rechten Plügel bemnächst nach Bithiviers beranziehen wird. Die II. Armee wird dann gegen den feindlichen rechten Alügel (18. und 20. Korps) operiren und ihn möglichst idlagen.\*) Gestern hatten unsere Etappentruppen im Ottre(?)=Balbe awischen Nonne und Seine schon Garibalbianer por fich bergeiggt.\*\*) in südwestlicher Richtung, es ist also nicht unwahrscheinlich, daß auch biefer alte Rarr in das Konzert eingreift. General v. Moltke babe ich beute über bie Sachlage berichtet und gebeten: 1. für Magazine an Brot und Hafer in Ctampes und Malesherbes burch die III. Armee zu forgen; - 2. Fontainebleau und Moret womöglich seitens der Armee vor Paris ftart besetzen zu lassen. Ob der Keind nicht, wenn wir seinen Blan richtig vermuthen, seinen linken Flügel bei Gibp u. s. w. geidwächt haben wird, bleibt aufzuklären: vielleicht könnten Sie ibn fühlich Artenap in ben nächsten Tagen einmal feste anfassen, um bies zu konstatiren. Wenn es nach mir geht, ruden wir bem tournirenben Reind tüchtig auf ben Leib. Gott befohlen, in alter, treuer Anbänglichfeit Ew. Excelleng gehorfamer

aez. Stiehle.

In ben Stellungen 1. bei Ormes, 2. bei Giby-Cercottes ftanb nach unserer Kombination bis gestern wohlverschanzt bas 16. feindliche Korps. als Avantaarde davor bei Chevilly und langs der gangen Lisière des Orleans-Waldes das 15. Korps. Meine ehrfurchtsvollsten Empfehlungen an Se. Königliche Hoheit.\*\*\*)

Die Zeitangabe biefes Schreibens ift von fundamentalem Werth auffaffung bes für die Auffassung und das Berhalten des Oberkommandos, und wenn Dberkommandos es icon auffällt, daß, trotbem General v. Stiehle um 11 Uhr an General v. Moltke geschrieben batte: "Wir reiten borthin", bas Obertommando um 12 Uhr in Bithiviers noch mit umfangreichen Schreibereien beschäftigt war, so berührt bas um so eigenthumlicher, weil seit 111/2 Uhr bas Geschützfeuer in höchfter Heftigkeit herüberschallte und inawischen recht beunruhigende weitere Melbungen in Bithiviers ein-

mittags.

<sup>\*)</sup> Dies ftanbe also mit den Anschauungen, die nach v. d. Golg beim Obertommando geherricht haben follen, in ausbrudlichem Biberfpruch, benn ber gange Gebankengang — von 12 Uhr mittags — beutet auf eine entschiebene Offensive bin. — \*\*) War ein Jrrthum. — \*\*\*) Rr. A. A. III, 7, IL

gelaufen maren. Bevor bie Letteren angeführt werben, ift es nothwendig, die aus diesen beiden Rundgebungen an die Armee-Abtheilung erkennbare Auffassung bes Oberkommandos berauszuschälen. springt die Hauptsache in die Augen: um 12 Uhr mittags glaubte bas Oberkommando noch nicht an eine Schlacht beim 10. Armeeforps. es ist vielmehr vollständig mit dem Gedanten einer "Tournirung" ber II. Armee amischen Loing und Donne verwachsen und übersieht unter bem Eindruck, wie dem durch die Offensive zu begegnen sei, das Nächste liegende, die Schlacht, die seit brei Stunden entbrannt mar. Da nun mehrere Tage in peinlicher Ungewißheit verstrichen waren, so sollte man glauben, man hatte in Bithiviers icon die ersten Melbungen bes 10. Armeefords als die Erlösung aus einer schlieflich unerträglich gewordenen Ungewißheit mit heller Freude begrüßen und dem Geschüßfeuer mit Aufmerksamkeit folgen, aber auch so schnell wie möglich nach bem Plat ber Sandlung reiten muffen. Denn baburch mare, abgefeben von allem Anderen, am besten und schnellsten ausreichende Rlarbeit erzielt worden, die um 12 Uhr noch feineswegs bestand, und worauf es boch in erfter Linie ankam.

Man muß nun feben, wie die Absichten bes Oberkommandos fic zu feiner Auffassung verhielten. Die Angaben über bas 15. und 16. Armeeforps entsprachen ben Thatsachen, ber Keind hatte bagegen gewagt, im freien Terrain ber Beauce gegen uns vorzuruden: in biefer Beziehung befand man sich also um 12 Uhr im Arrthum. Allein, wenn man "bem tournirenden Jeinde tüchtig auf den Leib ruden wollte". so wird man bafür eine zweckmäßige einleitende Borbereitung in ber Reihe ber Befehle vom 27. abends, vom 28. 91/2 und 111/2 Uhr vormittags nicht erbliden können. Sollte aber festgestellt werben — worin boch für diese Operation eine stillschweigende Borbedingung lag -. ob der Zeind seinen linken Flügel geschwächt hatte, so mußte das nicht erft in ben "nächsten Tagen", sondern sogleich von der Armee-Abtheilung geschehen. Alsbann würde es sich empfohlen haben, die Armee-Abtheilung in ber Richtung auf Batan zu belassen, statt sie auf Toury heranzuziehen, benn man tann eine Strafe auch anders beden, als indem man sich quer barüber aufstellt.

Bebenklicher als dies ist, daß man um diese Stunde offenbar nicht nur mit einer mehrtägigen Operation rechnete, was doch aus dem

-festen Anfassen in ben nächsten Tagen" gefolgert werben muß, sondern bak man auf bem Sprunge stand, die mit Aufwendung von so viel Reit und Mübe eben im operativen Sinne bewirkte Bersammlung ber II. Armee und ber Armee-Abtheilung wieder aufzugeben. Denn wenn die II. Armee auf Kontainebleau overiren wollte und die Armee=Ab= theilung in den nächsten Tagen füblich Artenay "feste anfassen" sollte, so gingen beibe Armeen wieber viele Tagemariche weit auseinander. um getrennt die taktische Entscheidung zu suchen.

Man fann sich bas Berhalten bes Oberkommandos — besonders in Anbetracht ber sogleich anzuführenden Ereignisse - nicht anbers erklären, als daß es so fest an einen Kall, nämlich die feindliche Operation loingabwärts, alaubte, daß es im Augenblick näher liegende Möglichkeiten nicht bedachte: nur waren seine Maknahmen auch bann nicht zwedentsprechend.

Diese Reflexionen machen es nöthig, ben Ereigniffen einen Tag vorzugreifen, um ihre Richtigkeit zu beweisen.

Die Armee-Abtheilung hatte bekanntlich am 27. an die II. Armee ibr Eintreffen bei Bonneval-Chateaubun gemelbet und ferner, bak für ben 28. ein Rubetag angeordnet sei. Wahrscheinlich im Laufe des v. Moltte vom Bormittags bes 29. lief nun ein Schreiben bes Generals Grafen Moltke vom 27. an ben General v. Stiehle als Antwort auf sein Schreiben vom 26. November\*) ein, bessen Hauptinhalt bier wiedergegeben wird. Es beifit barin:

"Die Armee-Abtheilung ftand gestern (26.) zwedmäßig bei Brou-Courtalain-Droue. General v. Stofch ift babin als Chef bes Stabes geschidt. Morgen fann bei weiterem Borgeben Berührung mit bem Reinde jenseits des Loir, wo 14000 Mann stehen sollen, stattfinden . . . . Die 6. Kavallerie-Division wird nunmehr ber II. Armee wieder angeichloffen werben können . . . . Ernftliche Gefahr broht unferen Berbindungen vom Suden her, wo General v. Werber nicht die gange Linie Montbeliard bis Chatillon beden tann. Daher wird die 13. Division ver Bahn nach Tropes beförbert, von wo so weit als möglich über Noinville Kräfte vorgeschoben werben: das Bordringen bes Keindes über Le Mans wäre uns unangenehm, jedoch nach ben bisherigen Be-

Gingang bes Schreibens bes Generals 27. Robember.

<sup>\*)</sup> I, S. 358/360.

wegungen des Gegners ift dies nicht wahrscheinlich, eher desensive Maßregeln des Gegners bei Le Mans." "Wenn Sie mit dem Großherzog
vereint, wäre es wünschenswerth, der Feind griffe Sie an. Ob er es
thut, ist allerdings fraglich, aber in der Desensive vermag er zur Rettung
von Paris allerdings auch nichts zu thun..." "Bon entscheidender Wichtigkeit ist Ihr Kampf im Süden gegen Frankreichs einzige Armee
im Felde. Werden Sie geschlagen, so wäre mein Borschlag, die Einschließung von Paris aufzugeben, den Kronprinzen von Sachsen mit Manteuffel gegen Norden, den Kronprinzen von Preußen mit Ihnen
gegen Süden marschiren zu lassen, nach ersochtenem Siege die Einschließung von Paris wieder auszunehmen, mit dessen Fall wir unser
Belagerungsgeschütz zurückbekommen."\*)

Man ersieht hieraus, wie sehr die Krisis sich zugespitzt hatte, indem im großen Hauptquartier sogar mit der schlimmsten Eventualität gerechnet wurde. Als dies Schreiben in die Hände des Generals v. Stiehle gelangte, hatte der Feind das 10. Armeetorps bei Beaune angegriffen und damit den Wunsch des Generals Grasen Moltke also erfüllt.

Awar hatte ber General Graf Moltke burch biefes Schreiben fein Einverständniß mit der defensiven Haltung der II. Armee erklärt, allein barauf kommt es hier weniger an als barauf, wie ber General Graf Moltte fich biefe Defensive ungefähr bachte. Dies burfte nun aus dem einen Sate zu entnehmen fein: "Die Armee-Abtheilung ftand gestern (26.) zweckmäßig bei Brou-Courtalain-Droue." hat der General Graf Moltke wohl vorausgesetzt, beide Armeen würden fich zur Defensive vereinen und zwar berart, daß fie aus berselben mit ber Aussicht auf einen großen Erfolg zur Offensive im richtigen Reitpunkt übergeben wurden. Die Aussicht auf einen großen Erfolg bing offenbar von der Richtung beiber Armeen zum Feinde ab, und ber General Graf Moltfe erblickte in berienigen ber II. nach Suben und berjenigen ber Armee-Abtheilung nach Südosten zweifellos bafür bie beste Gemähr. Wir wissen nun aber aus dem Schreiben vom 26. November, \*\*) daß ber General v. Stiehle meinte, die Armee-Abtheilung erst mit Sicherheit birigiren zu können, nachdem die enge Berbindung

<sup>\*)</sup> Rr. A. III, 7, II. - \*\*) I, 358/360.

mit ber II. Armee bergeftellt mare. Hier ift nun wohl ber Bunft, in bem bie Auffaffungen bes Generals Grafen Moltte und bes Generals p Stieble fich nicht bedten. Die Moltfeiche Strategie bestand barin. Armeen bis gur taktischen Entscheidung getrennt zu halten, und ihre rechtzeitige Bereinigung auf bem Schlachtfelbe hielt er nach feinen eigenen Borten gelegentlich ber Schlacht von Königgraß für ben Höbepunkt ber Man kann barüber ftreiten, wenn man biefe Runft nicht beberricht. Beberricht man fie aber, fo muß man Moltke entichieben Recht geben: freilich kann man biefen Grab ber Birtuosität nicht jedem Kelbberrn aufzwingen. Er muß sich eben barauf verstehen! Wo biefe Bereinigung nun fich am besten vollziehen wurde, bas konnte man in Berfailles freilich nicht überfeben; bies zu bestimmen, lag bem Obertommando der II. Armee ob; feinesfalls durfte es fich aber der Möglichfeit ausseken, zur Entscheidung bie Hauptfrafte beiber Armeen nicht vereinigt zu haben. Dies murbe aber eingetreten fein, wenn bas Oberkommando das ausgeführt hätte, was es um 11 und 12 Uhr bem Beneral Grafen Moltke und der Armee-Abtheilung als feine Gefichtspuntte entwickelt batte.

Inzwischen hatten die feindlichen Unternehmungen gegen die ruckwärtigen Berbindungen der II. Armee das große Hauptquartier zu Molites über ben energischen Ermägungen veranlaft. Am 19. November war Chatillon i. S. Gtappenlinte ber überfallen worden, am 23. fand bas Scharmütel bei Blaines ftatt. am 25. November ereigneten fich die Ueberfälle von Auron und Marave en Othe. General Graf Moltke traf baher unter bem 27. November Anordnungen, um berartigen Störungen ber Etappenlinie zu begegnen, und setzte davon gleichzeitig sowohl die II. Armee als den General v. Werber in Kenntniß. An jenem Tage erging nämlich vom großen Hauptquartier telegraphischer Befehl an General v. Raftrow. das Armeekorps, ausschließlich 14. Division, in Richtung auf Châtillon in Marich zu setzen. 4 Bataillone, 1 Estadron und 1 Batterie sollten am 28. und 29. mittels Bahn von Det über Joinville hinaus so weit wie möglich vorgefandt werben, andere Truppen follten folgen. Aufgabe des 7. Armeekorps sei, "das bisher schon von der II. Armee durchzogene Terrain von Neuem zu oktupiren, zu entwaffnen, feindliche Schaaren zu zersprengen, die Etappenlinie der II. Armee zu sichern und die Berbindung amischen Letterer (Bithiviers) und dem 14. Korps

Telegramm II. armee.

(Dijon) zu unterhalten". Das Korps blieb bis auf Beiteres dem großen Hauptquartier direkt unterstellt. Spätere Heranziehung der 14. Division war vorbehalten.

Hiernach fühlte sich die II. Armee am 28. von der Sorge um ihre rückwärtigen Berbindungen zwar befreit, allein im Augenblick wurde ihre Ausmerksamkeit naturgemäß von den Ereignissen vor ihrem linken Flügel in Anspruch genommen. Daß sie aber den Feind dort für sehr stark hielt, erhellt aus dem um 11 Uhr vormittags am 28. November dem General Grasen Woltke unterbreiteten Borschlage, Fontainebleau und Moret von der Armee vor Paris stark besetzen zu lassen. Das Oberkommando wollte dadurch den Feind in der Front gewissermaßen ausgehalten sehen, um Zeit zu gewinnen, ihn mit der ganzen II. Armee anzugreisen.

Beitere Melbungen vom linten Plügel.

Nachdem die Auffassung dargelegt worden ist, die noch um 12 Uhr mittaas beim Oberkommando der II. Armee in Bithiviers obwaltete, muß untersucht werben, ob benn inzwischen keine Anzeichen eintraten, die diese Auffassung irrthumlich und unzutreffend erscheinen ließen. Sierbei muß zunächst ein Bunkt von großer Bedeutung untersucht werden, nämlich, wann der Prinz=Feldmarschall mit einem Theile seines Stabes Bithiviers verließ. v. d. Goly giebt an (S. 113), bies sei um 121/2 Uhr geschehen; hier muß jedoch ein Arrthum vorliegen, wenigstens ift mir von verschiedenen Seiten versichert worben, es fei erheblich später gewesen, und wenn die kommenden Geschehniffe geprüft werden, so wird die Angabe von v. d. Golt unbaltbar erscheinen. Um 113/4 Uhr fah fich ber Telegraphenbeamte im Städtchen Beaune nämlich veranlaßt, ben Dienst einzustellen, weil Beaune von Artillerie heftig beschossen murbe, und das mar die letzte, aber auch recht deutliche, telegraphisch beim Oberkommando eingehende Melbung; ber Zeitpunkt ihres Eintreffens ift jedoch nicht genau festzustellen. Jedenfalls erhielt bas Oberkommendo sie noch in Bithiviers, was auch v. d. Golt zugiebt. Derselbe sagt bann, General v. Wonna, ber Führer ber 19. Division, hatte um biefelbe (welche?) Zeit schriftlich aus (?) Beaune gemelbet: "Der Frontalangriff auf Begune von St. Loup ber mit bedeutender Umgehung unseres rechten Flügels über Batilly im Gange. Hier nur eine Brigade. Kavallerie=Division avertirt."\*)

<sup>\*)</sup> Leiber find weber Abgangs: noch Eingangszeit erfictlich. Kr. A. S, III, 1, VI.

Run meldete dieselbe Stelle, ausweislich der Akten, wie sich später ergiebt, um  $11^3/4$  Uhr an den General v. Boigts=Mhetz, "der Feind versuche, jedoch nicht sehr energisch, den rechten Flügel zu umgehen"\*) u. s. w., mithin muß die erste Meldung einer erheblich späteren Zeit angehören, denn so plötzlich verwandelt sich eine Situation nicht aus Gefahrlosigkeit in Bedrängniß. Da die Meldung des Generals v. Woyna schriftlich erfolgte und wohl gegen 12 Uhr abging, durch Meldereiter überbracht und in Pithiviers in Empfang genommen wurde, wo sie die Hauptursache des Ausbruchs nach Beaune wurde, so kann sie unmöglich vor 1 Uhr in den Händen des Prinz-Feldmarschalls gewesen sein und dieser auch nicht um  $12^{1/2}$  Uhr Pithiviers verlassen haben.

Zebenfalls ritt ber Prinz-Feldmarschall in ber Gewißheit einer Schlacht ab; er wird darum alles daran gesetzt haben, recht balb auf dem Schlachtselbe zu sein. Daher glaube ich aus dem später anzuführenden Zeitpunkt der Befehlsübernahme ebenfalls beweisen zu können, daß die Angabe von v. d. Golt auf einem Frrthum beruhen muß. \*\*)

<sup>\*)</sup> Kr. A. S, III, 1, VI. — \*\*) Major v. Sanders legte am 24. Rovember den Beg von Mins. de la Montagne dis Pithiviers in 40 Minuten zurück. Der Prinz, der auf das Schlachtfeld ritt, eilte, und wenn die Behauptung von v. d. Golf richtig ware, so hätte der Prinz-Feldmarschall bequem um 1 Uhr bei der Mindmühle von Chalmont sein müssen, was jedoch nicht der Fall war!

## Die Schlacht von Beaune la Rolande.

## 1. Die Kämpfe bei Juranville bis 2 Uhr nachmittags.

Die frangofifche

Der feindliche Oberbefehlshaber, General v. Crouzat, batte am Abend bes 27. November bas 20. Korps auf ber etwa 3 km breiten Front Boiscommun—St. Loup versammelt, bas 18., mit Ausnahme ber in Montarais gebliebenen Brigade Berrin, auf der Linie Maizières-Chevenelle und zurud bis Ladon. Nach den ihm bis zum 27. abends burch seine Rundschafter zugegangenen Nachrichten befanden sich bie Hauptfräfte bes 10. Armeekorps in Beaune und Umgebung, auf dem großen Raume von Juranville bis Corbeilles bagegen nur Borpoften. Durch seine Runbschafter hatte General Crouzat auch Kenntniß von ber schwachen Besetung bes Kirchhofes von Beaune. Er hielt ein Borgeben hauptfächlich gegen den deutschen rechten Klügel (Begune) für erfolgreich. weil er diese Richtung als die strategische erkannte. nämlich das 10. Korps im ersten Stadium des Kampfes von der Richtung nach Barville und damit von der II. Armee zu trennen, war die Grundlage des Angriffsgedankens, den die ichwache Besetzung des Rirchhofes von Beaune in hohem Grade begünftigte. Im ameiten Stadium gedachte General Crouzat über Begune und Juranville (Marcilly) mit seinem linken und rechten Flügel (18. Korps) einzuichwenken und das 10. Korps von beiden Richtungen aus zu erdrücken. General Crouzat hatte sich über biese Gesichtspunkte mit dem General Billot am 27. abends in Bellegarde mündlich verftändigt und traf nun seine Anordnungen berart, daß bas 20. Armeekorps sich durch verbeckten Anmarich und Ueberraichung bes Kirchhofes von Beaune bemächtigen sollte, während das 18. Armeeforps die ausgedehnten deutschen Bostirungen von Juranville bis Corbeilles überfallen sollte. Dies ergiebt sich deutlich aus der frühen Aufbruchszeit des 18. Armeekorps und dem Anmarsch der 1. Division in entwickelten Brigaden. Alsdann sollten sich beide Armeekorps dei Beaune vor der Mittagsstunde die Hand reichen. Die Abtrennung des 10. Korps von der II. Armee scheint General Crouzat selbst für den Fall nicht für gewagt gehalten zu haben, daß die Deutschen aus der Gegend von Pithiviers—Boynes unterstützt würden, indem er darauf rechnete, diese würden vom Obersten Cathelineau und von Theilen der 1. Division des 15. Korps sestgehalten oder doch start aufgehalten werden.

Da General Crouzat das 10. Korps von der II. Armee trennen und alsdann Beaune — nicht Beaune und Long Cour — umfassend von zwei Seiten angreisen wollte, da er selbst starke Theile des 20. Korps gegen Beaune bereits vor der Schlacht nach Westen zum Umgehen angesetzt hatte, so war es ganz richtig von ihm, die Bewegung auf beiden Flügeln beginnen zu lassen. Folgerichtig brachen die zum Umgehen des deutschen rechten und linken Flügels bestimmten Verbände zuerst auf, nämlich die 1. Division des 20. Korps in der Richtung auf Batissy, das 18. Korps in der Richtung auf Juranville—Lorcy. Erst während aus der so erzielten Umgehung — durch einsaches Einschwenken nach rechts und links — die taktische Umsassung ausgeführt werden sollte, gedachte Crouzat in der Front seine weiteren Streitkräfte (die 2. und 3. Division des 20. Korps) je nach Umständen zu verwenden.

Im Uebrigen hatte Crouzat ben Oberbefehl nur für den gemeinsfamen Angriff selbst; Billot konnte daher bis dahin selbskändig über bas 18. Armeekorps verfügen, und wie sich nach dem Angriff die Befehlsbefugnisse zu gestalten hätten, scheint nicht geregelt gewesen zu sein.\*)

General Crouzat erlieft folgende Befehle:

Der Angriffsbefehl Crouzais.

"Am 28. November, 8 Uhr früh, bricht die 1. Division 20. Armeestorps von Boiscommun auf und marschirt über Nancray, Batilly, St. Michel auf Beaune la Rolande; die 2. Division rückt um diesselbe Zeit von Montbarrois und St. Loup ab und wendet sich direkt auf Beaune; die 3. wird als Reserve bei St. Loup Stellung nehmen.

Das 18. Armeekorps marschirt um 7 Uhr von Ladon über Maizidres, Juranville auf Beaune und bedt sich gegen Montargis (rechte Flanke)

<sup>\*)</sup> Spectateur militaire, 15. Mai 1892.

burch eine Brigade in Lorcy. Gine zweite Brigade, die von Montargis eintrifft, sichert ben Ruden gegen Labon."

Da nun die Entfernung von Ladon bis Juranville nur 1½ km größer ist als die von Boiscommun bis Nancray, so mußte, falls die Deutschen bei Juranville angetroffen wurden und dort Widerstand leisteten, die Schlacht hier erheblich früher entbrennen als auf der Seite von Batilly—Beaune, und so geschaft es.

Nach den Anweisungen des Kriegsministers und des Generals d'Aurelle sollte General des Pallidres eine doppelte Aufgabe am 28. lösen, nämlich die nordöstlichen Zugänge des Waldes von Orleans sichern und Crouzat unterstützen, falls er mit erheblichen Kräften ansgegriffen würde. Es wird darauf später zurückgekommen werden. Die Vertheidiger von Beaune schätzte Crouzat ziemlich richtig auf 10000 Gewehre, dagegen irrthümlich auf 40 Geschütze, was im Auge behalten werden muß.

Anordnungen Billota.

Nach den Anordnungen des Generals Billot sollte die 1. Division des 18. Armeekorps während des Bormittags Juranville und Les Côtelles den Deutschen entreißen und sie alsdann von Osten umfassen; die eine ihrer Brigaden (Bonnet) sollte auf Lorcy und Corbeilles, die andere (Robert) auf Maizières marschiren. Nachdeck die beiden Ortschaften (Lorcy und Corbeilles) genommen, sollte die erste Brigade (Bonnet) sich gegen Juranville und Les Côtelles wenden, um der zweiten beim Angriff selbst die Hand zu reichen.\*)

Oberst Goury mit vier noch nicht in Brigade eingereihten Bataillonen, \*\*) das 53. Marsch=Regiment, die Reserveartillerie des 18. Armeetorps, 1 Bataillon leichter afrikanischer Infanterie und "ein Theil" des 3. Bataillons des Marsch=Regiments algierischer Tirailleurs (also die 3. Division und 2. Brigade der 2. Division) sollten der 1. Division folgen. \*\*\*)

Die Kavallerie-Division hatte die Bewegung auf Maizières und Lorcy zu beden; nachdem das geschehen, sollte sie sich bei Ladon aufsstellen und, auf verschiedenen Punkten nordöstlich und östlich davon verstheilt, Flanke und Rücken des 18. Armeekorps sichern.

<sup>\*)</sup> Historique du 42°.7régiment d'infanterie, S. 433/434. — \*\*) S. Orbre be Bataille. — \*\*\*) Desgl.

Die Brigade Berrin batte sich zwischen Montargis und Labon aufzuftellen, perblieb jedoch aus unbefannten Gründen am 28. in Montarais.

Aus biesen Anordnungen ist zu entnehmen. Daß General Billot 6 Bataillone ber 2. Brigade ber 1. Division, gefolgt pon 4 ber 1. Brigade und 3 ber 2. Brigade ber 3. Division, sowie 2 Batgillonen glaierischer Truppen (2. Brigade, 2. Division), also im Ganzen 15 Bataillone gegen die Front einsetzen wollte, während 7 Batgislone von Lorcy-Corbeilles aus den Frontglangriff durch Umfassung der deutschen linken Alanke unterstützen sollten, 7 Bataillone ber Brigade Berrin, die sich amifden Ladon und Montargis aufftellen follten, fielen aus.

Man wird diese Magnahme nicht ohne Borbehalt billigen burfen. Bemertungen Begen Juranville mußten voraussichtlich drei Divisionen fich vermischen. wozu kein genügender Grund vorlag; die Ausdehnung von Juranville bis Corbeilles für eine Division (6 km) war zu groß, so daß auf einheitliches Zusammenwirken nach Zeit und Umftanden nicht gerechnet werben durfte. Wo die Bataillone zur Unterstützung der Brigade Robert sich befanden, wird in Dunkel gehalten. Die Brigade Perrin amischen Montargis und Ladon aufzustellen, wenn man Begune von Often umfassen wollte, war sinnlos. Bon Juranville bis Beaune waren 5 km zurudzulegen, von Juranville bis Ladon 6 km. Wollte man Beaune umfaffen, so hatte die Brigade Perrin sich mindestens 11 km vom Bunfte der Handlung befunden, falls fie überhaupt berangekommen wäre: fie tonnte daher weder zur Unterstützung des Angriffs (als Referve) noch zur Begegnung eines Rückschlags (als Aufnahme) verwendet werben. Sollte fie gegen Montargis beden, fo mare fie wieber zu nahe herangewesen, turz hier ift Alles unflar. Die Unklarheit wird burch ben Bericht bes Generals vom 13. Dezember an Gambetta nur noch Denn barin fagt Billot: "Die Brigabe Berrin, bie vermehrt. Montargis besetht hielt, hatte die Aufgabe, die allgemeine Bewegung zu unterftüten." Man wird fich vergebens fragen, wie biefe Brigade diese Aufgabe hätte lösen sollen!

Man erfährt weiterhin nichts über die Verwendung der Artillerie. bie boch bei einer solchen Aufgabe besonders in Frage kommt; die Ravallerie-Division wird nach Labon zuruckgenommen, nachdem sie auf Lorcy aufgeklärt hat, um bann bie Bunkte Chapelon, Moulon, Villeroque,

Mondru und Ladon zu besetzen, trotbem der General Beaune von Often angreifen wollte. Wie ber General fic bann ben Marich pon Juranville nach Begune bachte, ist nicht zu erseben. Gin umsichtiger General mufite freilich ber feindlichen Anmarichlinie (über Montarais) Aufmerkfamkeit ichenken.\*) allein nur folgnae und soweit die Umstände es erheischten. Aus jener Richtung rudte General Kragts beran, er mar am 27. bei Courtenap, worüber damals (am 27.) ber General Billot wohl besser unterrichtet gewesen sein wird als ber fommanbirende General v. Boigts-Rhet. Die Brigade Berrin hatte also am 27. ihre overative Aufgabe in Montargis nicht erfüllt, die doch außer ber Deckung nach Often in einem Droben loingabwärts auf Nemours bestand, und mußte in Montarais bleiben. Uebrigens fostete biefes Droben ben Frangofen 7 Bataillone, den Deutschen nur die Entsendung von 6 Kompagnien. 2 Schwahronen und 2 Geiditten. Als Beobachtung gegen Montargis batte alsbann eine Schwadron ausgereicht, alles Andere mußte nordwärts geleitet werben: por allen Dingen batte bie Ravallerie-Division amischen Lorcy und Corbeilles durchstoffen, die bortigen Deutschen, die keine Aufnahme ober eine folche viel zu weit zurud (Borbeaur!?) hatten. niederreiten und die Richtung auf Bahnhof Beaune nehmen muffen. Hiermit follen unfere Ausstellungen keineswegs erschöpft fein, fie find überhaupt nur erfolgt, um zu zeigen, welchen Werth das Urtheil Frencinets hat, ber später bas 18. Armeeforps besonders lobte und bas 20. in unerhörter Beise tabelte!

Entwidelung ber Division 1. Brigabe Monnet

Um 4 Uhr früh hatte II./42. nördlich von Chevenelle Stellung Beillet-Bilatrie, genommen und sich in Schützenlinie entwickelt, babinter als zweites Treffen die 9. Marich- Nager, weftlich bavon I., III./42., ebenfalls in Schuten aufgelöft; hinter ihnen befanden sich als brittes Treffen brei Bataillone 19 er in Bataillonstolonnen in zwei Treffen. Für eine Flügelbrigabe muß bie Formation zwedmäßig genannt werben, die Linie ftand im erften und zweiten Treffen, die Mobilgarben maren im britten.

> Um 6 Uhr früh\*\*) trat die Brigade, dieserart gegliedert, die Bewegung von Chevenelle auf Lorcy an, das bekanntlich nur von 3., 4./79. und 3./Räger 10 beset war. Die Absicht des Ueberfalls fommt durch die Formation deutlich jum Ausbruck. Wie vorauszuseben.

<sup>\*)</sup> I, S. 415/416. - \*\*) Alfo eine Stunde fruber, als General Crouzat befohlen hatte.

wurden die schwachen deutschen Borposten von dieser von Anfang an gesechtsmäßig entwicklten Brigade von sieben Bataillonen an verschiedenen Punkten saft zugleich eingedrückt. Während nun die Deutschen nach Corbeilles auswichen, schwenkte die Brigade Bonnet mit starken Kräften nach dort ab. In Corbeilles befanden sich Jäger Nr. 10, die den aus Lorcy zurückgedrängten Posten von drei Kompagnien aufnahmen und dem Feinde entgegentraten, so daß nunmehr dort sechs Kompagnien zusammen waren.\*)

Bleichzeitig mit der Briggde Bonnet hatte die Briggde Robert.

ebenfalls gefechtsmäßig gegliedert, ben Marich über Maizieres auf Auranville angetreten. Bei bieser Brigabe befand sich bie gange Divisionsartillerie. In Maizières fand sie bas bereits vorher vom General Crouzat dorthin entsandte Bataillon vom 78. Marich-Regiment vor, das dem 18. Armeekorps die Hand reichen follte. An der Spite ber Brigade Robert maricirte bas 44. Marich-Regiment, in zweiter Linie folgten die Mobilgarden Nr. 73, hinter diesen die drei Batterien ber Division. Bon Ravallerie wird nichts erwähnt, die Artillerie sollte sich am Ueberfall nicht betheiligen, weil man fürchtete, baburch ben Feind frühzeitig aufmerksam zu machen. Sie gelangte sogar im Berlauf mehrerer Stunden nicht bazu, einen Schuf zu lösen. Die entwickelte Brigade Robert marf die Vorposten von 1., 2./79., die zwar von der bei Les Côtelles aufgefahrenen 3. leichten Batterie Rr. 10 (nur vier Geschütze ftart, benn zwei andere feuerten nach Lorcy zu) wirksam unterstützt wurden, über ben Haufen und brang nach Ueberwältigung der zu Hulfe geeilten 4./56. mit leichter Mühe in Juranville ein (9 Uhr).

Dies war der Stand der Dinge, als der kommandirende General des 10. Armeekorps das Städtchen Beaune verlassen hatte, um sich nach Bahnhof Beaune zu begeben.

bie dafelbft I./42. zurückgelaffen hatte.

Bon hier versuchten später die 44er Les Côtelles zu nehmen, während III./73. sich auf Lorcy wandte, um die Brigade Bonnet zu unterstüßen.

Die Magnahmen ber Franzosen, zusammen betrachtet, lehren, bag fie über die Stärke und Bertheilung ber Deutschen am 27. abends gut

2. Brigabe Robert.

<sup>\*)</sup> In der Geschichte ber Jäger Rr. 10 wird S. 50/54 nur 4./79. genannt, boch scheint hier ein Jrrthum vorzuliegen. Beibe Kompagnien 79er wichen nach Corbeilles aus.

unterrichtet gewesen sein müssen. Unter dem Schuze der Dunkelheit hatten sie sich gesechtsmäßig formirt, um die schwachen deutschen Borposten mit erdrückender Uebermacht zu überrumpeln und, deren Niederlage ausnutzend, sich auf Beaune zu wenden. Bielleicht hoffte man, sich hierbei gleichs ansangs der deutschen Artillerie zu bemächtigen, von der die 3. seichte Batterie Nr. 10 in Les Côtelles, die 3. schwere Batterie sogar in Juranville gelegen hatte. Letztere entkam jedoch ohne wesentliche Berluste auf die Bindmühlenhöhe nordöstlich von Benouille, wo sie neben der 3. leichten Batterie Nr. 10 sosort energisch den Kampsgegen Juranville ausnahm. General Billot sagt in seinem Bericht vom 13. Dezember: "Die Brigade Robert sollte, unter direktem Besehl des Generals Pilatrie, den Anordnungen des Generals Crouzat gemäß, nach der Begnahme von Juranville auf Beaune marschiren, um dort dem General Crouzat die Hand zu reichen."

Das Borgeben ber 1. Division des 18. Armeekorps bezweckte also ausgesprochenermaßen einen Ueberfall, man wollte fich leichter Sand ber ichmach besetzten beutschen Stellungen versichern, und ba bie einzelnen Rolonnen pon ortstundigen Suhrern begleitet maren, fo glückte ber verhältnikmäßig große Marich in ber Dunkelheit in Gefechtsentwickelung. Es wird fich fpater zeigen, daß in abnlicher Weise das 20. Armeetorps fic burd leberraschung bes Kirchhofes von Begune bemächtigen wollte. Der Ueberfall bei Juranville gelang auch bis zu einem gewiffen Grabe, wenigstens fagt barüber Rindfleisch in seinen Felbbriefen: "Um 28. Rovember morgens aber murben wir - im militarischen Sinne - überrumpelt. b. h. unsere Borposten wurden ganz unerwartet beftig angefallen. und als wir in unserem Dorfe - Juranville - auf bie erften Schuffe aus bem Walbe her auf die Strafe fprangen, fitichten die Rugeln icon gang handfest auf die Gaffe, und einer meiner Leute wurde schon burch ben Ruß geschossen, ebe wir noch unsere Kompagnie rangirt hatten. Die 4. Rompagnie, über beren Berluft Du Dich einst so gegrämt, mar auf Repli und hielt ben ersten Anlauf muthig aus - aber ber Kompagnieführer wurde durch die Bruft geschoffen und von den beiden anderen Offizieren ber eine fehr schwer, ber andere leicht verwundet. Das ganze Bataillon, und was von Infanterie noch sonft zur Hand war, zog sich nun schnell aus bem rings vom Walbe umgebenen und vom feinblichen Reuer erreichten Dorfe gurud und sammelte sich gur Aufnahme ber Borpostenkompagnien ein Biertelstündchen ruchwärts binter einer flachen Sobe, die, wie hier vielfach, mit Nukbäumen durch bas ganze Feld bin befest und von Weinbergen durchzogen war."\*)

Wie der General Crouzat durch ein Bataillon 78. Marich-Regiments die Sublung mit dem 18. Armeefords aufgenommen hatte, ber Rerbindung so waren von General Billot die 1. und 2. Kompagnie des 1. Bataillons awischen bem Rephyrs um 6 Uhr früh unter Hauptmann Brignon von Labon auf Begune porgefandt morben, um dem 20. Armeeforps die Hand ju reichen. Die beiben Kompagnien, Die 480 Gewehre gablten.\*\*) nahmen bort, wie fich später ergiebt, bervorragenden Antheil an ben Rampfen an ber Suboltfront von Beaune und gerietben somit frubzeitig in ben Befechtsbereich ber Brigade Aube bes 20. Armeeforps. mahrend bas Bataillon 78er vom 20. Armeefords in die hartnäckigen Rämpfe ber Brigade Robert vom 18. Armeeforps um Juranville verwickelt wurde.

Maknabmen

Weben wir jett zu ben Greignissen auf beutscher Seite über. Es könnte auffallen, daß der in Beaune befindliche kommandirende General über biefe Beschehnisse keinerlei Melbungen erhielt, aber man muß berücksichtigen, daß die deutschen Vorvosten überfallen wurden und vollauf zu thun hatten, um sich des Feindes zu erwehren; zudem betrug bie Entfernung bis Beaune 5 km. Als um 8 Uhr früh von St. Loup aus eine feindliche zwölfpfündige Batterie ein langsames Feuer auf Beaune eröffnete und eine ihrer erften Granaten, wohl nicht aufällig, bas haus traf, worin General v. Boigts-Rhet sein Quartier hatte,\*\*\*) begab dieser sich nach Bahnhof Beaune. Die Entfernung der feindlichen Batterie von der Stadt betrug 3500 m, das Rielobiekt, das Städtchen, war aber so groß, daß auch eine schlechte Artillerie es treffen mußte: in erster Linie hatte indessen das Feuer dieser Batterie den Awed, das Reichen zum Angriff für die beiden französischen Armeekorps zu geben.+) Allein bereits vorher hatte sich vom 18. Korps die 1. Division gegen die Linie Corbeilles—Lorcy—Juranville entwickelt, vom 20. begannen bie Divisionen erft vor 8 Uhr die vorgeschriebenen Bewegungen ausauführen. Da jedoch Crouzat erst den Angriff auf Beaune vom Süden

Der Rampf ber beutichen Borpoften.

<sup>\*)</sup> Felbbriefe von Georg Heinrich Rinbfleisch, britte Auflage, S. 104. Es ift I./56. gemeint. — \*\*) Greneft, S. 325. — \*\*\*) v. Scherff, S. 430. — Beiheft jum Militar: Bochenblatt 1872, Rr. 11. — †) Crouzat, S. 21, Spectateur militaire, S. 358, 1. Juni 1892.

zu dem Zeitpunkt beabsichtigte, wo die 1. Division des 20. und das 18. Korps zum Einschwenken von West und Ost gegen Beaune ansetzen sollten, so verblieb es dei Beaune vorläusig dei dem langsamen Feuer der genannten Batterie, und da das 18. Korps bald auf die Borposten der 39. Infanterie-Brigade dei Juranville u. s. w. stieß, so schaltte aus dieser Gegend zuerst ein lebhaftes Infanterie-feuer berüher.

Die Borpoften bei Juranville hatten zwar bie feinblichen Bewegungen furz vor dem Ausammenstoft bemerft, und auf ihre Meldungen bin war die 39. Infanterie-Brigade glarmirt worden, deren Sammelplat zwischen Les Côtelles und Long Cour bei Benouille mar:\*) allein ber überlegene Angriff bes Feindes erfolgte, burch bas unübersichtliche Gelände begünstigt, so schnell und in so entwickelter breiter Front, daß bas Gefecht bereits lebhaft entbrannt war, bevor man durch wirksame Unterftützung dem Berluft Juranvilles vorzubeugen vermocht batte. ganze Borpostenlinie von 1. und 2./79. nahm das Feuergefecht auf. indem sie por den feindlichen Massen langsam auf 4./56. in Richtung Auranville zurücknichen. Etwas früher hatte die Brigade Bonnet 3., 4./79. und 3./Päger Nr. 10 in der Gegend von Lorcy angegriffen und ebenfalls zurudgedrängt. Die brei Rompagnien, beren natürlicher Rud= zug sich wohl gegen Nordwesten bätte richten müssen, schlugen bie erzentrische Richtung nach dem Eisenbahndamm bei Corbeilles ein, sie mit ben Jägern Rr. 10 in Berbindung traten und mit ihnen von ba ab gemeinsam bas Gefecht burchführten. Auf diese Weise entstanden gleich anfangs auf bem beutschen linken Flügel zwei weit voneinander getrennte Gefechtsgruppen, die eine bei Juranville, die andere bei Corbeilles, die einen theilweise vom Keinde besetzen Raum von ftark 4500 m zwischen sich hatten.

Folgen bes ezzentrifchen Ausweichens. So ungünstig dies theoretisch erscheinen mag, so waren hier doch nicht die Gefahren zu fürchten, die in der Regel aus so weit auseinandergezogenen, unter sich getrennten Gesechtsgruppen entstehen. Denn die Gruppe von Juranville hatte beträchtliche Reserven hinter sich, und die deutsche Insanterie war der seindlichen bedeutend an innerem Halt und taktischer Geschicklichkeit überlegen. Das erzentrische

<sup>\*)</sup> Schlachtbericht bes 10. Armeetorps. Rr. A. S, III, 1, VI.

Ausweichen von 3., 4./79. und 3./Räger Nr. 10 nach Corbeilles veranlakte nun aber ben General Bonnet zu einer zeitraubenben, nach Often ausholenden Bewegung, Die in Anbetracht bes aufgeweichten. ichweren Erbreichs gegen breiviertel Stunden in Anspruch nahm, und da der Bertheidiger sich bei Auranville gah behauptete, so konnte General Billot sein eigentliches Angriffsziel — Begune — nur erreichen, wenn es ihm gelang, ben Gegner bei Juranville entscheidend zu schlagen. Seine Maknahmen hatten anfangs auf einen Ueberfall bei Juranville abgezielt, und erft als fich baraus ein bartnäctiges Gefecht entwickelte, legte er ben Rachbruck auf bie Umfaffung von Lorcy—Corbeilles aus. Das, was theoretisch auf Seite ber Deutschen tabelnswerth ericeinen könnte, gereichte ihnen unter biefen Umftanben jum Bortheil; ber General Billot buffte mit bem beabsichtigten tombinirten Angriff von Maiziòres und Lorcy—Corbeilles aus etwa zwei Stunden ein und wurde schlieklich, obwohl der Bertbeidiger Lorcy-Corbeilles und auch Auranville aufgab, bei Min. des Hommes libres von Reuem festgebalten.

1. und 2./79. waren bei ihrem Rückzuge auf Juranville von 4./56. aufgenommen worden; alle drei Kompagnien vertheidigten dann Juranville selbst und die nächste Umgebung östlich und westlich, bis dieser Punkt gegen 9½ Uhr der Brigade Robert überlassen werden mußte.

Da 1./79., die sich westlich um Juranville herum an die Straße Bellegarde — Beaumont lehnte, vom Westen her in der Richtung Les Côtelles umfaßt zu werden Gesahr lief, so schulg sie die Richtung auf Benouille ein; 4./56. war durch Juranville abgezogen, 2./79. östlich an dem Dorse vorbei. Die Brigade Robert solgte zunächst überhaupt nicht über Juranville hinaus nach Norden, sondern begnügte sich, den Nordsaum des Dorses zu besetzen, und unter ihrem Schutze wurde Juranville selbst künstlich verstärkt. Auf diese Weise gedachte der General Billot seine rechte Flanke zu sichern, um unter dem Schutze einer künstlich verstärkten Flanke nach Beaune zu marschiren. Diese Maßnahmen waren dis dahin nicht nur gelungen, sondern auch zwecksmäßig. Allein sür den Marsch war das am Straßenkreuz gelegene Les Côtelles viel wichtiger als Juranville, das nächste Ziel mußte somit die Wegnahme von Les Côtelles sein. Der französische General bes

schloß baher, sich auch bieses Punktes zu bemächtigen; barüber war es 10 Uhr geworden.

Marfc ber 37. Infanterie-Brigabe. Die 37. Infanterie-Brigade und die Korpsartillerie hatten in der Umgegend von Egry um 8 Uhr ihre Quartiere verlassen und den Marsch auf Marcilly angetreten, als sie heftiges Gewehrseuer aus der Richtung von Juranville vernahmen. Während die 37. Infanteries Brigade noch die Richtung auf Marcilly beibehielt, schlug die Korpsartillerie den Weg nach dem Bahnhose Beaune ein.

Das Generalfommanbo. Obwohl aus der Gegend von St. Loup zuerst das Artillerieseuer eröffnet worden war, so liesen von den Borposten der 38. Insanteries Brigade doch um diese Zeit noch keine Meldungen ein, die auf einen ernsten Angriff auf Beaune schließen ließen; auch waren aus jener Gegend ansangs nur vereinzelte Insanterieschüsse vernommen worden, wie dies in den letzten Tagen wiederholt vorgekommen war. Dagegen nahm das Gewehrseuer aus der Richtung von Juranville von Minute zu Minute an Heftigkeit zu, so daß General v. Boigts-Khetz es um  $8^{1/2}$  Uhr für angezeigt hielt, sich über Marcilly nach Bahnhof Beaune zu begeben, wo er gegen  $9^{1/2}$  Uhr eintras.

Hauptmann Seebeck war schon vorher, von einigen Dragonern begleitet, nach Juranville bin abgeritten. Er traf bort ein, als imfere Borvosten ben Ort räumten, und melbete bies sofort bem General v. Boigts-Rhet. Der General ichatte ben Sauptmann Seebed wegen seines treffenden Urtheils, seiner Rube und Umsicht hoch: er verwandte ihn mit Borliebe, um mahrend ber Schlacht von ben fampfenden Truppen zuverlässige Nachrichten zu erhalten und nach Umständen Rach Empfang ber erften Melbung von selbständig einzugreifen. "vor Juranville" theilte der General v. Boigts-Rhetz dem Hauptmann Seebeck auch für diesen Tag diese Rolle zu. Dieser Generalstabsoffizier blieb von nun ab die Seele der Leitung auf diesem Flügel bis zum Ende ber Schlacht. Er verfuhr hierbei vollständig felbständig, perfah ben kommandirenden General mit Melbungen, vermittelte feine Anordnungen an die Truppen, und er hat vor allen Dingen das Berdienst, ben Ampuls zur Offensive auf Auranville gegeben zu haben. Rur eine Magnahme geschah hier auf biretten Befehl bes Generaltommandos, nämlich das Rurudgeben zur Versammlung in der Stellung von Long Cour nach dem Berluft von Corbeilles. Da nun bei Juranville zwei Brigaden verschiedener Divisionen ohne einen Divisionskommandeur sochten, so erwies sich diese Anwesenheit des Hauptmanns Seebed hier erft recht nöthig. Erst nach Beendigung der Schlacht kehrte Hauptmann Seebed — in voller Unkenntniß der Borgänge auf dem rechten Flügel — zum General v. Boigts-Rhetz zurück und ergänzte seine die dahin gemachten Meldungen durch mündliche Berichterstatung.

Bei Bahnhof Beaune angekommen, beobachtete General v. Boigts-Rhetz außer der Gesechtsgruppe bei Juranville diesenige bei Corbeilles, und um für jeden Fall die Berbindung mit den in Château Landon und in Corbeilles befindlichen Theilen des Korps zu sichern, schickte er zwei Kompagnien vom F./78. und 4./Dragoner 9. nach Bordeaux; diesen wurden später noch zwei Kompagnien vom F1/78. und die 2. leichte Batterie Nr. 10 nachgesandt.

Da man aber um jene Zeit erkannte, daß die Hergänge bei Beaune und Juranville—Corbeilles sich vom Bahnhof Beaune aus nicht ausreichend beobachten ließen, so theilte General v. Boigts-Rhetz nun auch einen Generalstabsoffizier mit einigen Meldereitern der Gruppe von Beaune zur Berichterstattung zu, und zwar den Haupt-mann v. Huene.

Dem General v. Boigts-Rhetz erschien es außerbem angezeigt, schon jetzt an eine Unterstützung der 39. Infanterie-Brigade zu denken; er veranlaßte daher die Entsendung eines Bataillons nach Benouille.

Der Befehl bes Generals v. Boigts=Ahetz erging um 10 Uhr 50 Minuten und lautete: "II./91. rückt auf das Gesechtsselb nach Bergouville, zwei Kompagnien 78er und 4. Schwadron Dragoner Nr. 9 nach Bordeaux. Der Rest der Brigade konzentrirt sich am Bahnhof, wo bereits die gesammte Korpsartillerie und ein Sanitätsdetachement eingetroffen sind. Der Oberst Lehmann erwartet weitere Besehle am Bahnhof."\*)

Inzwischen hatte sich Hauptmann Seebeck von der 39. Infanteries Brigade zur 37. Brigade begeben und um  $10^3/4$  Uhr an das 10. Armeekorps folgende Meldung abgesandt: "Ich habe soeben Brigade Lehmann (37.) über Gefechtslage persönlich orientirt und reite zu Brigade Balentini (39.) zurück, woselbst das Gesecht bei den vors

<sup>\*)</sup> Rr. M. S, III, 1, VI.

geschobenen Truppen wieder lebhafter wird, aber immer noch ohne Artislerie. Dem Detachement in Bordeaux, welches noch im Marsch ist, habe ich Auftrag geben lassen, sleißig zu patrouisliren nach Often. \*\*) Bufolge dieser Weldung scheint Hauptmann Seebeck zur 39. Insanteries Brigade zurückgeritten zu sein: "Angriff des Feindes von Juranville mit etwa 900 Mann vom F./79. zurückgewiesen, auf der Straße von Maizières kommen aber wieder Kolonnen vor. \*\*) Der besagte Angriff hatte sich nämlich inzwischen (nach 10 Uhr) gegen Les Côtelles gerichtet, das F./79. besetz hatte, und war blutig abgewiesen worden.

II./91. marschirte später aus ber Gegend von Bergouville auf Juranville, wo es unter den Besehl des Obersten v. Balentini trat. Als das Bataillon bei der Mühle östlich von Benouille eingetroffen war, schickte es der Oberst nach Min. des Hommes libres, wo es vorsläufig als Reserve stehen bleiben sollte. Die übrigen Theile der 37. Infanterie-Brigade langten gegen 11½ Uhr bei Bahnhof Beaune an, den die Infanterie zur Vertheidigung einrichtete.\*\*)

Nach Aussührung der Bewegung verfügte der kommandirende General also bei Bahnhof Beaune außer über die Korpsartillerie noch über I., F./91., sowie I., II. und vorübergehend zwei Kompagnien F./78., 1 Bionier=Kompagnie und 5 Schwadronen Dragoner Nr. 9 und 16.

Eingreifen ber Borpoftenreferve ber 39. Infanterie-Brigabe. Angriff ber Franzofen auf Les Cotelles.

Unmittelbar nach dem Beginn des Infanteriegesechtes hatten sich die nicht auf Borposten besindlichen Theile der 39. Infanterie-Brigade bei den Windmühlen östlich von Benouille gesammelt. Es waren, ohne F./79. in Les Côtelles, noch  $1^3/4$  Bataissone, 10 Geschütze (die vier Geschütze der 3. leichten Batterie waren inzwischen dorthin zurückgegangen, die letzten beiden dieser Batterie hatten unter Lieutenant Siegener die Front gegen Lorcy), 1 Schwadron Dragoner Nr. 9 und 3 Züge Dragoner Nr. 16 (Erstere war im Marsche in die neuen Quartiere dorthin weitergeritten). Nachdem der Feind Juranville in Bertheidigungszustand gesetzt hatte, drang er aus dem Dorfe zunächst in das nördlich davon gelegene Wäldchen ein (10 Uhr). Inzwischen waren 1., 2./79. und 4./56. an Oberst v. Balentini in Höhe von Les Côtelles vorbeigesommen, der auch das Zurückweichen von 3., 4./79. und 3./Jäger Nr. 10 von Lorcy auf Corbeilles bemerkt

<sup>\*)</sup> Rr. A. S, III, 1, VI. — \*\*) Die Zeiten find in ber Geschichte ber 91er um etwa eine Stunbe gu fruh angegeben. S. 231.

Die brei zuerst genannten Kompagnien behnten sich zugweise über einen Raum von etwa 4 km aus; es war baber nicht möglich. fie einheitlich zu leiten; die einzelnen Lüge, felbst Gruppen, verfuhren nach eigenem Ermeffen, wobei fie fich bemühten, im Aurudgeben Anschluß an die aroke Strafe Les Cotelles—Bahnhof Beaune zu gewinnen, was and gelang. Gegen 93/4 Uhr waren alle brei Kompagnien nördlich Les Côtelles gesammelt. Als nun ber Reind aus bem Balbden nördlich von Auranville bervortrat und die Brigade Bonnet gegen Lorcy-Corbeilles vordrang (10 Uhr), ertheilte Oberft v. Balentini dem Major v. Lindeiner (I./56.) Befehl zu einem Gegenstoft in Richtung Auranville. mabrend fieben Ruge Dragoner und zwei Geschütze unter Lieutenant Siegener in ber Richtung auf Lorcy eingriffen. Die übrigen 10 Beicute ber 3. schweren und 3. leichten Batterie feuerten von dem Windmühlenberg öftlich von Benouisse aus unter Bedeckung burch F./56. auf Juranville, bas Wäldchen und die große Straße. 1., 2./79. waren unterdeffen auf dem linken Flügel ber 10 Geschütze gefammelt und zur Besetzung eines bort gelegenen Gehöftes verwendet worden.

Major v. Lindeiner marf sich sogleich dem Keinde entgegen, brachte ihn zum Stehen, zwang ihn zum Berlassen bes Wäldchens, vermochte aber mit den vier Kompagnien das inzwischen fünstlich verstärkte und mit weit überlegenen Kräften besetzte Juranville nicht zu nehmen, und zwar um so weniger, als seit dieser Zeit unsere Artillerie das Feuer in Richtung Juranville einstellen mußte, um die weiter vorgedrungene Infanterie nicht zu gefährden. Nachdem nun II./91. bei Min. bes hommes libres eingetroffen war, konnte Oberst v. Balentini noch seine bisherige Reserve, F./56., einsetzen, an beffen Stelle nunmehr II./91. ruckte.

Major v. Kölichen (F./56.) entwickelte gegen 111/4 Uhr fein Bataillon Die 58er feben von Often nach Besten in folgender Art: 11., 10., 12. Kompagnie neftseite von im erften Treffen, babinter bie 9. im zweiten geschloffen. In Diefer Buranville feft. Gliederung ging F./56. westlich an dem Gehölz vorbei direkt auf die Rorbivise von Auranville vor. Die 11. Kompagnie, welche bas Dorf öftlich umfaßte, sah sich bereits jest in ihrer linken Rlanke von gegne= rifder Infanterie bedroht, erwehrte sich aber burch wohlgezieltes Zeuer vorläufig der feindlichen Schützen. Nicht leichter war der Stand ber 10. und 12. Kompagnie. Wiederholt murben feinbliche Schütenschwärme unter Hurrah zurudgeworfen; allein zunächst gelang es nur ber

12. Kompagnie, von ber Straße von Les Côtelles aus sich in den Besitz dieses Zuganges und der ersten Häuser von Juranville zu setzen. Weiter vermochten die Füsiliere der 56er nicht zu kommen, weil der bedeutend überlegene Feind Haus für Haus hartnäckig vertheidigte.

Gefechiskrifts bei Juranville.

II./91. hatte inzwischen das Windmühlengehöft und ein süblich davon gelegenes Haus — Bout des Hayes — zur Vertheidigung herzgerichtet und Schützengräben ausgehoben, deren Richtung nicht feststellbar ist.

Der Gegner suchte fich ber 8 Kompagnien 56 er baburch zu erwehren. daß er erhebliche Verstärfungen von Often eingreifen ließ, mabrend binter ber Front frische Truppen als Reserve folgten. Die 56er gerietben nun ber öftlichen Umfassung gegenüber in eine empfindliche Lage: amar konnten Theile sich gegen die neue Front wenden, allein die Uebermacht war doch zu erheblich, als daß die 56er sich auf dem wenig vertheibigungsfähigen Raume mit Erfolg hätten behaupten fonnen. Oberst v. Balentini fonnte Les Cotelles nicht entblößen, weil um biefe Zeit ber Gegner auch nach Weften auszugreifen begann. Die beiben Beschütze und fieben Dragonerguge, die gur Unterstützung der gurudgebenden Borposten gegen Lorcy thatig gewesen waren, hatten inzwischen weichen muffen; es wurde ein stärkeres Andrängen gegen Corbeilles bemerkt, das Gefecht brobte eine ungunftige Wendung zu nehmen. Oberft v. Balentini melbete daber die Sachlage und feine Absichten nach Besprechung mit bem Hauptmann Seebed an das Generalfommando - ein Divisionsverband war bekanntlich nicht vorhanden —, das daraufhin zunächst (um 114/2 Uhr) ein Bataillon (F./91.) und auf eine weitere Melbung Balentinis ein aweites (I./91., 121/4 Uhr) in der Richtung auf Long Cour aur Berfügung Balentinis abordnete. Somit trat eine Bermischung ber Regi= menter aweier Brigaden (39. und 37.) und aweier Divisionen (20. und 19.) ein, ohne einen Divisionskommanbeur, was jedoch taktisch zu keinen bemerkenswerthen Störungen führte.

Lage bes Sauptmanns v. Lapfen.

Es wird nun nothwendig, sich die Umstände zu vergegenwärtigen, unter denen der Führer des erstgenannten Bataillons (Hauptmann v. Tapsen, F./91.) zu handeln hatte, weil dies sehr lehrreich hinsichtlich der Besehlsertheilung und bemerkenswerth wegen des späteren, geradezu entscheidenden Erfolges ist. Im Generalstabswerk konnten diese Einzels heiten keine Berücksichtigung sinden, und in der Geschichte der 91 er sind

sie unpollständig und zum Theil irrthumlich bargestellt. v. Balentini ertheilte dem Hauptmann v. Tapfen bei feinem Abmarfc teinerlei Befehl, vielmehr befdrankte fich ber Kommandeur ber 91 er. Oberftlieutenant v. Hagen, auf die Worte: "Das Batgillon foll pormarschiren und in das Gefecht nach Umständen eingreifen." Wie das Gefecht damals ftand, scheint Oberft v. Balentini - was ja begreiflich — nicht hinreichend übersehen zu haben, und Oberftlieutenant v. Hagen fonnte darüber ebenso wenig orientirt sein wie Hauptmann v. Tapsen selbst. Dieser marschirte nun von Bahnhof Beaune ab: da er aber damals weder erkennen konnte, wo das Gefecht fich abspielte, noch unter welchen Verhältnissen, so blieb ihm zunächst überlassen, das festzustellen. Das Handeln nach Umständen unter berartigen ungewissen Berbältnissen ist eine eigene Sache, bei der ebenso aut ein richtiger, den Absichten der höberen Anstanzen entsprechender, wie ein unrichtiger und von ihnen nicht= beabsichtigter Entschluß gefaßt werden kann, dem betreffenden Offizier aber die Berantwortung auferlegt wird. Das Dorf Juranville liegt in der Tiefe, und das, was dort vor sich ging, war erft zu überseben, nachdem der ihm nördlich vorgelegte Höhenzug überschritten war. War das aelcbeben, so mußte die betreffende Truppe sogleich in den Bereich eines wirksamen Infanteriefeuers tommen, und es konnte bann für einen zwedmäßigen Entschluß zu spät sein. Auch bies war bem Sauptmann v. Tapsen gänzlich unbekannt: kurz, er borte bis dahin nur das Gefecht, fab bavon aber nichts.

In der völlig ungewissen Lage ritt Hauptmann v. Tansen, nachdem ihn der Regimentskommandeur eine Strecke begleitet hatte, vor; unterswegs begegnete ihm zuerst Oberst v. Block (56er), der sich zurückbegab, um sich verbinden zu lassen. Auf die Frage nach dem Stande des Gesechts antwortete der Oberst, "er könne ihm über den augenblicklichen Stand keine Auskunft geben". Unterdessen war F./91. im Marsche verblieben, und nun näherte sich dem Hauptmann v. Tansen Major v. Wehren, der sich nach rückwärts begeben wollte. Hauptmann v. Tansen befragte ihn gleichfalls über den Stand des Gesechts; Major v. Wehren ritt darauf mit ihm eine Strecke zurück und, mit der Hand nach Südsosten, auf Juranville, zeigend (das damals aber noch nicht sichtbar war), sagte er: "Wenn Sie in dieser Richtung vorgehen, werden Sie auf den Feind stoßen." Balb darauf sah nun Hauptmann v. Tansen

plöglich das, wie es ihm schien, stark besetzte Juranville vor sich; es war keine Zeit zu verlieren, er mußte sofort einen Entschluß fassen und entschied sich unverzüglich für den Angriff, ohne indessen Kenntniß von den Besehlen zu haben, die den 56ern zugegangen waren, oder ihre Gesechtslage und Absichten hinreichend übersehen und beurtheilen zu können. Hauptmann v. Tansen nahm daher unter den obwaltenden Berhältnissen eine schwere Berantwortung auf sich, zumal er nicht einmal wußte, ob er auf Unterstützung rechnen durste, auch mit den Absichten der höheren Führung nicht vertraut gemacht worden war. Dies ist sür einen Führer eine äußerst schwierige Lage, und es empsiehlt sich in allen derartigen Fällen, den betreffenden Offizier nicht nur mit den allgemeinen Absichten vorher bekannt zu machen, sondern auch ihm bestimmt zu sagen, was er thun soll.

Juranville auruderobert. Nachdem dies festgestellt ist, gehen wir auf die Aussührung des "Auftrages" näher ein. Hauptmann v. Tapsen blieb die Long Cour auf der großen Straße; dort bog er östlich ab, um auf dem kürzesten Wege auf den Schall des Infanterieseuers los zu marschiren. Bon der Ostseite des Juranville nördlich vorgelagerten Wäldchens erkannte Hauptmann v. Tapsen die bedenkliche Bedrohung der Deutschen und beschloß, den Angriff auf das vor ihm liegende große Dorf unter dem Schutze des genannten Wäldchens von Westen durchzusühren. Er nahm daher die 9. und 10. Kompagnie ins erste Tressen, im zweiten solgten die 11. und 12. vorläusig als Halbbataillon. Nachdem er eine Strecke nach Westen marschirt war, ließ er die beiden ersten Kompagnien links gegen die Westseite von Juranville einschwenken. In diesem Augenblick bemerkte er, wie sich von Nordosten ebenfalls ein Bataillon dem Dorse zuwandte. Es war F./56.

Die schwierige Bewegung im wirksamen Infanterieseuer glückte vollständig. Als die Front nun gegen Juranville eingenommen war, beobachteten verschiedene Offiziere durch die weiten Lichtungen des großen Dorses starke, von Osten gegen dasselbe vorgehende französische Kolonnen, welche bereits bedenklich nahe gekommen waren. Zeit war nicht mehr zu verlieren! Aus dieser Aufstellung war die gesammte Westfront genau zu übersehen; der Feind hatte die Straßeneingänge durch Barriskaden gesperrt, die Häuser mit Schießscharten versehen, sogar den Kirchsthurm besetzt. Hauptmann v. Taysen verstärkte die Schützenlinie durch

Auflösung je eines weiteren Zuges von 9., 10./91, und ließ ben Weftfaum von Auranville auf 300 m beschießen. Es erschien ihm jedoch nicht rathsam, die 9. und 10. Kompagnie zu diesem Reitpunkt bes ieber von ihnen noch verbliebenen einen geschlossenen Ruges zu berauben. Andererseits permochte er mit seinen Schützen nur die nördliche Hälfte der langen West- und Südwestfront von Juranville zu beschäftigen. Er entschloß sich baber, die Feuerlinie durch Entsendung der 12. Rom= pagnie gegen Suben zu verlangern: biefe lofte zwei Ruge in Schuken auf und zog ben dritten als Unterftützung geschlossen nahe beran. Runmebr lag die ganze Sud- und Sudwestfront von Auranville unter unserem Infanteriefeuer. Die dem Haubtmann v. Tapfen noch übrig gebliebene 11. Compagnie wurde geschlossen rechts neben den Soutienzug ber 9. Kompagnie geführt, so daß jett hinter ber langen Schützenlinie vier geschlossene Soutiens vertheilt waren. Während des furzen, aber lebbaften Keuers ichallte auch von der Nordseite (56er) das Feuer lebhafter herüber. Hauptmann v. Tapfen ichloß baraus, daß ber Zeitpunkt zum Sturme gekommen fei; er zog bie Soutiens an die Schütenlinie beran. und als diese ungefähr erreicht war, ließ er "Rasch vorgehen" blasen. Die Tambours ber geschlossenen Rüge fielen ein. Haubtmann v. Tapsen jette sich an die Spitze, und die ganze lange Linie fturzte fich auf Juranville, bas in einem Anlauf erreicht wurde (250 bis 300 m). Sobald ber Saum des Dorfes genommen mar, ordneten fich die Soutien= züge wieder, und nunmehr begann ein hartnäckiges Dorfgefecht, in dem Saus für Saus erobert werben mußte. Etwa gleichzeitig mit ben 91ern von Westen und Sudwesten waren stärkere Abtheilungen ber 56er von Norden in Juranville eingedrungen. Dort hatte nämlich Major v. Kölichen die Entwickelung von F./91. genau verfolgt und. als er ben Augenblick zum Eingreifen gekommen glaubte, die 9. Rompagnie mit schlagenden Tambours der 12. folgen lassen. Auf diese Beise wurde Juranville ziemlich gleichzeitig von drei Seiten ein-Da nun hauptmann v. Tapfen bas Strafenfreuz in Ruranville besette, bevor der Keind abgezogen war, so fiel die feindliche Besatzung ber Nordhälfte von Juranville in seine Hände; es waren etwa 250 Mann, fast ausschließlich Rothhosen. Der Stragenkampf mochte etwa eine halbe Stunde gedauert haben, und es war inzwischen 1 Uhr geworden. Die Oftseite von Juranville besichtigend, beobachtete

Hauptmann v. Taysen zwar, wie der Feind, den er von 11./91. gründlich durch Feuer verfolgen ließ, sich auf Les Charriers zurückzog, aber auch, daß mehrere Bataillone gegen diese Front von Lorcy her vorgingen.\*)

Munitions mangel bei ben 56ern.

Bahrend die 56er inzwischen, um ihre taltische Berbindung wieder herzustellen, und weil ihnen die Munition ausgegangen war, Auranville zum größten Theile geräumt batten, mußten nördlich von Juranville die 11. und 10. Rompagnie 91 er bem neuen Anariff entaegentreten. Unter biesen Umständen gerieth F./91, in eine bedrängte Lage. liek sich mit nur einem Bataillon nicht vertheidigen; Hauptmann v. Tapien mar indessen nicht gesonnen, es ohne Rampf preiszugeben, um so weniger, als er auf Unterstützung hoffen zu können glaubte: Als er noch mit ben Maknahmen zur Bertheibigung beschäftigt war. traf bei ihm ber Regimentsabiutant ein, um fich von bem Stande bes Gefechts zu überzeugen. Als biefer mit ber Melbung gurudtebrte, "daß bie 56er fich nicht länger bei Juranville zu behaupten vermöchten", weil beibe Batgillone sich ganglich verschoffen hatten, wandte sich Oberstlieutenant v. Hagen (91 er) an Oberst v. Balentini mit ber Bitte um Unterftützung. Doch biefer erklärte, daß es nicht im Sinne ber boberen Bührung liege, das wenig zur Bertheibigung geeignete Auranville zu behaupten. Durch bie Offensive sei ber 3wed erreicht, ber Rampf um Auranville hätte Zeit gewährt, die Masse des Korps bei Long Cour au versammeln, bas Dorf könne nun aufgegeben werben. Oberftlieutenant v. Hagen fandte baber bem Hauptmann v. Tavfen ben Befehl. Auranville zu räumen und sich nach der Windmühle von Benouille zurudzuziehen. Dies war der erfte und einzige beftimmte Befehl, welchen der Offizier erhalten batte.

Juranville wirb geräumt. Der Befehl traf zu einer Zeit ein, da der Feind sich der Nordostsseite des Dorfes bereits bedenklich näherte und Juranville von Süden und Südosten heftig durch Artillerie beschossen wurde. Um nun das glänzend geführte Abzugsgesecht zu verstehen, ist zunächst ein Blick auf die Truppenvertheilung geboten. Hauptmann v. Tausen hatte sich in dem ausgedehnten Dorfe schnell orientirt und im Allgemeinen die Nordsostsfront mit der Barrikade der 9. Kompagnie zugewiesen. Die

<sup>\*)</sup> Diese burften der Brigade Bonnet angehört haben; siehe später unter Corbeilles.

12. Rombagnie befand sich an der Oftfront, die 10. und 11. ftanden in ber Suboftede bes Dorfes. Die Füstliere ber 56 er befanden fic bereits aunerbalb bes Dorfes mit ber Front nach Often, auf dem Ruckauge auf Benouille, wohin I./56, unterwegs war. Unter biesen Umftanben batte eigentlich die Raumung auf ber Gubfront beainnen muffen, wo ber Reind weniger brangte; benn jog man zuerft die Truppen von der Nordost- und Oftfront gurud, so geriethen die 10. und 11. Kompagnie in die Gefahr, von Benouille abgeschnitten au werben. Allein die Zeit drängte, und in dem großen Dorfe blieb keine Muke mehr, einen wohlüberlegten Rudzuasbefehl zu erlaffen, um fo weniger, als Hauptmann v. Tapfen auf Unterstützung gerechnet hatte. die er an der Oft- und Nordoftfront zunächst zu verwenden gedachte. Da nun die Unterstützung nicht eintraf, so ließ er zunächst die 9. und 12. Rompagnie nach bem Balbeben gurudführen, um bort eine Aufnahmestellung zu nehmen. Raum hatten bie 9. und 12. Rompganie bie Nordost= und Oftfront geräumt, als ber Reind von Nordosten in Auranville eindrang. Wenn es trotbem gelang, die 10. und 11. Kompagnie geordnet gurudzuführen, so muß ber Feind entweder völlig erschöpft gewesen sein ober bie tattische Lage nicht erkannt haben. Außerhalb des Dorfes sammelten sich die 10. und 11. Kompagnie "im feindlichen Reuerbereich" und setten geschlossen ihren Rudzug nach Benouisse fort, wo II./91, zu ihrer Aufnahme bereit stand und I., F./56. icon vorber eingetroffen waren.\*) Wiederum hatte ber Feind fich einen gunftigen Augenblick entgeben laffen, benn er war nicht über Juranville gefolat.

Es wird nun nothwendig, einen Blid auf die gegnerischen Streit= frafte zu werfen, die an diesen Rampfen betheiligt waren. Spectateur militaire wird behauptet, \*\*) ben Rampf gegen Les Côtelles 1. Bei Juranville. und bis jum Festseten ber 56er an der Nordwestede von Juranville batten allein die 44 er geführt, also brei Bataillone. Erft im Augen-

Borgange auf frangofifder Seite:

<sup>\*)</sup> Die Darftellung biefer Borgange in ber Geschichte ber 91 er S. 294 ift, wie bereits gefagt, theilmeife unrichtig und unvollständig. Auch die hierbei eingeflochtenen Ausschmudungen find unbiftorifd. Go g. B. hat Sauptmann v. Tagfen ben Oberften v. Balentini bei Benouille jum erften Dal gefeben. Die Begludwunidung burch ben Dberften . v. Balentini ift nicht erfolgt, und bie Befangenen waren bereits vor dem Berlaffen von Juranville von 91 ern und 56 ern jurudgefchafft worben. - \*\*) S. 294, Jahrgang 1892.

blick bes Eindringens der Deutschen in Juranville sei ein Bataillon 73 er zu ihnen gestoßen. Dies kann aber schon deshalb nicht richtig sein, weil in Juranville von den 91 ern Gesangene der beiden Bataillone afrikanischer Infanterie gemacht und abgeliesert wurden. Außerdem sagt General Billot in seinem Bericht vom 13. Dezember, daß die Deutschen das 44. und 73. Regiment aus Juranville herausgeworsen hätten. Wie dem sei, die Deutschen waren zweiselsohne beim Angrisstark in der Minderheit an Zahl; freilich wurden sie energisch von ihrer Artillerie dis zum Eindruch unterstüßt, während die seindliche Artillerie bis dahin noch nicht hervorgetreten war.

Rachdem die Franzosen Juranville verloren hatten, sammelte Oberstlieutenant Robert seine Brigade sublich bes Dorfes. Er nahm bie 78 er (von Maixières gefommen und befanntlich ber 2. Brigade. 3. Division bes 20. Armeetorps angehörig) ins erste Treffen, ins aweite brei Bataillone 44er und ein Bataillon 73er, bas letzte Bataillon dieses in die Reserve; außerdem mar vorher ein Theil der Brigade Bonnet von Lorcy eingetroffen, nämlich vier Batgillone,\*) General Billot ließ nun einen Theil der Reserveartillerie auffahren, die ihr Reuer gegen Les Côtelles und Min. bes Hommes libres richtete. Die Rahl ber Batterien wird frangolischerseits nicht angegeben: die Deutschen schätzten sie auf vier, von benen je zwei öftlich und westlich von Juranville ftanden, mahrend die genannten vier Bataillone der Brigade Bonnet von Often und die Brigade Robert in ber angegebenen Beise von Süben aus Juranville besetzten. Lettere soll hierbei von 11/2 Bataillonen afrikanischer Infanterie und 2 Bataillonen Baucluse\*\*) unterftütt worden fein, so daß die Frangofen im Bangen gum Begenangriff 131/2 Bataillone, barunter 3 zu je 8 Kompagnien eingeset batten!

2. Bei Corbeiffes.

Bevor die Ereignisse hier weiter verfolgt werden, muß die Schilberung der Borgänge bei Corbeilles nachgeholt werden. Oberst Bonnet war von Lorcy aus, unter Zurücklassung von I./42. daselbst, auf Corbeilles marschirt, wo gegen 10 Uhr 3., 4./79. und 3./Zäger Nr. 10, vom Feinde gedrängt, am Bahndamm ankamen. Die drei

<sup>\*)</sup> Spectateur militaire, S. 293/295, und zwar III./42. und brei Bataillone 19er; die 19er waren bebeutend stärker als die anderen Regimenter, da die Bataillone acht Kompagnien hatten. Grenest, S. 343. — \*\*) Grenest, S. 343.

Lompagnien hatten also die Front nach Südweften. Corbeilles, bas den Babndamm mit, seiner füdöstlichen Spike damals berührte, hatte eine 1300 m lange Front gegen Südosten: in seiner öftlichen Ede befand sich ein Bart von 600, bezüglich 400 m Seitenlänge. 1300 m nordweftlich bildeten Rolande-Bach und Gisenbahndamm ein Defilee, das den Bertheidigern von Corbeilles gefährlich werden konnte. Major v. Branchowsti hatte also eine ftumpfwinkelige Stellung von ie 1300 m Schenkellange zu vertheibigen und bafür nur fechs Kompagnien jur Berfügung. Bereits am 27, maren bie Ausgange von Corbeilles nach Suben. Often und Subwesten von den Ragern versperrt worden. allein es blieb noch Bieles zu thun, als bie Brigade Bonnet die brei oben genannten Kompagnien vor fich ber trieb. Als Major v. Brapchowski gegen 91/2 Uhr 3./Räger Rr. 10 und 3., 4./79. zurucktommen fah. ließ er zu ihrer Aufnahme 2./Räger Rr. 10 am Gisenbahndamm zu beiden Seiten der von Lorcy kommenden Straße Stellung nehmen, und da er die beiben Fronten seiner Stellung nicht besetzen konnte, fo entschloß er fich, nur die westliche zu vertheibigen. 4./Räger Rr. 10 wurde im Dorfe als Reserve zuruckgehalten, die 1. Kompagnie verlängerte bie Linie ber 2. am Bahnbamm nach Guben, so daß bieje beiben Rompganien sich über etwa 650 m ausbehnten: allerdings batten sie bis auf etwa 300 m überall ein qutes Schuffeld vor sich, in bem fich freilich zwei Waldvarzellen befanden, mährend das Borgelande auf der Sub- und Subostfront ber Uebersichtlichkeit entbehrte. Der Bahndamm. ber vom. 10. Armeekorps (etwa 300 m füblich ber 1. Kompagnie) gesprengt war und bier einen fünstlichen Trichter bildete, bot daber bem Gegner eine aute Gelegenheit zur Flanfirung der Bertheidiger nach Nordwesten. Als 3., 4./79. eingetroffen waren, sandte Major v. Branchowski einen Theil berfelben an das Defilee am Rolande=Bach. ben anderen benutte er zur Berlängerung der Feuerlinie nach Nordwesten, 3./Räger Rr. 10 wurde als Offensivflanke auf den rechten Flügel gestellt. Somit lag der Nachdruck auf dem rechten Flügel in Richtung ber Rudzugslinie, was burchaus richtig mar.

Nach 10 Uhr kam die breite Schützenlinie des Feindes zu beiden Frontalangriffe. Seiten der Straße Lorcy—Corbeilles auf etwa 800 m augenblickweise in Sicht der Zäger, die der Feind bis dahin noch nicht bemerkt zu haben schien. Auf 450 m eröffnete 2./Jäger Nr. 10 ein langsames

Soukenfeuer gegen ibn: sogleich bemerkte man ein Stuken beim Feinde. und balb barauf marfen sich die feindlichen Schüten im Laufschritt in bie genannten, zwischen 250 und 400 m vor bem Bahnbamm gelegenen Waldwarzellen, voran die feinblichen Offiziere zu Bferbe, beren Befehle man stellenweise boren konnte. In bem por 2./Rager Dr. 10 befindlichen Gebola sammelte sich inawischen, während bie Frangolen ein lebhaftes Reuer gegen ben Bahndamm unterhielten, die Maffe ber Brigade Bonnet zum Angriff. Die Rager ließen ben Gegner auf etwa 180 m beran, bann follug ihr Reuer mit großer Sicherheit in die feindlichen Reihen; alle Bemühungen ber oberen Offiziere halfen nicht, ber mächtige "Bienenschwarm" machte nach einigen Schritten Rehrt und ftürzte fluchtartig zurud. Ein etwa nach 20 Minuten wiederholter Angriff endete noch ungludlicher, so daß nunmehr von bieser Seite nichts mehr unternommen wurde. Das Flankenfeuer von 4./79. und 3./Räger Rr. 10 hatte fich hierbei besonders wirksam erwiesen. zwischen war es 11 Uhr geworden.

Gegen 1./Jäger Nr. 10 waren in berselben Zeit aus dem auf etwa 400 m vor ihrer Front gelegenen Wäldchen hestige Angrisse ersolgt, die indessen an dem sicheren Feuer der Jäger vollständig scheiterten. Nachdem der Gegner eingesehen hatte, daß er in der Front keinen Ersolg erzielen werde, begann er, nach Osten ausgreisend, die Zussucht zur Umgehung zu nehmen, wobei das 9. Jäger-Bataillon und noch ein anderes Bataillon auf den äußersten rechten Flügel gezogen wurden.

Umgehung bes Oberften Bonnet. Aufgabe von Corbeilles,

Hinter bem sich von Lorcy bis über ben Bahndamm ziehenden Höhenzuge, der südlich bis an Corbeilles heranreichte, schob Oberst Bonnet nach und nach seine Hauptkräfte nach Osten. Die seindlichen Schützen überstiegen bald den Bahndamm, setzen sich in dem erwähnten Trichter sest und flantirten von hier aus die Jäger empfindlich, wobei die 1. Rompagnie in kurzer Zeit 17 Mann verlor. Major v. Przychowski ließ nun die 4. Kompagnie den Südwestsaum von Corbeilles besetzen und ordnete bald barauf den Abzug der 1. Kompagnie unter dem Schutze der 4. an, 2., 3./Jäger sowie 4./79. solgten, während 4./Jäger Kr. 10 von nun ab, in Schützen aufgelöst, den Abzug deckte. Kaum hatte Major v. Przychowski den Abzug veranlaßt, als der kommandirende General Besehl sandte, ein ernstes Gesecht zu vermeiden und auf Long Cour zurückzugehen. Es war inzwischen 12½ Uhr geworden, gegen

11/2 Uhr standen die sechs Kompagnien, die sich, wie der kommandirende General bervorbob, in portrefflicher Ordnung ihrer Aufgabe entledigt batten, bei Long Cour. Der Keind besetzte \_tastend" nachfühlend Corbeilles, ließ brei Bataillone bei Corbeilles und Lorcy aurud. nämlich Nager Rr. 9. I., II./42.\*) ohne einen Schritt barüber binauszugeben. und wandte sich mit den angegebenen vier Bataillonen gegen Juranville, wo wir sie gegen 1 Uhr antrafen, als das Dorf geräumt wurde. Die sechs Kompagnien batten der Brigade Bonnet gufferordentliche Berlufte zugefügt; am anderen Tage fand man die Umgebung von Corbeilles voll Berwundeter, 150 Frangosen wurden am 29, von deutschen Aergten allein in Corbeilles verbunden. Die Räger hatten 2 Tobte, 18 Berwundete.

Bahrend fich diese Rampfe abgespielt hatten, mar die Stellung bei ben Windmüblen von Benouille fünftlich verftartt und Les Cotelles von beiben Seiten F./79, in Bertbeidigungszuftand gesett worden, wobei ein "zugetheiltes um 12/2 Mbr. Bionier-Detachement gute Dienste geleistet hatte". \*\*) Unterdeffen war es 11/2 Uhr geworben, und es ist nun nothwendig, die Bertheilung ber Streitfrafte ju peranicaulichen. Nachdem die Brigade Bonnet in Corbeilles eingebrungen war und fich barauf mit vier Bataillonen nach Juranville zurückgewandt hatte, schien sich der Gegner in der Linie Juranville-Loren zu einem neuen Angriff zu sammeln. Wenigstens nahm man mahr, daß von Maizières aus beträchtliche Kräfte einaeschoben wurden. In und bei Juranville befand sich damals die Brigade Robert, außerdem waren da 11/2 Bataillone afrikanischer Infanterie. 1 Bataillon 78er vom 20. Armeekorps: öftlich und weftlich davon war die Artillerielinie verstärkt worden. Südlich von Juranville hielten 8 Bataillone der 3. Division und die Masse der Artillerie, zum . Marsch auf Beaune bereit. Brigade Berrin war in Montargis, von der Kavallerie waren die 3. Lanciers und 5. Kürassiere an Auranville berangezogen, die anderen Regimenter auf den genannten Bunkten verblieben. Bisher hatte ber Gegner also nichts als die Borpostenstellung (Auranville — Lorcy — Corbeilles) eingenommen, sich dabei aber auch bis ju einem hoben Grabe erichöpft.

Auf deutscher Seite hatte General v. Boigts-Rhet infolge der Melbung von dem abermaligen Verluft Juranvilles Oberft Lehmann mit

Truppenvertheilung auf

<sup>\*)</sup> Spectateur militaire, G. 293. - \*\*) Befchichte ber 79er, S. 28.

II. und 1., 2./78., sowie brei Batterien nach Long Cour um 13/4 Uhr vorgesandt. Es standen daher um 2 Uhr an der Windmühle von Benouille II., F./91 er, I., F./56 er. Bon diesen Truppen hatten die 56 er zwar bedeutende Gesechtsverluste erlitten, allein inzwischen war die Munition ergänzt worden, und alle vier Bataislone konnten noch als durchaus gesechtssähig betrachtet werden; in Les Côtelles besand sich F./79 er, das ebenso wie II./91. noch frisch war. Südlich von Mindes Hommes libres standen I./91. und 1., 2./79., sowie 10 Geschütze der 3. schweren und 3. leichten Batterie; am Halteplatz der Eisenbahn 3., 4./78., 5. und 6. schwere Batterie und 3. Vionier-Kompagnie. Bei Long Cour II., 1., 2./78, 3., 4./79. und Jäger Nr. 10, 1., 2., 3./Drasgoner Nr. 9, 1., 4./Dragoner Nr. 16, 2. schwere, 5. und 6. leichte Batterie; in Bordeaux F./78., 4./Dragoner Nr. 9, 2. leichte Batterie.

Das Berhalten

des Oberfien

v. Balentini.

Man batte auf beutscher Seite aufer ben Borpoften bisber nur drei Bataillone gebraucht, mit den Borposten fünf, der Reind batte bagegen bereits mehr als bie Bälfte seiner Kräfte entwickelt. auch die Borpostenstellung verloren gegangen, so hatte doch die offensive Gefechtsführung ber Deutschen bei Juranville ein Ergebniß gezeitigt. bessen Tragweite die Deutschen sich damals noch nicht bewußt waren. Auf ben erften Blick könnte man es tabeln, daß Oberft v. Balentini auerst brei Bataillone an die Wiedereinnahme von Juranville setzte und alsbann teine weitere Unterstützung zur Behauptung des Dorfes gewährte, so daß Auranville geräumt werden mußte, trosdem noch II./91. verfügbar war und 1., 2./79. in jenem Zeitpunkte wohl verwendbar gewesen wären. Allein es bestand überhaupt nicht die Absicht, sich in und bei Juranville ernftlich zu schlagen, man erreichte vielmehr bei Auranville vollständig den Aweck, wenn man das Dorf so lange behauptete, bis die Detachements von Lorcy und Corbeilles an die Hauptstellung herangelangt waren und bis von rückwärts die Korpsreserve die Stellung von Long Cour eingenommen haben konnte. War bas gelungen, so hatten sich die nicht unerheblichen Berlufte bei Juran= ville bereits bezahlt gemacht. Diesen taktischen Zwed erreichte Balentini vollständig, und wenn es bis 2 Uhr dem Gegner nicht gelungen war. trot seiner Ueberlegenheit wesentliche Fortschritte zu machen, so durfte man mit Bestimmtheit barauf rechnen, daß etwaige Angriffe auf bie Hauptstellung bei Long Cour abgeschlagen werben würden, weil hier die

beträchtliche Ueberlegenheit unserer Artillerie in dem freien Gelande nach Often und Südoften voll zur Geltung kommen konnte, mas bis babin nicht ber Kall gewesen war. Rubem bot ber Laveau-Bach ein erwünschtes, wenn auch geringes Fronthindernik für die Franzosen. Das Generals kommando verfügte somit um 2 Uhr bei Long Cour über reichliche Rräfte, um ben Begner in Schach zu halten.

Aber burch die Kämpfe bei Auranville war weit mehr erreicht morben.

Der General Billot sollte über Ruranville Begune erreichen. und awar in ber Annahme, daß ber Widerstand bei Auranville nicht beträchtlich fein wurde. Um barin gang ficher zu geben, hatte Billot Crouzat u. Billot. von vornberein den Angriff auf Auranville von Süden und Südosten angelegt, mit bem Borfat, die Deutschen zu umfassen und später auf Beaune zurudzutreiben, um hier, wie verabrebet, dem General Crouzat um Mittag die Hand zu reichen. Wider Erwarten beanspruchte die erfte Einnahme von Juranville (und Lorcy) bereits die ganze 1. Division bes 18. Korps. Als General Billot nun Juranville genommen hatte, meinte er, ben Marich, die Brigade Robert an ber Svike, auf Begune fortsetzen zu können. Als er noch mit den Anordnungen in diesem Sime beschäftigt mar, trafen die Hauptleute Rapp und Carbot vom Stabe des Generals Crouzat bei ihm ein, die um 11 Uhr von St. Loud mit dem Auftrage abgeritten waren, sich von dem Stande der Dinge beim 18. Armeekorps zu überzeugen. Diese Offiziere fanden General Billot bei Maizières. Der General zog seine Uhr, die 11 Uhr 30 Minuten zeigte, und versicherte, er wurde um 12 Uhr 30 Minuten in Beaune sein. Mit diesem Bescheibe kehrten die beiden Offiziere nach St. Loup zurud, so daß fie nach 12 Uhr wieder beim General Crouzat waren. Raum waren die Offiziere abgeritten, als die 44 er und 73er wieder aus Auranville hinausgeworfen wurden. Da General Pilatrie nunmehr in ber rechten Flanke aus nächster Nähe von Infanterie beschossen wurde, konnte er nicht nach Beaune marschiren, sondern mußte zunächst die Deutschen wieder aus Juranville vertreiben. Zu dem Awed zog General Bilatrie sich bann nach rechts, um General Bonnet die Hand zu reichen und von Lorcy aus Juranville anzugreifen. Die Brigade Goury, welche die Brigade Robert gegen Beaune hatte unterftuten follen, mußte ebenfalls umtehren und auf Juranville folgen.

Borgange awiiden ben Generalen

Rugleich verstärfte General Billot feine Artillerie, mabrend die 3. Lanciers und 5. Kürassiere an Auranville herangezogen wurden. Waren das wirklich die Absichten des Generals Billot, so muß er die Deutschen entweder stark unterschäpt oder sehr mangelhafte taktische Anordnungen getroffen baben: benn niemals konnte biefelbe Brigabe, bie Juranville beset batte, nach Beaune marichiren, wenn porber keine ausreichenden. Makregeln zum Soute ber rechten Flanke in Luranville getroffen maren. Dag bies nicht geschen mar, bewies bie Wiebereinnahme von Ruranville durch bie Deutschen. Seitbem mar aber porläufig an bie Fortsetzung bes Mariches auf Beaune nicht zu benten. Die Biebereinnahme von Juranville beanspruchte weitere Gefechtsfräfte bes 18. Rorps. und obaleich sie glücke, weil die Deutschen ben Ort auf Befehl und vorbedacht räumten, so war es darüber 2 Uhr geworden, und das 18. Korps war nunmehr berartig engagirt, daß der Abmarsch erhebliche Reit für die Borbereitung erfordert hatte. Diese Absicht bot gur Stunde aber wenig Aussicht auf Gelingen, weil Billot jest erfennen mußte, baß die ihm gegenüberftehenden Kräfte den Abmarich mit bem gangen Armeeforps von felbft unterfagten.

General Billot hielt nun bis 2 Uhr thatsächlich an dem Gedanken des Abmarsches fest, um Crouzat bei Beaune die Hand zu reichen; allein er sah auch ein, daß es nothwendig sei, die Deutschen zuvor bei Les Côtelles—Long Cour zu schlagen, um wirksam bei Beaune einzugreisen. Er entschloß sich daher zunächst zu einem umfassenden Angriff auf diese Stellung.

Man erkennt daran die große Tragweite der beutschen Offensive gegen Juranville.

Rach seiner Angabe hat General Crouzat von diesem plötlichen Gefechtsumschlage keine Mittheilung erhalten. Als General Crouzat nach 2 Uhr noch nichts vom 18. Armeekorps bemerkte, begab er sich zum General Billot. Allein, wenn auch keine Meldung vom General Billot eingetroffen sein sollte, so konnte General Crouzat doch nicht das heftige Geschütz- und Infanterieseuer von Juranville her verborgen bleiben. Dem gegenüber behauptet General Billot in seinem Bericht vom 13. Dezember, er hätte inzwischen Offiziere zum General Crouzat geschickt, um ihn von seinen Stellungen in Kenntniß zu setzen. General Crouzat hätte ihn darauf wissen lassen, er sei in Beaune, und es käme

nur noch barauf an, daß General Billot marichire, damit er fich in ber Stadt behaupten konne. Was bieran richtig ift, ift ichmer qu enticheiben: ganz unwahrscheinlich ist die Angabe des Generals Billot nicht, benn, wie sich später ergiebt, bat General Crouzat wirklich gemeint, bak Begune gegen 2 Uhr von seinen Truppen genommen worden sei.

Werfen wir nun einen Blick auf die Borgange beim Generalfommando des 10. Armeefords.

Bei der Darftellung der Thätigkeit des Oberkommandos find die Die Melbungen Melbungen bes 10. Armeefords bis jum Mittag aufgeführt worben;\*) tommanbos bis es ift jeboch nöthig, bier auf die Melbungen näber einzugeben. Das Generalfommando melbete fleißig, allein feine Melbungen waren fämmtlich insofern nicht vollständig, als die Borgange bei Begune sich seiner Kenntnik entzogen zu haben scheinen. Dies lag hauptfächlich baran, bak ber Standpunkt bes Generals v. Boigts-Mhet viel zu weit von Beaune gewählt war, aber auch daran, daß von der Kavallerie der 19. Division zu wenig geschah, um rechtzeitig unterrichtet zu sein und den kommandirenden General mit auten Meldungen zu verseben. Freilich können Melbungen später verloren gegangen, auch werden Meldungen mündlich erstattet worden sein: allein von wesentlichem Inhalt können fie nicht gewesen sein, sonst würde sich bas aus ben Melbungen bes Generalkommandos an das Oberkommando erkennen Redenfalls entdedte sowohl die 1. Kavallerie=Division als die der 38. Anfanterie = Brigade augetheilte Borpostenkapallerie die Umgehung ber Division Bolignac viel zu spät, sonst hatte sie biefer Ravallerie bei Streifereien von etwa 3 km ins Borgelande nicht verborgen bleiben können. Die Kavallerie mußte und konnte dem General v. Boigts-Abet icon gegen 9 Uhr Zuverlässiges über die Umgehung ber Division Bolignac melben; bann ware bieser wieder in ber Lage gewesen, früher und bestimmter an das Oberkommando zu berichten, als es geschah. General v. Boigts-Abet murde alsbann wahrscheinlich auch eine anderen Standpunkt gewählt und anders über die Truppen verfügt haben. Die Ravallerie erfüllte also ihre Aufgabe im Aufflärungs= bienfte nicht genügend, auch bas Melbewesen ließ zu wünschen übrig, wie wir später bei ber Darftellung ber Rampfe um Beaune sehen

bes General. jur Mittags.

<sup>•)</sup> II, S. 57 u. f.

werben. General v. Boigts-Rhetz erkannte die Gefahr für seinen rechten Flügel daher zu spät, nämlich erst nach 12 Uhr, und da er um diese Zeit auf den Anmarsch der 5. Division zählen zu dürsen meinte, so darf man es nicht tadeln, daß er es nunmehr bei den getroffenen Maßnahmen beließ.

General v. Boigts-Metz hatte die Uebelstände der ausgebehnten Front und seines vom rechten Flügel sehr entsernten Standpunktes indessen erwogen und Maßnahmen getrossen, sie zu beseitigen oder doch zu mildern. Daher war Hauptmann v. Huene vom Generalstade ausgewiesen worden, die Borgänge bei der 38. Infanterie-Brigade zu beobachten und darüber an das Generalkommando zu berichten; ferner wurde der General v. Boyna beauftragt, in dringenden Fällen nicht erst an das Generalkommando zu melden, sondern direkt an das Oberskommando nach Pithiviers. Bom General v. Boyna rührte denn auch die bekannte Meldung her, die den Prinz-Feldmarschall hauptsächlich zum Ausbruch von Pithiviers bestimmt hatte.\*) Damit aber auch die 1. Kavallerie-Division dauernd von den Borgängen bei Beaune unterzichtet blieb, theilte General v. Lüderit der 19. Division einen Offizier zu, dem das Meldewesen zu versehen oblag.

Es bleibt jett noch nachzutragen, was General v. Boigts-Rhet that, als er um 111/2 Uhr ben Befehl bes Oberkommandos von 91/2 Uhr vormittags erhielt. Seine Antwort an bas Oberkommando werben wir später kennen lernen. Wohl zu gleicher Zeit, also um 111/2 Uhr, machte er ber 5. Division folgende - wahrscheinlich schriftliche - Mittheilung: "Prinz befiehlt mir Linksabmarich. Da ich bann (?) auf meiner gangen Front engagirt bin, kann ich ihn keinesfalls eher ausführen, als bis die 5. Division die Brigade Wedell in ihrer Stellung bei Beaune abgelöst hat, was schnell auszuführen ich bitte. "\*\*) Die Reit bes Einganges ber Mittheilung ift nicht erfichtlich. Es fällt jedoch auf. wie sich später ergiebt, daß General v. Boigts-Rhet um diese Stunde überhaupt noch an die Möglichkeit eines Linksabmarsches glauben konnte. Denn gegen 12 Uhr war bereits ber erste Sturm auf den Kirchhof von Beaune erfolgt und die 38. Infanterie-Brigade bis zur Straße Beaune—Barville umfaßt. Bei vollkommenerem Melbedienst hätte ber

<sup>\*)</sup> S. 78. — \*\*) Rr. A. S. III, 1, VI.

fommanbirende General sich nicht in folder Unkenntnik befinden können. und wenn er daber nicht mehr melbete, als es geschah, so trifft nicht ibn die Sould, sondern die Kavallerie bei Beaune la Rolande.

## 2. Die Rampfe bei Long Cour - Les Cotelles bis gum Grlofchen ber Schlacht.

Der kommandirende General hatte gegen 2 Uhr feine Saupt- Borgange beim itreitfrafte auf bem Raume Long Cour-Les Côtelles - Benouille versammelt und konnte nun bier ber weiteren Entwickelung ber Dinge rubig entgegenseben. Ueber die Gefechtslage bei Begune mar, wie sich später ergeben wird, eine höchst beunruhigende Melbung eingelaufen, wonach Beaune ben Deutschen entriffen sein sollte: Die Berichtigung biefer Melbung follte geraume Zeit in Ansbruch nehmen. Borber batte General v. Boigts-Rhet (um Mittag) der 38. Anfanterie-Brigade zwei reitende Batterien aus der Korpsartillerie nach Begune zu Hülfe gesandt, und nach 2 Uhr wurde F./78. von Bordeaux in Marich gesetzt, um die bei Marcilly bestehende Lucke in der Gefechtslinie nothbürftig zu ichließen. Ferner war General v. Boigts-Rhetz um 2 Uhr von bem Anmarsch ber 5. Division über Bopnes unterrichtet. Wenn ber tommandirende General fich zu größeren Entsendungen nach Beaune nicht entschloß, so bestimmte ihn dabei einerseits die Hoffnung auf baldiges Herankommen dieser Division, andererseits beobachtete er selbst nun die Entwickelung fo ftarker feindlicher Kräfte gegen die Höhen von Long Cour, daß ihm eine Schwächung hier so lange nicht rathlich erschien, bis bie Absichten bes 18. Armeekorps gescheitert sein würden. Da wir bei der Darftellung ber Begebenheiten bei Beaune auf die Auffassung bes Generalkommandos zurudkommen werden, so soll hier nur bas Nothwendigfte angeführt werden, um von Stunde zu Stunde einen Einblick in die Auffassung des Generals v. Boigts-Rhet zu gewähren. beutlichsten ergiebt sich seine Auffassung aus seinen Melbungen an die

Um 2 Uhr mittags befanden sich die Brigaden Robert und Bonnet (von diefer vier Bataillone, bei jener waren dafür die 78er vom 20. Armeeforps) nördlich von Juranville. In bem bortigen Wäldchen stand der rechte Alügel der Brigade Robert, östlich daran schlossen sich

II. Armee, die bereits mitgetheilt worden sind.

Les Cotelles-Long Cour.

die vier Bataillone ber Brigade Bonnet, mabrend bie vier Bataillone ber Brigade Goury hinter bem linken Aligel ber Brigade Robert folgten, mahrscheinlich um den Angriff auf Les Côtelles-Benouille von Westen zu flankiren und nach bem Gelingen die Avantgarbe in Richtung Beaune für das 18. Armeekorps zu bilben. In einem großen halbfreise nordöstlich von Auranville war inzwischen ber "Hamttheil ber Artillerie des 20. Armeetorps" aufgefahren, die ihr Keuer gegen Long Cour und Les Cotelles-Benouille richtete. Die Frangosen verwandten daher: 4 Bataillone der Brigade Bonnet flankirend gegen die Höhen von Min des Hommes libres. 6 Bataillone der Brigade Robert und 1 bes 20. Armeeforps (78er) schlossen fich baran gegen Subwesten: von Beften follten 4 Bataillone flankiren, 11/2 Bataillone algierischer Truppen standen als Rückhalt hinter dem linken Flügel der Brigade Bonnet, die Brigade Bremens (4 Batgillone) und die Artillerie der 3. Division folgten ben vier Bataillonen bes Oberften Gourd auf Bergouville. Wie es icheint, batte General Billot nunmehr feine gange Artillerie, ohne die der 3. Division, eingesetzt, die 3. Lanciers waren dicht bei ber Brigade Robert.

Grfter Angriff.

Es traten mithin  $16^{1/2}$  Bataillone auf einem Angriffsbogen von etwa 3000 m in Thätigkeit. Diese Zahl hätte vollauf genügt; allein die seindliche Infanterie begann von Süden und Osten den Angriff, als die Artillerie noch nicht genügend vorgewirkt hatte. Sie ging zuerst im Süden mit den 44ern und 73ern gegen Les Côtelles vor. Daselbst befand sich nur F./79.

Beibe französischen Regimenter gewannen zuerst "leicht" Boben, wichen aber fluchtartig zurück, als sie in den Bereich des Feuers von Les Côtelles traten. Weiter öftlich waren die vier Batailsone der Brigade Bonnet gegen Min des Hommes libres vorgegangen, jedoch bereits vor dem Feuer der deutschen Artillerie in Unordnung gesichen. Diese muß in den geschlossenen Batailsonen große Berheerung angerichtet haben, wenigstens sagt der Spectateur militaire, \*) daß "Oberst Bonnet Mühe gehabt hätte, die 19er ins Feuer zurückzuführen". Die vier Batailsone der Brigade Gourp scheinen an diesem Angriff nicht theilsgenommen zu haben. Bei den Deutschen gelangte, außer F./79., hierbei

<sup>\*)</sup> Spectateur militaire, ©. 296.

feine Infanterie zur Thätigkeit. Hauptmann Seebed und Oberft v. b. Golb batten die Bewegung der feindlichen Infanterie nämlich frühzeitig bemerkt und Letterer Die 2. sowere Batterie/Nr. 10 öftlich der Strafe Beaumont - Bellegarde in Höbe von Long Cour das Keuer in Richtung Le Kournil aufnehmen laffen. Gleich darauf lieft Oberft v. d. Gols auch noch die 5. und 6. leichte Batterie/Rr. 10 in öftlicher Richtung um Long Cour berum auf die füdöstlich davon gelegene Geländewelle portraben und in derselben Richtung eingreifen wie die 2. schwere Batterie/Nr. 10. Etwa gleichzeitig schwenkten die beiden Batterien auf der Windmühlenhöbe von Benouille auf Anordnung des Oberften v. b. Bede links, so bak nun fünf Batterien gegen die Brigade Bonnet wirkten und das angegebene Resultat berbeiführten. Die fünf Batterien fetten bann noch turze Reit langfam bas Feuer fort. Oberft v. b. Golk batte fich inawischen au weiterem Borgeben auf bem breiten und in ber Front burch ben Laveau-Bach gebedten Ruden entschlossen. Babrend nun die feindliche Infanterie fich zu fammeln begann, führte v. b. Golb die 5., 6. leichte Batterie/Nr. 10 und die 2. schwere Batterie/Nr. 10 tabin vor, ohne daß das lebhafte frangosische Artilleriefeuer die Bewegung beeinträchtigt hatte, und feste aus ber neuen Stellung fogleich ein wohlgezieltes Feuer fort. Ebendahin begaben sich nun auch die 3. leichte und 3. schwere Batterie/Nr. 10, so daß zusammen 5 Batterien in einer Hand vereinigt waren.

Rachbem der erste Angriff etwa um 2 Uhr 20 Minuten abgeschlagen 8weiter Angriss. worden war, bereitete der Gegner einen neuen vor, wobei er sich durch Einschieben der 1½ Bataillone algierischer Infanterie erheblich nach Rorden ausdehnte, so daß jetzt die Absicht einer Umsassung des deutschen linken Flügels deutlich erkannt wurde. Da nun auch von Süden besträchtliche Massen in Höhe des Wäldchens nördlich von Juranville demerkt wurden, so dat der in Les Côtelles desehligende Major v. Steinsäder die 39. Infanterie-Brigade um Hülfe durch Artillerie. Oberst v. Balentini sandte daher einen Zug der 3. schweren Batterie/Nr. 10 unter Premierlieutenant Stoltersoth auf der Straße nach Les Côtelles vor.

Dieser trabte über Les Côtelles hinaus und bog süblich davon, Front gegen Juranville, von der Straße nach Westen ab, um auf der etwa 300 m süblich von Les Côtelles befindlichen Höhe in Stellung zu geben.

Ein Gefdüt geht

Die Geschüte tamen in bem ichweren, aufgeweichten Erbreich nur langfam pormarts, und als beibe Geschütze abpropten, faben fie fic bereits bem wirkfamften feindlichen Infanteriefeuer ausgesetzt. Beim 1. Geschütz fielen beim Abproken sogleich brei Kanoniere tobt nieber. bie anderen wurden verwundet. Rur der Geschützführer und der Borberreiter blieben unverlett, außerbem zwei Bferbe. Als ber Augführer erkannte, daß er zu weit vorgegangen war, ertheilte er Befehl zum Aufproben, mas indeffen nur beim 2. Geschütz gelang: bas 1. blieb tief in den Boden eingesunken fteben, so daß der Geschützführer nur mit dem anderen den Rückweg antreten konnte. Bremierlieutenaut Stolterfoth hatte bem Beidunführer bes abfahrenden Beidunes befohlen. mit ber Brote, nachdem bas Geschüts in Sicherheit gebracht, jurudzukehren, um das andere zu holen. Borber batte er aukerdem F./79. in Les Côtelles um Bulfe gebeten. Allein der Ueberbringer des letten Gesuches murde unterwegs verwundet; zwar sprengte ber Abjutant vom F./79., Lieutenant v. Heimburg, bergn, gefolgt von einem Auge Infanterie: es gelang ihm inbessen nur, bis auf 160 m an bas Beschüt herangutommen. Auf biefe Beife follug biefer Berfuch, bas Gefchüt zu retten, fehl: auch der andere, mit der Brote des abgefahrenen Geschützes bas stehengebliebene zu holen, glückte nicht, weil Major v. Steinader inzwischen die Barrifabe am süblichen Dorfausgange batte ichließen laffen. So mußte bas Beschütz zuruckgelaffen werben.

Diesen Borgang, der, wie wir sehen werden, ein genaues Gegenstück zu dem vorher bei Beaune eingetretenen bildet, haben wir aussführlicher geschildert, weil aus ihm taktische Lehren folgen, deren Richtsachtung leicht zum Berlust von Geschützen führen kann, ohne daß entsprechende Bortheile dies ausglichen. Die Führung des Zuges war sehlerhaft: Artillerie soll nicht ins Infanterieseuer hineinstürmen, um erst in ihm zur Wirkung zu kommen; am wenigsten ein Zug, der naturgemäß selbst dann kaum eine Gesechtskraft entwickeln kann, wenn er es dis zum Feuern bringen sollte. Diesem Fehler begegnet man bei der deutschen Artillerie an diesem Tage wiederholt. Er hat seine Ursache in mangelnder Umssicht, in der stets schädlichen Unterschätzung des Gegners. Da, wo an diesem Tage zwei und mehr Batterien, durch die Noth gezwungen, im wirksamen Infanterieseuer abprotzten, überdauerten sie zwar die Krisis, allein nicht ohne schwere Berluste: da, wo dies

quameise versucht murde, erzielte man keine Wirkung, und in beiden Källen entkam die Artillerie nicht, ohne je ein Geschüt zu verlieren. Artillerie, die freiwillig ausharrt und nach auter Wirfung in feindliche Baube fällt, ift nicht zu tabeln: Artillerie, Die, ohne zur Wirfung ju gelangen, in biefelbe Lage gerath, ift ftets fehlerhaft geführt. Der Rugführer durfte durchaus nicht über Les Côtelles hinaus, wenn er nicht sicher war, um bas Dorf berum seinen Abzug bewerkstelligen zu können. Allein das Borsenden der Artilleric war überhaupt ein Kehler. tenn das Stadium des Artilleriekampfes war an diefer Stelle vorüber.

Der Abjutant des Generals Billot, Hauptmann Brugere, hatte nördlich von Juranville aus beobachtet, wie bie beiden beutschen ber 3. Lanciers. Geidute von den Mobilgarden Rr. 73 unter Feuer genommen worben waren. Als er die unglückliche Lage der deutschen Geschütze erkannte, eilte er zurück, um Kavallerie heranzuholen. In diesem Augenblick trat aus Kuranville die 2. Schwadron der 3. Lanciers unter Rittmeister Renaudot heraus, der sich ein Zug Dragoner Nr. 5 unter dem Unteroffizier Bertignon angeschloffen batte. Diese marichirten fogleich auf. trabten burch bie eigenen Schüten, die inzwischen im Borgeben auf Les Côtelles begriffen waren, burch, passirten bas stehengebliebene Beschütz im Galopp, nahmen einen Graben und gelangten in bieser Berfassung por das verbarritabirte Les Côtelles. Die Lanciers theilten ich nun, ichwenkten von beiben Seiten um Les Côtelles herum und gelangten an den Rordausgang, als von Suden und Beften französische Anfanterie fich der Ortschaft bemächtigte. Als nun die 79er Les Côtelles räumten, attadirte die feindliche Schwadron sie in aufgelöster Ordnung und nahm ihnen noch etwa 100 Gefangene ab. Nörblich von Les Côtelles fand die Attacke erst am Feuer von I./56. und F./91., die inzwischen auf Benouille vorgezogen worden waren, ihr Ende. Die Schwadron machte Rehrt, und ein Theil der Gefangenen entlief ihr wieder, bis auf etwa 50, die sie mit fortführte. Inzwischen hatte Hauptmann Brugere mit Infanterie und unterftüt von dem Zuge Dragoner Nr. 5 (Unteroffizier Bertignon) das eroberte Geschütz weggeführt, das in feindlichen Handen blieb; die Lanciers beckten es auf dem letzten Theile des Weges. Unteroffizier Bertignon murbe für seine Auszeichnung zum Offizier befördert.\*)

Attade

<sup>•)</sup> Greneft, S. 352.

Berluft pon Les Coielles Der zweite französische Angriff, bessen Berlauf aus dieser Darstellung bereits bis zu einem gewissen Grade ersichtlich ist,\*) wurde von der deutschen Artillerie in Richtung auf Lorcy—Les Côtelles vollständig abgeschlagen. Während also die Brigade Bonnet dis zum Schluß der Schlacht keinerlei Bortheile errang, gelang der zweite Angriff der Brigade Robert von Süden auf Les Côtelles auch nur, weil er von Oberst Goury von Westen aus unterstützt wurde. Erst das Austreten dieser starken Umfassung von Westen veranlaßte F./79., Les Côtelles zu räumen. Die seindliche Insanterie war damit aber auch am Ende ihrer Aräste angelangt, und ein Bersuch, Long Cour nochmals anzugreisen, wurde nicht gemacht, obwohl die Deutschen bald darauf auch Benouille aufgaben. Die dort stehenden füns deutschen Batterien hielten den Gegner die in die Dunkelheit von jeder Annäherung fern. General Billot ließ das Feuer durch die "Masse seiner Artillerie" beantworten, jedoch ohne Ersolg, die es in der Dunkelheit erstarb.

General Billot marschirt nach Begune ab.

Allein die Thätigkeit der deutschen Batterien sowie die Erschöpfung ber Infanterie ber 1. und 2. Division waren nicht die einzigen Ursachen. die General Billot veranlagten, von jedem weiteren Angriff auf Long Cour abaufteben. Der frangofifche General betrachtete, gemäß ben Befehlen Crouzats und gewillt, sein Wort zu halten, ben Angriff auf Beaune als die Hauptaufgabe des 18. Armeekorps. Mochte er nun bis 2 Uhr erkannt haben, daß er den Gegner bei Long Cour nicht übermältigen fonnte, so war es vollständig zu Recht und nach Lage der Dinge wirklich begründet, wenn er dennoch an die Ausführung seines ursprünglichen Auftrages ging. Dazu mußte er zunächft gegen Long Cour fo beträcht= liche Kräfte zurudlaffen, daß fie einem Angriff ber Deutschen gewachsen waren, und konnte bann, berart in seiner rechten Flanke gesichert, auf Beaune, entweder über Bergouville ober über Benouille, abrücken, bem Awed hatte er die vier Bataillone ber Brigade Bonnet von Corbeilles herangezogen, dann seine "Hauptartillerie" entfaltet und schließlich Oberft Goury mit vier Bataillonen Les Côtelles von Weften umgeben, Brigade Bremens und die Artillerie der 3. Division hinter

<sup>\*)</sup> Lehautcourt behauptet, zwischen ben beiben geschilberten sei noch ein Angriff auf Les Cotelles gemacht, jedoch zurückgeschlagen worden. Bestimmte sonstige Angaben habe ich dafür nicht finden können, Anläuse einzelner Abtheilungen sind aber wiederholt in der Zwischenzeit von F./79. abgewiesen worden.

Bourd folgen laffen. Pollte General Billot biefes nicht ungefährliche Manover ausführen, fo mufite er fich fürs Erfte bes Strafentreuzes bei Les Côtelles bemächtigen und es ftart beset halten, alsbann Benouille ebenfalls nehmen und bejeten. Nun mar es aber inzwischen 3 Uhr nachmittags geworden, bis General Billot bas Strakenfreuz pon Les Cotelles genommen batte: wollte er nun noch nach Begune. 3500 m. jo mukte er überlegen, ob sich bies am ichnellsten burch Wegnahme von Benouille ober durch Ausbiegen über Bergouville und Ormetrou ausführen ließ. In Ungewißheit darüber, ob Benouille von den Deutschen besetzt sei, und nach den bisberigen Erfahrungen konnte General Billot über die Wahl nicht aweifelhaft fein: er entschied fich benn auch für das Lettere und stand von einem Angriff auf Benouille ab. das damals bereits von ben Deutschen geräumt war und erft später von frangofischer Infanterie befett murbe.

Da nun Oberst Goury an dem Angriff auf Les Côtelles betheiligt war und die Sammlung sowie das wieder in Marsch Seten erhebliche Reit beanspruchte, so gelangte die Brigade Bremens, ohne das 82. Mobil= garben-Regiment, mit ber Artillerie ber 3. Division an bie Spike. Brigade Sourp an das Ende der Maricktolonne. Alle drei werden wir benn auch noch wirkfamen Antheil an ben Schluftampfen auf ber Oftseite von Beaune nehmen feben.

Das nach der Wegnahme von Les Côtelles immerhin noch gewagte Unternehmen blieb den Deutschen bei Long Cour verborgen. barf nicht verwundern, weil bas Gelande unübersichtlich mar, die einfallende Dämmerung jede Fernsicht ausschloß und Aller Thätigkeit bei ber aroken feindlichen Ueberlegenheit nur auf das Rächfte und Roth= wendigste gerichtet war. Führung und Truppen barf man baraus also feinen Borwurf machen.

Die Rämpfe bei Juranville maren von großem Ginfluß auf die Lage der Deutschen bei Beaune, und wenn man die Kriegsgeschichte nach bem Erfolge "appretiren" wollte, so könnte man ohne Weiteres sagen, die von General v. Boiats-Abet getroffenen Anordnungen waren richtig. Dies näher zu untersuchen, ist jedoch hier nicht ber Ort, es wird daher bei der Darstellung der Ereignisse bei Beaune geschehen.

Rachdem Juranville, Les Côtelles (und Benouille) in frangosischem General Billot Befits waren, maricirte General Billot mit ben Brigaben Bremens General Crousat.

(wahrscheinlich ohne die 82 er) und Gourp über Foucerive und Ormetrou auf Begune la Rolande ab. Die Bewegung murde in der rechten Klanke durch die Hauptkräfte der 1. Divifion (Bilatrie) gebeckt, die Reserveartillerie verblieb bei Juranville, dagegen scheint sich bie ganze Artillerie der 3. Division dem Mariche angeschlossen zu haben; ob auch die Artillerie der 1. Division ober Theile davon, ift ungewiß. Die Hülfe, bie das 18. Armeekorps somit dem 20, noch dazu in später Stunde brachte, war verhältnikmäßig gering, benn fie wird außer ben beiden bereits genannten Kompagnien Rephyrs etwa aus fechs Batgillonen und drei Batterien bestanden haben; immerhin waren die gesammten Rräfte ben schwachen und von des Tages Anstrengungen erschöpften Bertheibigern gegenüber beträchtlich. Bei ber Darftellung ber Schlacht bei Begune geben wir noch näber barauf ein. General Billot icheint Anordnungen getroffen zu haben, wonach diesen Theilen seines Armeeforps weitere folgen sollten, wenigstens will er später ben General Crouzat aufgeforbert haben, "seine Bositionen noch zwei Stunden zu halten, welche Reit feine Truppen nöthig hatten, in die Gefechtelinie einzutreten"; aus feinem Bericht vom 13. Dezember und aus feinen Anordnungen ift jedoch nicht zu erkennen, welche Truppentheile das waren.

In bem Glauben, daß ber wichtigfte Bunkt (Beaune) in französischen Sänden sei, ritt General Billot, von einer Schwadron Ruraffiere begleitet, in der Richtung auf St. Loup zum General Crouzat, um fich über ben Stand ber Schlacht frühzeitig zu unterrichten. Hierbei bemertte er erft, daß Beaune nicht in frangofischem Besit mar, die Stadt murde vielmehr von überhöhenden Stellungen aus fraftig mit Artillerie beschoffen, während nur Schütenketten in ben "Borftabten" waren. Bald darauf traf General Billot den General Crouzat felbft. der um 21/2 Uhr noch nichts vom 18. Armeekorps bemerkt hatte und infolge deffen in der Richtung nach Juranville geritten war. Crouzat fragte nun General Billot, wo sein Korps bleibe, und erhielt die Antiport, daß es im Mariche fei, Crouzat bat ihn, fich zu beeilen, und begab sich "gegen Beaune" zurud, wo er um 31/4 Uhr wieber gewesen sein will. Hiernach hatte die Begegnung beider Generale etwa furs nach 3 Uhr ftattgefunden haben muffen. Dies ftimmt auch ungefähr damit überein, daß nach Crouzat bald darauf das Eingreifen ber 5. Division fühlbar geworden sei. 3m Uebrigen bietet das Zusammenwirken so beträchtlicher Maffen bekanntlich große Schwierigkeiten für bie Leitung. Daß man sich beffen auf frangofischer Seite in binreidendem Grade bewufit gewesen sei, ergiebt fich aus ben frangofischen Quellen nicht: por allen Dingen fällt es auf, daß die Generale Crouzat und Billot so wenig thaten, um sich gegenseitig mit Nachrichten zu Besonders batte General Billot bäufiger melden muffen. Gin Bergleich in biefer Begiebung mit ben Deutschen fällt benn auch febr zu Ungunften ber Frangosen aus: Die Darstellung ber Ereignisse bei Beaune wird bies noch beweisen.

Wir verlassen hiermit die Vorgange beim 18. Armeefords, um einen turzen Rückblick auf feine Taftit zu werfen.

Es fällt auf, daß die Frangosen bei allen Angriffen bis Mittag Bemertungen feine Artillerie verwandten; von Mittag ab trat ihre Artillerie zwar adfliche Kaltif. "mit der Masse" in den Kampf, allein auch die Angriffe von 2 Uhr ab erfolaten ohne genügende Borbereitung durch die der unfrigen an Birtung unterlegene Artillerie. Die Infanterie ber Briggbe Bonnet ging in der Hauptsache über verhältnikmäßig offenes Feld gegen Long Cour in geschlossenen Batgillonskolonnen por. Reiner ihrer Angriffe gelangte in das deutsche Anfanteriefeuer, sie scheiterten vielmehr bereits an unserem Artilleriefeuer. Biel zwedmäßiger war die Taktik auf der Sübseite von Les Cotelles, das Borbrechen ber 3. Lanciers ist soaar unter ben verwickelten Umftanben ein Meisterftud: Oberft Goury hatte indessen wohl eine größere Thätigkeit entwickeln können. Der Marsch der Brigade Bonnet, nach Corbeilles und zurück, im Ganzen 10 km, hatte großen Reitverluft zur Folge. Diese Briggbe hatte zuerft, mit dem Rücken gegen die übrigen Theile des 18. Armeekorps stehend. gefochten. Daß ihr nach dem Hin= und Rückmarsch und den blutigen Lehren von Corbeilles noch eine große Gefechtsfraft innewohnen konnte, war nicht wohl anzunehmen; sie hat das auch bewiesen. Da nun General Billot stets an bem Gedanken bes Abmariches nach Beaune fefthielt, so wird man es billigen muffen, daß er die 3. Division bafür bereit hielt und für den Angriff auf Les Côtelles-Long Cour das herankommen ber Brigade Bonnet abwartete.

Nicht vorenthalten soll bem Leser bas Gesammturtheil Lehautcourts werden. Es lautet: "Obwohl bis zum Ende des Tages das 18. Armeeforps den Gegner zuruckgeworfen hatte (b. h. nur die Borpoften=

fiber his froms

postirungen), so hatte es doch keinerlei entscheidendes Ergebnik erzielt. Die Deutschen behaupteten noch ben größten Theil ihrer Stellungen auf bem linken Klügel, und unfer rechter Klügel batte nur einen verhältnikmakia ichwachen Ginfluk auf ben allgemeinen Bang ber Schlacht ausüben fönnen."

Bas nun die Reihenfolge der Greignisse angeht. so erschien es mir am zwedmäkiaften, zuerst bie Begebenheiten von Nuranville aufammenbängend barzustellen und barauf die von Beaune la Rolande in derselben Weise. Beide Flügelaktionen bilben die Schlacht von Beaune la Rolande. Diefe Eintheilung burfte - obwohl nicht, verkannt wird, daß ber Lefer sich die Reiten und Maknahmen für beibe Alügel genau einprägen muß, um einen klaren Ueberblick zu gewinnen - um so mehr gerecht= fertigt fein, als jeder Flügel eigentlich selbständig verfuhr. Auf dem linken befehligte ber kommanbirenbe General felbst, auf bem rechten ber Führer ber 19. Division. Der große Amischenraum batte bie gegenseitige träftige Unterstützung zwar nicht ausgeschlossen, allein abgeseben von ber Absenbung von zwei reitenden Batterien vom Babnhof Beaune nach bem Städtchen gleichen Namens und ber Instradirung von F./78, von Borbeaur nach Marcilly sowie später von der Rachsendung weiterer Batterien, griff ber fommanbirende General nicht bireft in die Gefechtsführung bei Begune ein. Auch dies durfte für bie getrennte Darftellung ber Ereigniffe auf beiben Flügeln fprechen.

## 3. Die Schlacht auf bem rechten Alugel.

## a. Die Entwidelung bes 20. Armeeforps.

Signalfouffe

Um 8 Uhr früh hatte bekanntlich eine feindliche 12 pfündige Batterie. Bum Beginn ber ohne daß vorher von den deutschen Vorposten etwas Auffälliges über den Gegner gemelbet worben ware, bas Stäbtchen Beaune la Rolande zu beschießen begonnen. Die Batterie stand nördlich St. Loup les Bignes fehr aut gebedt, so daß fie taum beobachtet werben konnte, und gehörte ber 2. Division bes 20. Armeetorps an. Nachdem wenige Geschoffe in das Städtchen eingeschlagen waren, verbreitete sich das Keuer dieser Batterie im großen Bogen vom Bois de la Leu über Mins. de la Montagne bis nach Marcilly. Bei der Entfernung von 2000 bis 3500 m war seine Wirkung gleich Rull.

Bei der Eröffnung des Keuers ftanden die 2. und 3. Division Maria der Dibes 20. Armeetorps jum Abmarich bereit, die zweite bei St. Louv les Bianes, die britte sublich dieses Ortes: General Crouzat hielt sich bei ber 2. Division auf. Die 1. Division war icon porber angetreten und sollte bekanntlich über Rancrap, Batilly, St. Michel auf Beaune marichiren, die 2. von Montbarrois und St. Loup birekt auf Beaune, bie 3. fich bei St. Loup als Referve aufftellen, um nach Umftanben verwendet zu werden.\*) General de Bolignac war in der rechten Flanke durch Ravallerie begleitet, so daß diese Division in einer Entfernung zwischen 1800 und 1300 m einen Flankenmarsch von etwa 4500 m an der Front des bier stehenden Theiles der Borposten der 38. Infanterie-Brigade entlang ausführte und es ungefähr eine Stunde beanspruchte. bis die Spite Batilly erreicht hatte. Bedauerlicherweise ist aus den französischen Quellen nicht ersichtlich, wie das immerhin nicht unbedenkliche Unternehmen ausgeführt wurde. Bur Dedung besselben war in ber Ract vom 27, zum 28, von ber 2. Division Montbarrois besett worben, worüber Major v. Schoeler von 2./57. in ber Frühe Melbung erhalten hatte. \*\*) Die Marichtichtung wurde außerdem insofern begunftigt, als die Division Bolignac sich von Belle Coeur ab verdeckt hinter ben nach Often vorgelagerten Soben bewegte, Die fie im Berein mit ben zahlreichen Ortschaften. Beilern, Gärten, Weinbergen und Waldparzellen ben Deutschen verbargen, falls die Batrouillen ihrer Borpostenkavallerie die genannte Strake nicht beobachteten und falls von Arconville— Mouffeau aus (Keldwachen ber 1. Kavallerie-Division) nicht weit genug nach Süben vorgefühlt wurde. Dies mag in unzulänglichem Grabe geschen sein, benn thatfäclich liefen erft Melbungen aus iener Richtung ein, als St. Michel selbst angegriffen wurde, \*\*\*) Bie es scheint. marschirte die Division Volignac in geschlossenen Brigaden, die Divisionsartillerie muß sich hierbei wohl am Ende der Division befunden haben. sonft wurde sie früher ins Gefecht gekommen fein. Berechnet man für ben Marich eine Stunde, so konnte die Division vor 83/4 Uhr schwerlich

<sup>\*)</sup> Crouzat, S. 19/20. — \*\*) Militär: Bochenblatt Nr. 104, 1890. — \*\*\*) Der Patrouillendienft ber 1. Ravallerie-Division tann nicht febr lebhaft gewesen sein; wenigstens theilt Major v. Schoeler mit, er hatte feit bem 26. nachmittags von biefer nur eine Patrouille vom 12. Ulanen-Regiment zu sehen bekommen und biefe auch nur, weil fie von unferer Infanterie, bie fie für frangofische Lanciers hielt, beschoffen murbe. Militar-Bochenblatt Rr. 104, 1890.

bei Batilly und in süblicher Umgebung nach Westen eingeschwenkt sein. Dies war dann der Zeitpunkt, die 2. Division von St. Loup les Bignes aus zu entwickeln; beide Divisionen hätten dann genau gleich weit vom Städtchen entsernt gestanden, nämlich 3000 m. In Wirklichsteit begann die Division Polignac um 9 Uhr von Batilly zu beiden Seiten der Cäsar-Straße und südlich dis Queschevelle ihren Bormarsch, indem sie bald darauf nach Norden weiter ausholte, um die Straße Beaune la Rolande—Barville zu unterbrechen. Um diese Zeit stand die Masse der 1. Brigade (Oberst Boisson) bei Batilly, Front auf La Pierre percse, die Masse der 2. Brigade (Oberst Brisac) westlich von Galveau und Queschevelle, Front auf den Kirchhof von Beaune la Rolande.

Augemeine Bekimmung ber franzöfischen Angriffsrichtungen.

Die späteren Kämpfe wurden unverständlich bleiben, wenn es unterlaffen wurde, die Gefechterichtungen diefer beiden Brigaden genau festzulegen. Bedauerlicherweise lassen die französischen Quellen jedoch so viele Fragen offen, die Angaben sind so verwirrt und widersprechen fich so, daß keine einzige Angabe ungeprüft und unberichtigt bleiben konnte. Smmerhin ergiebt fich, wie ber Berlauf ber Schlacht beftätigen wird, aus einzelnen frangofischen Angaben und vielen übereinstimmenden Beobachtungen ber Deutschen ein Bild, das der Wirklichkeit sehr nabe Danach hatte I./57. sechs bis acht Bataillone gegen sich, dies wäre also die Richtung zu beiden Seiten der Cafar-Straße. Angabe findet sich in der Geschichte der 57er\*) und stimmt einerseits mit allen Angaben vieler Augenzeugen, andererseits im Großen und Ganzen mit den Darstellungen Grenests und Lehautcourts überein. Es handelt fich daber hier um die sechs Bataillone der Brigade Boisson, an welche General de Polignac von Nancray aus ein Bataillon (Mobilgarden der Dordogne) des Oberften Cathelineau herangezogen hatte.\*\*) Dieses Bataillon wandte sich später südlich an Arconville vorbei und gelangte zum Theil an der Fosse des Pres in die Gegend von La Bretonniere zur Flankenbeckung ber Division Bolignac. Aus Grenest \*\*\*) ergiebt sich nun aber auch Näheres über bie Blieberung der Brigade Boisson. Danach befanden sich nämlich die 85er (Roth=

<sup>\*)</sup> S. 136, von v. Schimmelmann. — \*\*) Grenest, S. 338/389. — \*\*\*) S. 314.

hosen)\*) auf dem äußersten linken Flügel der Brigade, und zwar das 1. Bataillon Front gegen bie Straffe Begune-Bithiviers, bas 2. auf ber Cafar-Straffe. Sublich baran schlossen sich bie Mobilaarden Nr. 11 und 55. deren Gefechtsbereiche allerdings nicht deutlich zu erkennen waren: mahricheinlich maren die 55er im Süben, die 11er in der Mitte. Es fteht fest, bag I./57. mabrend bes gangen Schlachttages auf bem äußersten linken frangofischen Flügel Rothhofen, in der Front hingegen Grauhofen bemerkte.\*\*) Außerdem gehörten bie erften gegen Ende der Schlacht in den Buiden von Romainville\*\*\*) vom Haupt= mann Soeft gemachten Gefangenen ben 85ern an (Rothhofen), mabrend füblich bavon nur erichoffene Mobilgarden gefunden wurden; auch an ber Stelle, mo porübergebend ein Geschütz ber Batterie Anguer verloren gegangen war, lagen nur Mobilgarbenleichen. Hiernach bürfte bie Gefechtszone ber Brigade Boisson genau festaestellt sein. Dag von biefer Brigade auch fväter im Bois be la Leu Gefangene gemacht wurben, ist ganz natürlich, denn sie ging mit beträchtlichen Theilen (85ern) dahin zurud; außerdem fonnen es "Abgekommene" von der Kosse des Bres gewesen fein.

Die französischen Angaben über die Gesechtszone der Brigade Brisac sind sammt und sonders unklar, widerspruchsvoll und somit nicht zu verwerthen, so daß man in dieser Hinsicht lediglich auf deutsche Beobachtungen angewiesen ist. Die Brigade schlug nach übereinstimmenden deutschen Angaben vom Bois de la Leu und Galveau die Richtung auf die Westfront von Beaune (Kirchhof) ein. Aus den französischen Quellen ist zwar nur zu erkennen, daß sie auf den "Kirchthurm" von Beaune zu marschiren sollte; da aber die Deutschen von 11 bis

i

<sup>\*)</sup> Rothhosen und Grauhosen sind zwar keine schönen spracklichen Ausbrück; allein da sich biese Worte durch die Weldungen und den Dienstwerkehr ziehen, um mit einem Worte zweisellos zu machen, ob man Linie oder Modilgarden gegen sich hatte, so kann ich die Anwendung der Ausbrücke nicht umgehen. Rothhosen bedeuten also Linie, Grauhosen Wobilgarde. — \*\*) Die Unisorm bot somit hier auf weite Entsernungen ein sicheres Unterscheidungszeichen, was taktisch eine gewisse Bedeutung hatte und die historische Untersuchung wesentlich sördert. — \*\*\*) Unter dem Bäldchen von Romainville, das später eine große Bedeutung erlangte, ist das Bäldchen öftlich des westlichen Straßenkreuzes, nördlich von Beaune, verstanden. Es bestand aus dem westlichen Haupttheile und einem Parallelstreisen, 50 Schritte östlich davon, der seine ganze östliche Front deckte, so daß zwischen beiden eine Lücke war.

3½ Uhr Zeit hatten, ihre Angriffsmaßnahmen zu sehen, und da das Erkennen hier nicht durch das Gelände behindert war, so können ershebliche Jrrthümer in der Schätzung nicht obwalten. Bon allen Augenzeugen wurden sechs die sieben Bataillone gezählt, die Brigade Brisac zählte in Wirklichkeit sieben Bataillone; die Schätzung trifft also so ziemlich das Richtige.

Das Freitorps Cathelineau. Der Signalschuß Crouzats war auch für das Freitorps des Obersten Cathelineau berechnet, das sich indessen damals schon in Beswegung besand. Es stand in der Frühe des 28. in und bei Nancray, und Oberst Cathelineau marschirte um 7 Uhr mit einem Bataillon Modilgarden der Dordogne und einem Theil seiner Freischärler auf Batilly ab, das er vor der Ankunst der Brigade Boisson besetzt haben will. Zwei Bataillone unter Oberstlieutenant Domalain\*) und eine Kompagnie Eclaireurs der 1. Division 15. Armeekorps marschirten nach Courcelles, das sie unbesetzt fanden und bis zum Abend behaupteten. Wahrscheinlich tras Oberstlieutenant Domalain um 9 Uhr in Courcelles ein, Oberst Cathelineau etwas früher als die Brigade Boisson in Batilly.

Marich ber Di-

Die Division Thornton sollte von St. Loup les Bignes erft ben Marich antreten, sobald die 1. bei Batilly bereit ftand. Der General Thornton (2. Division) begann aber die Bewegung bereits gegen 81/2 Uhr. und da sich mährend derselben erst übersehen ließ. daß sich ber Marsch der 1. Division aus unbekannten Gründen verzögert hatte, so icheint ber General mit ben aufmarichirten Brigaden Salt gemacht au haben, um das Borfcreiten des Generals Bolignac abzuwarten. Bon der 2. Division stand um 91/2 Uhr die 1. Brigade (Schiffskapitän Aube) in Höhe von La Grange, zu beiben Seiten der Straße St. Loup les Bignes - Begune la Rolande, Front gegen L'Orminette. die 2. Brigade (Oberst Bivenot) zu beiden Seiten ber Strafe Boiscommun — Beaune la Rolande, Front gegen Orme, in gleicher Höhe mit der ersten hinter der Sohe von Les Rues. Die Massen beider Brigaden waren burch bas fehr bebedte Gelände ber Sicht ber Deutschen vollständig entzogen. Außer der genannten Batterie mar bis dabin noch keine andere in Thätigkeit getreten.

<sup>\*)</sup> Greneft nennt S. 338/339 als Befatung von Courcelles die Legion ber Bretagne, die 1000 Mann ftart gewesen ware.

Die 3. Division (General Segard) befand sich östlich von St. Loup Stetlung der Diles Bignes in Reserve. Die französische Angriffslinie überspannte mithin einen Bogen von 7000 m, die Reserve auf dem äußersten rechten Flügel.

> Bemerkungen über die Anordnungen Crouzats.

Diese Anordnungen lassen beutlich erkennen, daß General Crouzat mit dem 20. Armeekorps die seindliche Front von Arconville dis L'Orminette angreisen wollte, während General Billot mit dem 18. Armeekorps dem rechten Flügel des 20. auf der Straße Foucerive die Hand reichen sollte. Da nun das 18. Armeekorps dei Juranville sestgehalten wurde, so erklärt sich, daß die deutschen Borposten zu beiden Seiten der genannten Straße sich erst viel später zur Räumung ihrer Stellung veranlaßt sahen als auf der übrigen Linie des 1Q. Armeekorps. Wenn General Crouzat das deutsche 10. Armeekorps durch seine Uebersmacht an Streitern von Westen und Osten umfassen wollte — und dies beabsichtigte er —, dann kommt vor allen Dingen die Wahl des Ausstellungspunktes seiner Schlachtreserve in Betracht. So wie er sie ausstellte, besand sie sich genau hinter der Mitte des 20. und 18. Armeeskorps, war also für ein Eingreisen im Süden und Osten von Beaune la Rolande zur Hand.

Nun erwartete aber General Crouzat den General Billot (18. Armee= forps) auf den Straken Koucerive-Beaune la Rolande und Benouille-Beaune la Rolande. Unter biefen Umftänden konnte General Crouzat sowohl zur Berwendung gegen die Oft- als auch gegen die Subfront vom 18. Armeeforps rechtzeitig eine ausreichende Reserve ausscheiben, die weftlich der Strafe Foucerive—Beaune la Rolande aufgestellt werden mußte; seine eigene Korpsreserve gehörte bann an jeden anderen Punkt weiter weftlich und nordweftlich von St. Loup les Bignes. nur nicht babin, wo fie ihre Stellung angewiesen erhielt. Ihr fiel bamit die Rolle der Schlachtreferve zu. Der französische General wollte die Deutschen von Often und Weften umfassen, mahrend er fie von Guben nur ernstlich hinzuhalten beabsichtigte. Wie hierbei die Streitkräfte organisch zu aliedern waren, um durch die Umfassung eine Bernichtung zu erzielen, das mußte ihm die strategische Absicht an die Hand geben. Er konnte nun den Hauptbruck auf den rechten oder den linken Flügel legen. Im ersteren Kalle würden die Deutschen auf die II. Armee zurudgeworfen worden sein, es versprach den kleineren Erfolg. Im

zweiten Falle schnitt er das 10. Armeekorps von der II. Armee ab; es war der Weg der Bernichtung, mithin mußte Crouzat seine Schlachtsreferve am linken Flügel zur Hand haben.

Welche Möglichkeiten konnten eintreten? General Crouzat war über ben Beaner wohl unterrichtet. Danach konnte ihm in füboftlicher Richtung feinerlei Befahr broben; er fannte die Schwäche bes Gegners bei Begune la Rolande, wunte aber auch, daß die feindliche Unterstützungsrichtung auf Bithiviers lief. Bon da bis Beaune la Rolande ift ein Tagemarich (21 km), und wenn Unterftützung von Bithiviers gur Zeit bes Signals Crouzats aufbrach, fo fonnte fie fpätestens um 2 Uhr bei Beaune la Rolande eintreffen. So mußte General Crouzat überlegen, zumal dem Feinde ber Telegraph zur Berfügung ftand. Bon Bithiviers aus brohte ihm baber mirklich Gefahr, von hier aus konnte er felbst umfakt merben, und bies konnte, wenn überhaupt, nur verhindert werden, wenn General Crouzat von vornherein den Aufstellungspunkt der Reserve richtig wählte. batte ihm zugleich die wirkfamste Ausführung seines Blanes gesichert. General Crouzat enticied fic anders. Bierbei muß zu feiner Ent= schuldigung gesagt werden, daß er auf die 1. Division des 15. Armeeforps (bes Ballières) als Reserve seines linken Flügels rechnete; allein General des Ballières war älter als Crouzat. Letterer konnte ibm nicht befehlen, er konnte ihn nur um Hülfe bitten. General des Ballidres war, worauf wir später zurückfommen werden, nun zwar von Tours aus angewiesen worden, mit seiner 1. Division oder boch mindestens mit beträchtlichen Theilen berselben — die Division zählte 30000 Mann -in die Bewegung auf Bithiviers einzugreifen; allein diese Division stand am 27. abends nicht versammelt, was Crouzat allerdings wohl nicht genau wußte. Ihm war aber bekannt, daß General des Ballières sich am 27. abends noch in Loury — 23 km von Beaune la Rolande befand. Um dieselbe Zeit dehnte sich die 1. Division 15. Armeekorps über einen Raum von etwa 28 km aus, nämlich von Chambon über Chilleurs bis St. Lye. Obwohl General Crouzat bei Ertheilung seines Schlachtbefehls barüber nicht genau unterrichtet war, so burfte er doch. bei der Entfernung von Loury bis Beaune la Rolande, auf die Streit= fräfte bes Generals bes Ballieres als Referve am 28. nicht mit Sicherheit rechnen. Selbst für den Fall, daß es sich nöthig erwies, den General Crouzat aufzunehmen, war die so weit auseinandergezogene

Division des Ballières viel zu weit von Begune entfernt. Wenn nun General Crouzat ben folgenden, am 27. abends bei des Ballibres eingegangenen Befehl bes Generals d'Aurelle, der Crouzat mitgetheilt war. überdachte, dann mußte General Crouzat eber in feiner Hoffnung auf die 1. Division erschüttert als bestärkt werden. Der Befehl lautet: "Donnez l'ordre aux troupes de la 1<sup>re</sup> division de se tenir prêtes à prendre les armes. Observez surtout ce qui se passe à votre droite. Je vous laisse du reste votre liberté d'action pour vous porter au secours de Crouzat, s'il est sérieusement attaqué. Maintenez-vous toujours en communication avec lui. Je n'ai pas recu de nouvelles de vous aujourd'hui; j'ignore ce que vous pouvez avoir devant vous." Aur Erzielung einer klaren Borstellung über die Magnahmen Crouzats für den 28. November und den Verlauf der Schlacht erschien es unumgänglich nothwendig. bereits an dieser Stelle den Brrthum zu widerlegen, daß sich die ganze 1. Division des 15. Armeefords am 28. November bei Chambon be= funden hätte. (Siehe Blan 22 ber Schlacht von Begune la Rolande im Generalstabswerke und allen Werken, die daraus geschöpft haben.) Erst nach der Berichtigung biefes Arrthums kann Crouzats Angriffsplan überhaupt richtig beurtheilt werben. Run lagen aber die Befehls= verhältnisse so verworren, daß Crouzat auf des Ballières auch aus diesem Grunde nicht mit berjenigen Sicherheit rechnen durfte, mit ber er es vielleicht that. Er muste daber zunächft seben, wie er ohne den General des Pallières auskommen würde, also den sichersten Weg einschlagen. Alsbann gehörte bie Referve bes 20. Korps in die Gegend von Batilly. bie bes 18. auf den linken Flügel dieses Korps. Auf das Freikorps bes Oberften Cathelineau, das die Berbindung zwischen bem 20. und 15. Armeeforps in der Nordoftecke des Waldes von Orleans unter= hielt, konnte Crouzat feine Hoffnungen als Referve stellen, und ber Berlauf der Schlacht wird diese Ansicht bestätigen. In Unfehung seiner eigenen strategischen Lage mar die Wahl bes Bunktes für die Schlachtreserve abhängig von ber ermunschteften eigenen Rudzugelinie. Diese führte zur Loire-Armee und nicht von ihr ab. Auch aus diesem Grunde gehörte die Reserve auf den linken Flügel. Wie die Befehls= verhältnisse lagen, hätte sich ein leidliches Zusammenwirken nur erzielen lassen, wenn die Generale Crouzat, des Pallières und Billot alle perfönlichen Interessen ber Sache unterordneten: fraglich bleibt es felbft bann noch, ob bei bem Mangel an binreichenben Organen für bie Oberleitung nicht unüberwindliche "Friktionen" entstanden maren. Awar follte des Ballières von seinem Ausammentreffen mit Crousat an, aufolge Anweisung b'Aurelles, ben Oberbefehl übernehmen: es ist jeboch immer eine mikliche Sache. Jemand ben Oberbefehl zu übertragen. ber nicht bie Zeit gehabt bat, sich genügend zu unterrichten, und viels leicht eine ganz andere Auffassung gewinnt als fein Borganger. Ferner mufite es überhaupt schwierig fein, ein einheitliches Borgeben bes 20. und 18. Armeeforps zu erzielen, die fich über einen Raum von 18 km im Angriff ausbehnten. Aft bei folden Raumverhaltniffen ichon eine Leitung mit ausreichenbem Befehlsapparat erschwert, so wird sie unmöglich, wenn biefer fehlt, wie es bier der Fall war. Hätte des Ballidres wirklich eingegriffen, so wäre biefer Uebelstand noch mehr hervorgetreten, benn auch ihm fehlte ein für die Leitung ausreichender Stab. Zwei ober brei bervorragend tücktige kommandirende Generale, die nicht davor zurudidreden, die Berantwortung für einen folgenichmeren Entidluß auf sich zu nehmen, können wohl burch geschickte gegenseitige Berständigung, wobei einer gewissermaßen primus inter pares sein muß, eine Schlacht einleiten (Borth) ober bis zu einem bestimmten Grabe burchtämpfen (Mars la Tour-Bionville); allein wenn es fich um eine planmäßige Angriffsichlacht unter gleichen Raumverhältniffen wie bier bandelt, bann können die tuchtigften kommandirenden Generale ben Armeebefehlshaber mit den für seine Funktionen abgemessenen Organen niemals ersegen. Es wird barauf verwiesen, weil sich diese Wahrheit auf beiben Seiten 1870/71 und noch mehr 1877/78 beweisen läßt und weil es unbedingt erforderlich ist, daß die Leitung einer großen Angriffsichlacht fich rechtzeitig in möglichster Nabe ber mahriceinlichen Schlacht befindet.

## b. Der Rampf ber Borpoften.

Auf ber ganzen Borpostenfront ber 38. Insanterie-Brigade war bis zum Ertönen bes Signalschusses aus ber Gegend von St. Loup les Bignes nichts Auffälliges bemerkt worden,\*) nur aus Queschevelle

<sup>\*)</sup> Die Borposten befanden sich in der für den 27. Rovember angegebenen Stellung, nur hatte I./57. in der Gegend von Batilly inzwischen noch eine Feldswache von 3./57. auf der Straße nach Nancray ausgesetzt.

•

hatte 2./57, in ber Krübe bes 28. an. Major v. Schoeler gemeldet, daß in der verflossenen Racht eine besondere Rühriakeit beim Keinde hemerkhar gewesen wäre. Als darauf die Weldung von derselben Onmpagnie über die Besekung von Montbarrois, das bis dabin beibe Theile unbefett gelaffen batten, einlief, ritt Maior v. Schoeler nach Queichevelle. Dort erganate Bremierlieutenant Burmeling feine bisberigen Melbungen babin, daß die Borvosten von II./57. bereits angegriffen und, wie es schiene, zurudgebrängt worden wären. Gleichzeitig fielen mehrere Schuffe aus ber Richtung von Les Rues und Batilly. Es war turz vor 9 Uhr. Major v. Schoeler ertheilte nun 2./57. (Queidevelle) und 4./57. (Galveau) perfonlich ben Befehl, vor einem überlegenen Angriff in Richtung bes Bois be la Leu zurudzugeben und Anschluß an 1., 3./57. zu suchen. Sein Abjutant ritt nach Batilly, um biefe Kompagnien unter benfelben Bedingungen mit Anweisungen zu verseben; als er bort eintraf, waren biese bereits von großer Uebermacht längs ber Römer-Straße zurudgebrängt worben. Bei ben übrigen Batgillonen batte 10./57. gegen 3 Uhr nachts ein an ber Strafe nach Bellegarbe liegendes Beboft anzunden laffen, mobei jenseits ihrer Borposten einige Schuffe gefallen waren. keinerlei Melbungen der Borposten por, die auf etwas Aukerordentliches ichlieken lieken. Auch die fich an die genannte bestische Reiterfeldmache anschließenden Borposten ber 1. Ravallerie-Division batten nur. wie in ben Tagen porber, aus ber Begend von Nancrap einige Schuffe fallen bören.

Die gefammten Borpoften follten im Falle eines überlegenen Angriffs Sammelplat ber nach den Kalkofen auf ben Hohen von Les Roches abruden, norboftlich bes Borpoften. von Beaune la Rolande, und fich bort im Regimentsverbande sammeln. tommandeurs. Borvostenkommanbeur war Oberft v. Cranach, ber sein Quartier in Foucerive hatte. Beide Magnahmen lassen vermuthen, daß man von Beften feinerlei Gefahr befürchtete, sonft wurden fie ichwer begrundbar fein. Aber felbst wenn man von ba keine Gefahr vermuthete, so bleiben beibe Magnahmen tropbem Fehler, Fehler in ber Anlage und in Bezug darauf, was man zu thun in die Lage kommen konnte, und biese Urfehler in ber Anlage waren im ganzen Laufe bes Rampfes nicht mehr aut au machen, wie bas die Regel au fein pflegt. Sieht man auch von allen in die höhere Taktik (und Strategie) fallenden Er-

wägungen ab. fo muß man boch fragen: Wie konnte ber genannte Buntt zum Sammelplat bestimmt werden, und wie konnte der Borpostenfommandeur Foucerive zu seinem Quartier wählen? Der Borpostenfommandeur gehörte auf jeden anderen Bunkt, nur nicht nach Foucerive. am besten nach Orme. Bie bargelegt, frankte die Borpostenstellung bes gangen 10. Armeefords an bem Urfehler einer für die einzelnen Briaaden viel zu großen Ausdehnung. Bis zu einem gemiffen Grade fann ber Fehler burch die Noth der Umstände entschuldigt werden. Da aber daran nichts geändert murbe, so mare es Sache ber 38. Infanterie-Brigade geweien, einen Sammelplat zu finden, der Aussichten bot, falls Beaune la Rolande angegriffen wurde, in möglichst gunstige Gefechts-(taktische) Berhältnisse überzugeben. Da die Borvosten über zwei Sowadronen Kavallerie verfügten, so hätte durch wohlorganisirtes Nachrichtenwesen ber Fehler in der Anlage gemildert, wenn auch nicht beseitigt werden können. Run lag ber Sammelplat ftarke 5 km binter ben Vorposten vom I./57., 11/2 km hinter benen von F./57. und 3 km hinter II./57. Erfolgte ein Angriff mit überlegenen Kräften, in welchem Kalle zum Sammelplat abzuruden war, fo fonnte F./57. am leichtesten feine Aufgabe erfüllen, schwieriger II./57.: am schwierigsten mußten fich bie Berhältniffe bei I./57. geftalten, wenn nämlich ber Angriff von Westen eingeleitet murbe. Dies nicht nur wegen ber großen Entfernung. sondern auch weil der Raum von Batilly bis zum Sammelplat in der letten Sälfte offen mar. Entwickelte ber Gegner gegen biefes Bataillon bedeutend überlegene Kräfte, mas doch in Ermägung seiner möglichen Absichten nicht ausgeschlossen mar, so konnte es in Anbetracht der Schußleistungen des feindlichen Bewehres der übelsten Befechtslage nicht entgeben, denn es war für I./57. keinerlei Aufnahme vorgesehen. Zum Blud befand fich an der Spite biefes Bataillons ein Offizier von hervorragender Kührerbegabung, der sogleich begriff, daß, wenn sein Abzug überhaupt gelingen follte, bies nur durch bie bereits bekannten rechtzeitigen Magnahmen und successives Frontmachen geschehen konnte; ob das bei diesen Verhältnissen ausführbar sein würde, war immerhin fraglich. Diese Borposten mußten bann unter allen Umständen ba, wo sie waren, fechten. Thaten sie das, so konnten sie nicht oder doch erst so spät auf dem Sammelplate eintreffen, daß man über sie nicht mehr rechtzeitig verfügen konnte. Es lag also für 1./57, in diesem Kalle ein Biberspruch in ber Aufgabe, und es blieb seinem Befehlshaber nichts übrig, als zu versuchen, seine ichwierige Aufgabe fämpfend zu erfüllen. Rebenfalls muften alle Melbungen aus ber Begend von Batilly bis nach Koucerive einen viel zu weiten Weg zurudlegen und mithin alle verspätet eingeben.\*) Bir werden nun aukerdem feben, daß bei Begune la Rolande dauernd zwei Inftanzen, ber Divisionsführer und ber Brigadefommandeur. befehligten, und dies hatte ben Difistand, daß ihre Befehle fich entweber nicht bedten, ober aber, baf eine Anstang Anordnungen erließ. obne daß sie rechtzeitig Renntniß von denen der anderen hatte. Darqus entstanden, besonders bei F./57., Befehle und Gegenbefehle. Borgreifend fei bemerkt, daß von den gesammten 12 Borpostenkompagnien überhaupt nur sieben und zwei Buge ben Sammelplat erreichten und daß fur die anderen der Befehl durch die Macht ber Verhältnisse unausführbar Run hatte sich noch bas Generalkommanbo gleich nach bem ersten Kanonenschuß nach Bahnhof Beaune begeben, war also starte 8 km Luftlinie von Batilly entfernt, fo bag alle Melbungen von biefer Seite bort erft recht viel zu spät einlaufen mußten.

Wenn man sich vorstellt, der Marsch der Vorposten zum Sammelsplatz hätte sich, wie beabsichtigt, vollzogen, was sollte dann das bei Les Roches gesammelte Regiment thun? Reserven zum Eingreisen östlich und westlich von Beaune la Rolande in Höhe des Südrandes des Städtchens waren nicht vorhanden, und dies wußte man bei der 38. Infanterie-Brigade seit Erlaß des Korpsbesehls vom 27. November, wonach die Masse des Korps in der Frühe des 28. erheblich nach Osten abzurücken hatte. Waren die genannten Maßregeln dis dahin schon

<sup>\*)</sup> Rajor v. Schoeler sanbte vor 10 Uhr mindestenst dei verschiedene Melbungen an den Regimentäkommandeur, von dem er annahm, daß er sich bei II./57. (Orme) besände. Da der Vorpostenkommandeur nun aber dei F./57. in Foucerive war, so scheinen alle Meldereiter ihn nicht gesunden zu haben. Rur auf die erste Meldung erhielt Major v. Schoeler den mündlichen Bescheid, daß "die Rompagnien von II./57. noch südlich Beaune im Gesecht ständen". Im Uebrigen ersuhr er weder etwas Räheres über seinen Austrag, noch wußte er, was in und bei Beaune vorging. Die übrigen Meldereiter kehrten entweder gar nicht zurück oder mit der Meldung, "der Regimentskommandeur sei nicht mehr dei II./57." Somit entging nun wahrscheinlich der Inhalt dieser wichtigen Meldungen allen höheren Instanzen. Die Lehren, die hierin liegen, kann sich Jeder selbst entwickeln. Für die historische und tattische Beurtheilung der Hergänge auf dem rechten Flügel, die ohne diese Ausstätung nicht verständlich sein würden, mußte diese Thatsache seitaeleat werden. (M. W. B. Bl. Ar. 104, 1890.)

unamedmäßig, fo murben fie jest verbängnikvoll, weil fie feit bem Korpsbefehl vom 27. unverändert blieben. Denn nun überließ man bas Städtden fich felbit und bas gesammte es umgebende, für einen Angriff sehr gunftige Borgelande dem Feinde. Bon Les Roches aus konnte, bas ergab eine Reitmessung, wenn ber Keind ichnell und entschlossen mar, ben Bertheibigern bes Städtchens auf der Bestseite rechtzeitig feine wirksame Hülfe gebracht werben. Wich nun noch I./57. in ber Absicht, rechtzeitig ben Sammelplat zu erreichen, aus, und verlegte ber Begner ben Drud gegen die Westfront, so gab man ohne Weiteres durch die Wahl des Sammelplates die Berbindung mit Barville auf und folgerichtig mit ber II. Armee preis! Der Sammelplat entsprach mithin keinem ber Ansprüche, die an einen solchen gestellt werden muffen. Bei der großen Ausbehnung ber Borvoften und ber centralen Lage bes Stäbtchens zu ihnen burfte ein Sammelplat überhaupt nicht bestimmt werden, vielmehr mußte F./57, nach Mins. de la Montagne (Les Roches), II./57, nach Min. de la Kontgine und I./57, in das 500 m öftlich vom Bois de la Leu befindliche Balbden zurudgeben. Diefe Sammelpuntte wiefen ja auch Mängel auf, allein unter den obwaltenden Umftanden ware es zwedmäßig gewesen, sie zu mablen: vor allen Dingen batte bann II./57, in einer Sand bleiben können, und die Maffe der Borvoften murbe fo frühzeitig wie möglich jum tattischen Busammenwirken bereit gewesen fein. War der Borpoftenkommandeur in Orme, so hatte er sogleich zwei Bataillone der Borposten in seiner Sand. Wennaleich infolge Korpsbefehls vom 27. sich die Masse des Korps am 28. nach Often schob und das 3. Armeekorps aus der Gegend von Bithiviers erwartet wurde, so war doch auch anderenfalls General v. Wedell unterrichtet. daß General v. Boigts-Rhet Beaune la Rolande behaupten mußte und wollte. Es ware daber Sache bes Generals v. Webell gewesen, mit allen Gräften babin zu mirken, baf bie Berbindung amischen bem 10. und 3. Armeefords nicht zerriffen wurde. Geschah es bennoch, so batte er wenigstens zwedmäßige Magnahmen getroffen.\*)

<sup>\*)</sup> In ähnlichen Lagen empfiehlt es sich, die Borposteninsanterie sofort zu sammeln, sich auf keine Gesechte vor der Stellung einzulassen und nur die Kavallerie den Feind beobachten zu lassen. Wir werden sehen, daß diesen einzig richtigen Borschlag auch der Major v. Scherff machte; allein, ganz abgesehen davon, daß General v. Wonna darauf nicht einging, wäre es für die Aussührung zu spät gewesen, weil, wie angegeben, die Meldungen des Majors v. Schoeler nicht rechtzzeitig oder überhaupt nicht ihr Ziel erreichten.

Dem Befehle und ber bamaligen Auffassung über den Borpoftendienst gemäß sammelten sich nun zum Unglück noch bei ber Eröffnung des Gefechts die besijichen Reiter in Zugen und ritten später zum Sammelplat nach Les Roches ab: bort blieben die Schwadronen jedoch unthätige Auschauer, weil fich teine Gelegenheit für ihre Berwendung bot. Damit trat für die weit auseinandergezogenen Batgillone ein neuer Mikstand ein, insofern sie nun nicht einmal über einen Melbereiter für ihre Meldungen verfügten. Daraus erklärt fich wohl baupt= fächlich die spätere geringe Rahl der von den Vorposten überhaupt erstatteten und aufbewahrten Melbungen, obgleich erfahrungsgemäß fectende Truppen in der Regel wenig zu melben pflegen. F./57, mar es anders, bort verblieb die Borpostenkavallerie, wie sicher feststeht, por der Front der Infanterie, bis der Feind dieses Bataillon verbränate.

Als der Keind gegen 91/2 Uhr von St. Louv les Bignes auf Narrison porftieß, sandte Hauptmann Reige einen Rug von 5./57, aus Orme (Lieutenant Räder) nach L'Ormette-Karrisop zur Unterstützung der ihm damals besonders bedroht erscheinenden 6./57.: im Uebrigen traten auf der ganzen Linie die Borposten unter bas Gewehr. Da das Anfanteriegefecht zuerst aus der Richtung Auranville vernommen wurde, so hatte man um 8 Uhr sowohl beim Generalkommando als auch im Bereich ber 38. Infanterie-Brigade ben Gindruck, von dort aus werde der Hauptangriff erfolgen. Den Borposten der 39. Anfanterie-Brigade stand F./57, am nächsten, und ba bie Berbindung amischen ben beiben Brigaden durch die bekannten Entsendungen des 20. und 18. Armeetorps (78 er und zwei Kompagnien Rephyrs) fogleich unterbrochen wurde, so wollen wir uns mit ben Borkommnissen bei ben einzelnen Bataillonen in der Reihenfolge von Often nach Westen beschäftigen.

hierbei wird ber Bersuch gemacht, die Magnahmen an ber Hand ber von den einzelnen Bataillonen u. f. w. erstatteten Melbungen, wie ber Borpoffen. sie im Ariegsarchiv des großen Generalstabes aufbewahrt sind, zu stiggiren, und amar unter Berucksichtigung bes heutigen Stanbes ber friegsgeschichtlichen Forschung. Natürlich kommt babei auch bas ganze Melbe= und Nachrichtenwesen ber höheren Stäbe, sowie bes 10. Armee= forps an die II. Armee und umgekehrt, sowie das Nachrichtenwesen

zwischen bem 3. Korps und ber 1. Kavallerie-Division in Betracht. Die Rachrichten machten von der Telegraphenstation in Beaune la Rolande aus nach Boynes und Pithiviers und umgekehrt den Weg, die Station um  $11^3/4$  Uhr ihren Dienst einstellte.

Da bieser Zeitpunkt ungefähr mit dem ersten Angriff auf den Kirchhof und die Südwestede von Beaune la Rolande zusammenfällt, so muß er als ein markanter Abschluß im Auge behalten werden, als die ungefähre Scheidegrenze zwischen den Borpostenkampsen und der eigentlichen Schlacht von Beaune la Rolande.

Bom F./57. liegen über die ersten Morgenstunden keine Borpostenmelbungen por, was fic barque erflärt, daß jenes Batgillon zulest Da aber balb nach 8 Uhr bie mit biesem in angegriffen wurde. Kühlung nach Often stehenden Vorvosten (79 er) zurückvichen und das Infanteriefeuer aus Richtung Juranville heftiger wurde, man auch später wahrnahm, daß die Unfrigen zurückwichen, so ließ Major v. Gerhardt La Rarry Baffe durch die ganze 12./57. (Haupt= mann Bocksfeld) und Bergouville durch die ganze 11./57. (Bremier= lieutenant v. Rehler) besethen. Die 10. Kompagnie (Bremierlieutenant v. d. Heyden) blieb in Foucerive, die 9. (Premierlieutenant v. Neree) in Min. Lambart (91/2 Uhr). Um 111/4 Uhr ging aus dieser Aufstellung folgende Melbung bes Hauptmanns Bocksfeld an die 38. Anfanterie-Brigade ab: "Der Keind wurde heute Morgen 71/2 Uhr in Maizieres angetroffen, ebenso im Behöft Magnanville auf ber Strafe nach Bellegarde. Um 8 Uhr hatte er sich aus beiden Stellungen zurücks gezogen. Der Maire von Maizières, ein Gefangener vom 3. Mobil= garben-Regiment, \*) fagt aus, daß die Linie Bellegarde-St. Loup-Maizières etwa 2000 bis 3000 Mann Befatung (habe). Gegen 10 Uhr, als ich in Maizières bereits Requisitionen angeordnet, ructe ber Feind auf beiben Straffen in ber Stärke von etwa je 1 Batgillon (zu 300 bis 400 Mann) mit vorgeschobenen Eclaireurs vor und zog sich Unterzeichneter mit der Kavalleriepatrouille zurück, da der Nebel zu did wurde. Im Abziehen wurde auf fehr weite Entfernung geichoffen. Die Feldwachen find avertirt, ber Mann abgeliefert. Es ichien.

<sup>\*)</sup> Daß bei so ortskundigen Männern in Reih und Glied die Franzosen wohl unterrichtet waren, kann nicht Wunder nehmen. Dies ist unter vielen wieder eine bemerkenswerthe Erscheinung des Bolkskrieges.

baß ber Feind am Kreuzpunkte ber Straßen Maizières—Bellegarde—St. Loup halten würde. Das Borgehen war ein langsames Fühlen und konnte bei der nahen Distanz von höchstens 400 Schritt, die wir hinter der Haupterhöhung standen, genau beodachtet werden. Auch soll nach Aussage des Maires Montargis und die Seite von Maizières nach der Brigade Balentini besetzt sein. \*\*) Bor Abgang dieser Meldung hatte die in Arquemont stehende Feldwache von 9./57 sich der rückswärtigen Bewegung des II./57. angeschlossen und war dann mit dem übrigen in Min. Lambart stehenden Theile von 9./57. nach Foucerive marschirt, wo also seitdem 9. und 10./57. sich besanden. Erst nach  $11^{1/2}$  Uhr trat F./57. aus seinen Stellungen den Abmarich an.

Major v. Gerhardt meldete (die Zeit ist nicht angegeben, jedoch jedensalls vor  $11^1/4$  Uhr): "Das Gesecht dauert noch sort, jedoch mit geringerer Lebhaftigkeit. Die Truppen der Brigade Valentini sind auf Juranville und hinter diesen Ort zurückgegangen, namentlich hat der rechte Flügel eine bedeutende rückgängige Bewegung gemacht. Diesseitige Vorposten noch nicht angegriffen, doch sind größere und kleinere Truppen vor der Kront bemerkdar."\*)

Um 10 Uhr ging aus L'Ormette vom Obersten v. Cranach folgende Melbung ab: "Bon St. Loup aus ist L'Ormette mit Granaten beworfen worden; es sind 4 bis 6 Schuß gefallen."\*)

Bom II./57. scheinen bis  $11^{1}/2$  Uhr (?) überhaupt keine Melbungen erstattet worden zu sein. Wenigstens sah sich um diese Zeit General v. Bedell (38. Infanterie=Brigade) veranlaßt, das Bataillon um Meldung, wie es bei den Vorposten bei Orme und Jarrison stehe, zu ersuchen.\*) Dieser Besehl ging mit folgender Meldung des Premierslieutenants Lancelle auf der Rückseite sogleich zurück: "Orme wird von zwei dis drei Brigaden Infanterie von der rechten Flanke und der Front angegriffen."\*) Die Meldung wurde um 12 Uhr an die 19. Divission weitergegeben.

Bom I./57. hatte Major v. Schoeler nach der Absendung der bereits erwähnten Meldungen an Oberst v. Cranach gemeldet: "Bon Batilly, St. Michel u. s. w. her zeigen sich in den Gebüschen starke Schützenschwärme, dahinter geschlossen Abtheilungen; ich stehe auf dem

<sup>\*)</sup> Rr. A. S. III, 1, VI.

rechten Flügel ber schweren Batterie zu beren Deckung. Ein großer Theil ber feindlichen Abtheilungen scheint sich nach unserem linken Flügel zu ziehen."\*)

Da diese Batterie nach 10 Uhr in Thätigkeit trat, so kann hieraus die auf der Meldung nicht angegebene Zeit ungefähr berechnet werden.

Das Gefecht bes L/57. und ber schweren Batterie.

Bor ber Front vom I./57. waren gegen 9 Uhr fo ftarte Schützenschwärme aufgetreten, daß 1., 3./57, in Batillo und St. Michel bekanntlich die Ortschaften geräumt hatten, bevor bazu vom Batgillonstommandeur ber Befehl eingetroffen mar, weil die Ortschaften viel gu fehr ausgedehnt maren, als daß sie sich durch zwei Rompagnien batten vertheidigen laffen. Der Keind hatte sogleich in breiter Kront, von Batilly bis Galveau, bas Infanteriefeuer aufnehmen laffen: Artillerie trat damals noch nicht in biefer Richtung auf. Bald barauf faben fic auch 4./57. in Galveau und 2./57. in Queschevelle von mehreren Bataillonen angegriffen, benen Lettere bis 91/2 Ubr bie Stirn bot. Dann wurden Galveau und Queschevelle auf erneuten Befehl des Majors v. Schoeler ebenfalls geräumt, und der Abzug vollzog sich in großer Ordnung berart, daß 2./57, den Drehbunkt bilbete. I./57, trat daher von vornherein unter fehr ungunftigen Umftanben ins Gefecht. Seine Rompagnien behnten fich über einen Raum von 2000 m aus, ihre Leitung öftlich ber genannten Ortschaften verursachte wegen ber verfciebenen Walbstude und Weinberge außerdem noch Schwierigkeiten, und auf bemfelben Raum, ben biese vier Kompagnien einnahmen, sette ber Gegner eine ganze Division an. Major v. Schoeler ordnete baber unter wiederholtem Frontmachen ben weiteren Rudzug an ber Cafar-Strafe entlang an, ber fich ebenfalls in voller Ordnung vollzog. \*\*)

Die der 38. Infanterie-Brigade zugetheilte 1. schwere und 1. leichte Batterie hatten vor der Schlacht auf dem Höhenrande weftlich und öftlich vom Städtchen Aufstellung mit der Front nach Süden gesnommen, so daß sie die Hauptstraßen von Orme und Foucerive

<sup>\*)</sup> Rr. A. S, III, 1, VI. — \*\*) Die Generalftabskarte giebt westlich von Beaune la Rolande das Gelände (S. 31) nicht genau wieder. Die bortigen Balbohen, die in dem amtlichen Berichte des Hauptmanns Feige ausdrücklich genannt, auch sonst erwähnt werden, bildeten später die Ausgangspunkte der Brisade Brisac.

bestreichen konnten. Die ichwere Batterie. Bremierlieutenant Frels. unter Bebedung eines Ruges von 1./16.. ber fich im ivateren Gefecht 3./57, anichlofe, befand fich etwa 300 m westlich bes Rirchhofes; die leichte Batterie. Sauptmann Knauer, ftand an ben Kalkofen von Les Moches. Als Bremierlieutenant Frels die aus der Richtung von Batilly zurückehrende Infanterie bemerkte, propte er auf, schwenkte rechts und ging ber Anfanterie zur Aufnahme noch etwa 300 m ent-In biefem Augenblick tam bie feindliche Infanterie aus bem Bois de la Leu und ben Balbftuden zu beiben Seiten ber Casar-Strake beraus, mahrend ber Batterieführer bie Infanterie, die von Queschevelle porbrang, wegen bes nach biefer Richtung porliegenden Balbdens noch nicht bemerken konnte. Die vorbin genannten, in der Mitte amischen bem Städtden und bem Bois be la Leu befindlichen Balbden mußten bas nächste Riel für ben Angreifer bilben, wenn er fich möglichft gunftige Angriffsbedingungen gegen die Westfront von Begune la Rolande sichern Bremierlieutenant Frels ichatte die Entfernung genau auf 1200 m. und gleich die erste Granate war ein Treffer. Die Batterie feuerte barauf zwei Lagen burch, so daß die feindliche Anfanterie ins Bois de la Leu zuruckflüchtete. Als sich gleich barauf eine feinbliche Batterie füblich biefes Balbchens zeigte, vertrieb er auch biefe burch Anzwischen mar I./57. an jene Batterie fein wohlgezieltes Keuer. berangekommen, auf beren rechtem Flügel zu beiden Seiten der Römer-Straße 1., 3./57. Stellung nahmen, während 2./57. sich in Schützen auf beiden Flügeln etwa 150 m vorwärts ausdehnte und 4./57. hinter dem linken Flügel der 2. blieb. Dies war um 101/4 Uhr geschehen.

Während dieser Vorgänge sah man bei 1./57. die gesammten Trains vom Generalkommando an dis zu den Bataillonen in langer Linie aus Beaune auf der Straße nach Egry absahren, und es verstreitete sich das Gerücht, daß, nachdem der Abmarsch der Kolonnen gessichert sei, auch die Besatung von Beaune auf die nördlich des Städtchens gelegenen Höhen solgen sollte. Wie das Gerücht um diese Stunde (siehe später) entstanden ist, vermochte ich nicht sestzustellen. Taktisch von Bedeutung hierbei ist, daß Major v. Schoeler die Deckung dieser Kolonnen als eine seiner Aufgaben gegen den umfassend vorgehenden Feind betrachtete und daher möglichst lange ausharrte. Bedauerlichers weise waren — wohl durch ein Misverständniß — die Munitionss

wagen fammtlicher Bataillone ber 38. Infanterie-Brigade mit biefen Rolonnen abgefahren, und als nun später empfindlicher Munitionsmangel, ber fich um biese Reit bereits bei 1./57, etwas fühlbar machte. eintrat, konnten nur zwei Munitionswagen mit ber größten Energie zur Benutzung berangezogen werden. Die feinbliche Anfanterie verhielt fich in der Front einige Reit ruhig, bagegen holte sie nördlich und füdlich des Bois de la Leu aus und erreichte etwa um 11 Ubr die nördlich Orme und nördlich der Cafar-Strafe gelegenen Balbden. Besonders von Ersterem aus flankirte sie nun I./57. und bie Batterie Freis empfindlich, fo daß biefe anfangs mit vier, bann mit allen fechs Beiduken die Front nach Sudweften nehmen mußte.\*) Unterbeffen batten fich erhebliche Streitfrafte (Rothhofen) ber Brigade Boiffon fo weit in ber Richtung auf La Bierre percee gezogen, bag I./57. ernftlich bedroht wurde. Da nun auch um diese Zeit die Brigade Bivenot ber 2. Division 20. Armeetorys über Orme vorging, und brei bei Orme, Galveau und nördlich vom Bois be la Leu auf ber Cafar-Straße aufgefahrene Batterien die Batterie Freis und I./57, unter umfassendes Kener nahmen, jo mußte Batterie Frels zwei Geschütze nach Rordweften fdwenken laffen; bann gingen Infanterie und Artillerie gurud. Batterie Freis hatte vor dem Aufpropen auf 400 m mit Kartätichen gefeuert und dann nördlich von Begune la Rolande westlich ber Strafe nach Barville von Neuem Stellung genommen. I./57. hatte diese Bewegung begleitet, 1., 3./57. machten am Schnittpunkt ber Römer-Straße mit ber Straße nach Barville Halt, 4./57. wurde zwischen 3./57. und die schwere Batterie genommen, der 2. speziell die Sicherung der feuernden Batterie übertragen. Es war  $11^{1/2}$  Uhr. Der Keind war allerdings wieder einige Zeit aufgehalten worben, die ichwere Batterie mußte jedoch später abfahren; 2./57. folgte ihr, in Schützen aufgelöft. Das weftliche Strafenfreuz nörblich von Beaune la Rolande bot mit seinen tiefen Graben ber ichweren Batterie fo ernfte Schwierigkeiten, bag bie Mannschaft von 2,57, in die Speichen greifen mußte, um die Batterie hinüberzubringen. Rachdem dies glücklich bewerkstelligt und Batterie Frels wieder das Feuer aufgenommen hatte, waren die feindlichen Schüten ihr von Südwesten so nabe gekommen, daß die Batterie

<sup>\*)</sup> Beschichte bes 10. Felbartillerie:Regiments, S. 154.

abermals zu Kartätschen greifen mußte. 2./57. benutzte biesen Augensblick zu einem entschlossenen und erfolgreichen Anlauf, so daß der Batterie num einige Minuten Luft gemacht wurde. Die seinbliche Infanterie hatte unterdessen auch die Büsche von La Pierre percée besetzt. So standen hier die Dinge etwa gegen 11³/4 Uhr. Die Berbindung mit der II. Armee war also um diese Zeit schon unterstrochen.

Die bereits erwähnte Brigade Bivenot hatte etwa um 10 Uhr die Abdug von II./57. Feldwachen von 7./57. in Billiers und westlich davon auf der Straße von Montbarrois zurückgedrängt. In Orme saßte man daraushin den Entschluß, den Feind auszuhalten, allein das erwies sich, wie später erzählt wird, unausschhrbar; 5., 7./57. traten daher um diese Zeit um so mehr den Rückzug nach dem Regimentssammelplaße bei Les Roches an, als sie sich auch von Queschevelle aus bedroht sahen. Den beiden Kompagnien solgte (nach Crouzat) die zwölfpfündige Batterie der seindlichen 2 Division auf der Straße nach Orme und ging südlich des Ortes in Stellung, während sich die Brigade Bivenot hinter Min. de la Fontaine und den südlich davon gelegenen Häusern zum Angriff entwickelte.

Da es auch bier für einen flaren Ueberblick über ben fpateren Berlauf ber Schlacht nothwendig ift, die erste Angriffsrichtung ber Brigade Bivenot festzulegen, so muß ber Anmarich ber Brigade Bivenot näher berührt werden, um so mehr, als ihre beiben Regimenter nach bem mifgludten erften Sturm im Allgemeinen an ber erften Richtung und in ihr an ber erften Gefechtsgliederung festhielten. An ber Spite ber Brigade, auf ber Strafe von Boiscommun nach Orme, befanden sich die 3. Augven, die Batgillone in folgender Reihe: 2, 3, 1: rechts neben ihnen die 68 er. Als die Batterie Frels für einige Zeit mit ihren Geschützen nach Suben abschwenkte, wurden vom 3. Bataillon, bas zuvor bei Orme bas Gepäck abgelegt hatte, zwei in Schützen aufgelöfte Lompagnien vorgezogen, welche die Richtung auf jene Batterie und die Sübfront des Rirchhofes nahmen. Da die ganze Häusergruppe bei Min. be la Kontgine, nördlich und süblich ber Straße Orme-Beaune, sich als unbesett herausstellte, so warfen sich die 3. Zuaven im Laufihritt an fie beran und entwickelten fich hinter ben beiben Baufern nördlich ber Strafe zum Gefecht. Schon hierbei follen die 3. Zuaven

empfindliche Berlufte erlitten haben.\*) Bom linken zum rechten Flügel standen alsdann die 3. Zuaven, die nun hier sämmtlich, wie auch die darauf eintreffenden 68er, das Gepäck ablegten, folgendermaßen: zwei Kompagnien 3. Bataillons auf dem äußersten linken Flügel, ausgeschwärmt am Rolande-Bach, dahinter 1. Bataillon, in der Mitte 3. und auf dem rechten Flügel das 2.

Neben bie 3. Ruaven fetten sich nach rechts inzwischen die 68er und zwar ebenfalls auf Din. be la Fontaine, jedoch binter bem großen weißen Gebäude auf der Subseite der Straffe. Daf bies die Befechtsformation der Brigade Bivenot im Allgemeinen während des ganzen Schlachttages blieb, ergiebt fich aus ben Leichenfelbern, bie am anderen Tage besichtigt wurden. Das Feld ber 3. Ruaven bildete ungefähr ein Quadrat, beffen westliche, Seite etwa 200 Schritt westlich von Min. de la Fontaine in fentrechter Richtung auf ben Rirchhof verlief, und beffen östliche Grenze eine der Weg von der Strake Orme-Begune zur Strake Begune .-- Batilly mar. Genau in der Mitte bes Leichenfeldes lief der Rolande-Bach. Allerdings befanden sich auch Leichen und Befleibungsftude ber 3. Ruaven in bem Bintel zwischen ber Strafe nach Orme, dem Rolande:Bach und dem Berbindungswege der Straffen nach Orme und Batilly sowie auf ber Strafe von Orme, allein es waren im Bergleich zu ben anderen Theilen doch nur wenige. Hauptfächlich lagen Mobilgarden dort; die meisten Todten gehörten ben 68ern an, aber auch alle anderen Regimenter ber 2. Division waren vertreten. Sogar ein 85er foll hier nach v. b. Golt gefunden worden fein. Dies wäre nicht unmöglich, weil sich an dem vom General Crouzat geführten Sturme, außer ben frischen Truppen ber 3. Division, Mannschaften aller Regimenter ber 2. Division und sogar ber 1. betheiligt haben. Das 1. Bataillon 68er war rechts in Fühlung mit Mannschaften vom Regiment Deur-Cebres, \*\*) bas zur Brigade Aube geborte, beren Gefechtsbereich fogleich stizzirt wird. Sonach ftanden, Front gegen Subwest = Beaune, mit Kirchhof: die 3. Zuaven links, bie 68er rechts.

Weiter öftlich hatten fich an ber Straße nach St. Loup les Bignes bie Borpoften von 6., 8./57. befunden, von denen von 8./57. ein Aug

<sup>\*)</sup> Greneft, S. 320. - \*\*) Greneft, S. 323.

als Beobachtungsposten in La Grange mar, ein ameiter in L'Ormette und der lette in Narrison. In letterem Dorfe ftand am 28. fruh noch ein Zug von 6./57., von ber zwei Rüge auf Keldmache bei Le Martrop und westlich davon waren. Aukerdem batte befanntlich Haubtmann Reige pon Orme aus einen Rug pon 5./57, nach Narrison geschickt. ber noch zur Reit eintraf, um an bem bortigen Gefecht theilzunehmen. Die 1300 m nach der Tiefe auseinandergezogene 8./57. hatte den feindlichen Borpoften am nächsten von Allen gestanden, etwa 400 m davon entfernt. Sie war im Kalle eines Angriffs mit überlegenen Kräften. die sich unbemerkt auf Ueberfallentfernung beranichieben konnten, baber befonders gefährdet: die Entfendung nach La Grange mar aber auch ein Fehler, weil von dort nicht mehr beobachtet werden konnte als von Le Martron aus, und daß ber Zug in La Grange schwerlich Narrison in Ordnung erreichen wurde, falls überlegene Kräfte auftraten, ließ fich wohl vorausiehen. Glückte nun die Ueberrumpelung von la Grange. fo wurden mahrscheinlich auch die Bostirungen von Le Martron und L'Ormette mit fortgeriffen. Der Gegner war augenscheinlich burch ortsanfäffige Rundichafter fehr gut über biefe unzwedmäßige Aufstellung unterrichtet, benn ohne baß vorher etwas Auffälliges von St. Loup les Bignes ber, außer ber bort aufgetretenen Batterie, bemerkt worden wäre, traten &a Grange gegenüber gegen 93/4 Uhr plötlich mehrere Bataillone hervor, die den dortigen Zug aus dem Wege fegten. Nach bem Berichte bes Hauptmanns Soeft (6./57.) follten bies 3. Ruaven gewesen sein; hier scheint jedoch ein grrthum vorzuliegen. Der Angriff erfolgte nämlich von der Brigade Aube und nicht von der Brigade Bivenot. Der Aug von La Grange rift ben anderen in L'Ormette mit sich fort, und wie es in solchen Augenblicken zu gehen pflegt, so war es auch hier: die Mannschaft ging burch und fonnte erft von F./16. gur Befinnung gebracht werben. Die Lage ichien überhaupt hier gleich anfangs recht bedenklich zu werden, denn der Brigade Aube, die fonell bie Entfernung bis Jarrifon gurudlegte, folgte beträchtliche Ravallerie, bereit, auf die Kliehenden einzuhauen. Hauptmann Sveft hatte inbessen Zeit gefunden, seine beiben Feldwachen nach Jarrison heranguziehen. Dort besette er mit zwei Rugen ben Gubsaum bes Dorfes, ein Zug 6./57. und ein Zug 5./57. blieben in Reserve. Durch bas sichere Keuer von 6./57. tam die französische Berfolgung unter

erheblichen Berluften zum Steben, und als gleich barauf ein Räger-Regiment zu Bferde (Nr. 7) an Farrijon vorbeigttadirte, um bie fliebende 8./57, ju erreichen, murbe auch dieses jurudaewiesen. In diesem Augenblick erhielt Hauptmann Soeft Befehl vom Batgillon, Karrifop au räumen und sich nach Mins. be la Montgane aurudaugieben. Um 121/4 Uhr will 6./57, erft Narrijop verlassen haben, mas aber zu spät angegeben au fein icheint, und bann ben Rudaug nach ben Soben von Les Roches fortgesett haben. Dort überwies Oberft v. Cranach 6.:57. ben inzwischen am Kirchhofe von 7./57, abgekommenen Rug unter Lieutenant Lang, so daß Hauptmann Soest von nun an fünf Rüge unter seinem Befehle hatte. Der Feldwebel von 6./57, war in Jarrison schwer verwundet liegen geblieben, wovon Hauptmann Soest erft auf bem Rudwege Kenntnif erhielt. Da er die Baarschaft der Kompagnie bei sich führte, die am 21. nicht hatte gelöhnt werden können so war ber Berluft doppelt ichmerglich. Als am Abend Hauptmann Soeit Parrison wieder besetzte, fand er den Feldwebel mit der Baarschaft vor. Dies burfte bier ber Stand ter Dinge gegen 12 Ubr gewesen sein. 8./57, war inzwischen gesammelt und bei Les Roches aufgestellt worden, wo fie ber Bionier-Rompagnie von Rleift "attachirt" murde!

Abjug von F./57.

Nachbem 6., 8./57. ihre Vorpostenstellungen geräumt hatten, befand sich nunmehr nur noch F./57. im Borgelände, aus dem 9./57. (etwa gleichzeitig mit 6./57.) von Min. Lambart nach Foucerive zurückgegangen war. Gegen 113/4 Uhr erhielt Major v. Gerhardt (F./57.) von der 38. Infanterie-Brigade Befehl, sich nach Ormetrou zurückzuziehen, das dortige Schloß mit zwei Kompagnien zu besetzen und zwei in zweiter Linie zu lassen.

Beim Eintreffen des Befehls drohte F.,57. noch keine Gefahr, Major v. Gerhardt beließ daher jest noch die Vorpostenkavallerie am Feinde und führte das Bataillon in Kompagniekolonnen-Bewegungen, wie man es auf den Exerzirpläten nicht schöner sehen kann, zurück. F./57. sollte, wie ein neuer Besehl besagte, in dieser Stellung den linken Flügel der Brigade decken und nach Kräften einen Durchbruch der Lücke zwischen der 39. und 38. Brigade verhüten! 9., 10./57. besetzen das Schloß von Ormetrou, 11., 12./57. verblieben am Uebergang der Straße nach Benouille am Rolande-Vach. Der Feind hatte den Abmarsch

durch Granatfeuer einer Apfündigen Batterie westlich von Koucerive aus und durch Infanteriefeuer beläftigt. Kaum war dies geschehen. als ein neuer Befehl (von der Division) eintraf, wonach zwei Kompagnien nach den Höhen von Les Roches abziehen, zwei andere im Borgelände bleiben follten: allein diefer Befehl war noch nicht ausgeführt, als Major v. Scherff felbst ben Major v. Gerhardt veranlagte, bas gange Batgillon nach den Söhen von Les Roches in die Linie der Batterie Anguer, die damals gerade das Feuer eröffnet batte, zurudzuführen. Major v. Gerhardt löfte nun 11., 12./57, im Grunde in Schüten auf und marschirte mit 9., 10./57, auf die Höhe von Les Roches, die dort zugleich als Artilleriebededung bienten. Erst nachdem die bier befindliche Batterie Anauer die Stellung geräumt hatte, sollte ihr F. 57. folgen. Da dies nun bald eintrat, so 30g Major v. Gerhardt 11., 12./57. nach Les Roches beran und marschirte in Kompagniefolonnen der Batterie Knauer nach. Raum war die Bewegung begonnen, als (vom Regiment) Befehl eintraf, die verlaffene Sohe wieder zu bejeten. Sofort wurde Rehrt gemacht, 9., 12.,57. wurden in Schüten= formation vorgeworfen, 10., 11./57. folgten als Halbbataillon. Hier traf später auch 2./57. ein, über die Oberst v. Cranach sich die Berfügung als einzige Regimentereferve porbehielt! Somit befanden fic auf den Höhen von Les Roches nach 12 Uhr mittags: F./57., Die 2. Bionier=Rompagnie, 2., 6., 8./57., 1 Bug 7./57. und 1 Bug 5./57. Das war eine zwar fleine, aber werthvolle Macht an diefer Stelle, um jo mehr, als der rechte und linke Klügel von 5./16. und zwei Drittel der 8./16. in fünftlich verstärften Gebäuden besetzt waren. Es waren jogar hier fürs Erfte Truppen entbehrlich, um I.,57., das inzwischen bis über die Straße nach Barville gurudgedrängt mar, zu unterftüten; die Befehle zur Räumung von Ormetrou u. f. w. ericheinen baber begründet, benn zur Unterftützung mußte F./57. junächst näher herangenommen Das persönliche Eingreifen des Majors v. Scherff war mithin nütlich und vorbedacht, um einer miglichen Wefechtslage recht= zeitig zu begegnen.

Bon den höheren Instanzen war Folgendes veranlaßt bezw. Weldungen und gemelbet worden:

Um 10 Uhr 28 Minuten durch Telegramm von Oberst v. Radecke baberen Gübrer. (1. Kavallerie-Division) an das 10. Armeeforps aus Bonnes: "Kavallerie-

Division hier konzentrirt. Lieutenant v. Maltahn von 4. Manen soll in Beaune zur Erstattung von Melbungen bleiben."\*)

Um  $11^1/4$ . Uhr melbete General v. Wedell aus Beaune (an ?1: "Batilly hat diesseits geräumt werden müssen, weil der rechte Flügel der diesseitigen Stellung von mehreren seindlichen Bataillonen umsgangen worden",\*) und um  $11^3/4$  Uhr die 19. Division an das 10. Armeekorps:

Feind versucht, jedoch nicht sehr energisch, den rechten Flügel zu umgehen, kanonirt auch in der Front. Batilly ist geräumt. Auf Meldung und Anfrage des Generals v. Lüderig\*\*) (4 Regimenter, 1 reitende Batterie, 1 Bataillon) ist dieselbe\*\*\*) ersucht worden, mit 1 Bataillon Barville zu besetzen, mit Kavallerie-Division bis Barville und von da südwärts näher heranzukommen. Besehle an sie, wenn Generalkommando anders versügt, auf die Straße Beaune—Boynes zu senden.\*)

v. Scherff.

Leider ohne Zeit= und Ortsangabe meldete die 19. Division (jedensfalls an das 10. Armeekorps):

Die Vorposten sind herangezogen, Verbindung mit der Brigade Valentini ist nicht mehr vorhanden. Hessische Reiter werden eingeschoben werden. Von Batilly und Orme her der Angriff heftig.\*)

v. Scherff.

Um 11 Uhr 18 Minuten telegraphirte Generallieutenant v. Hartmann (1. Kavallerie-Division) aus Boynes an das 10. Armeekorps: "Die Patrouillen der Feldwache bei Arconville melden, daß die seindliche Infanterie, ungefähr zwei Kompagnien, die in Nancray und Batilly gestanden, sich nach Batilly zieht und bei Nancray andere Insanterie anrückt."\*) Diese Meldung wurde vom Generalkommando an General v. Boyna (19. Division) mitgetheilt, "mit dem Ersuchen, wenn etwas besonders Interessantes vorfällt, direkt an II. Armee zu telegraphiren".\*)

Außer biesen Meldungen und Maßnahmen sind jedenfalls noch manche andere erfolgt, die theils nicht in das Kriegsarchiv des großen Generalstabes gelangt sind, theils mündlich erledigt worden sind; die

<sup>\*)</sup> Rr. A. S, III, 1, VI. — \*\*) 1. Ravallerie-Division. — \*\*\*) Bezieht sich auf die 1. Ravallerie-Division.

mitgetheilten gewähren indeß schon einen interessanten Ginblick in die Thätigkeit der verschiedenen Instanzen.

Nun hatte aber bas 10. Armeekorps die 19. Division ersucht (s. vor), "besonders Interessantes direkt an die II. Armee zu telesgraphiren". Infolge dessen war von der 19. Division an die II. Armee die Seite 78 mitgetheilte Weldung erstattet worden. Dieser folgte nun 1 Uhr 23 Minuten folgendes Ansuchen:

Ravallerie-Division so rasch als möglich, um unseren rechten Flügel gegen Umgehung zu sichern, namentlich auch Batterie.\*)

v. Scherff.

Die Meldung von Seite 78 bilbete die Grundlage für die Entschlüsse des Prinz-Feldmarschalls, und durch sie erst erhielt er ein ungefähres Bild von dem wirklichen Stande der Dinge dei Beaune la Rolande. Auch konnte sich der Prinz-Feldmarschall, weil er den Standpunkt des Generals v. Boigts-Rhetz kannte, daraus die sich wenig deckenden Meldungen des 10. Armeekorps und der 19. Division erklären, und zuletzt mußten die Punkte Beaune und Juranville dem Prinz-Feldmarschall die Erwägung nahe legen, daß es sich an jedem derselben um eine besondere Aktion handelte. Jedenfalls hatten die Meldungen des 10. Armeekorps und der 19. Division an die 11. Armee die gewünschte Wirkung, denn um 1 Uhr berichtete das 3. Armeekorps an die 11. Armee (Eingang 1½ Uhr) aus Piksiviers:

5. Division steht bei Bopnes bereit, in das Gesecht einzugreisen. Kavallerie Division Hartmann ist auf Wunsch des 10. Korps nach Barville dirigirt. Die reitenden Batterien der Korpsartillerie im Marsche über Dadonville auf Bopnes, Fußbatterien der Korpsartillerie bei Estoup.

A. B.: Kretschman, \*\*) Major.

Um 1 Uhr 50 Minuten\*\*) nachmittags setzte General v. Alvensleben den General v. Boigts-Abetz aus Pithiviers hiervon durch folgende Mittheilung in Kenntniß: "5. Infanterie – Division marschirt nach Boynes und wird bereits dort sein. Die Division Hartmann marschirt nach Barville u. s. w., Theil der Korpsartillerie auf dem Marsche nach

<sup>\*)</sup> Rr. A. C, III, 9, IV, b. — \*\*) Siehe bie Bemerkungen über bie Aufbruchszeit bes Bring-Felbmarichalls, S. 78/79.

Grb. Renneville. Meldungen über Stand ber Dinge an 5. Division. "\*) So aewik General v. Boiats-Rhet auch auf die Bulfe der 5. Division zählen konnte, so durfte er doch, wenn er die Entfernung von Bonnes bis Beaune überichlug, auf ihr Gintreffen bort por 31/2 Uhr ichmerlich gablen. Uebrigens ift die Reit bes Eingangs dieser Mittheilung beim 10. Armeeforps nicht zu erkennen. Um 11/2 Uhr melbete benn auch bie Kavallerie-Division Hartmann (vermuthlich an das 10. Armeefords): "Die Ravallerie-Division mit 11 Estadrons fteht südlich Barville, Die Batterie mit zwei Estadrons habe ich eben auf Batilly vorgeschickt."\*)

Es wird nun nothwendig, die Ereignisse selbst zu ffizziren, worauf biefe Melbungen Bezug baben.

## c. Der Angriff auf bie Gudweft= und Beftfeite von Beaune la Rolande.

Magnabmen p. Nakmer.

Die Division Bolignac batte sich, wie bargestellt, füblich und und Erwägungen nördlich ber Cafar-Strafe entwickelt und Bortheile errungen, und ber auf der Südweftfront von Begune la Rolande befehligende Sauptmann v. Rapmer (16. Regiment) hatte das langfame Auruchveichen bes in diefer Richtung befindlichen I./57. (Major v. Schoeler) bemerkt. Den weit auseinandergezogenen Kompagnien diefes Batgillons folgten ftarte Soutenschwärme, die fich nördlich gegen La Bretonniere, füblich über Galveau direkt gegen den Kirchhof von Beaune la Rolande wandten. Als die feindlichen Schützen die Linie Le Clouseau - Galveau überidritten hatten, beobachtete Sauptmann v. Ratmer binter ihnen mehrere geschloffene Batgillone, Die man auf etwa eine Brigabe ichatte. Beftlich bes Kirchhofes befand sich damals bekanntlich die 1. fcmere Batterie.

> Hauptmann v. Natmer glaubte, felbst in ber Nähe ber Beftfront bes Städtchens verbleiben zu follen; um aber rechtzeitig und gut über die feindlichen Borgange unterrichtet zu werden, hatte er die Premierlieutenants v. Rerée und Ment zu jener Batterie entfandt. Babrend diefer Gefchehniffe bemerkte Hauptmann v. Natmer auch bie aus ber Begend von Queschevelle-Maizerie zurückgehenden Borpoften (Theile von II./57.), jedoch verhinderte die Unübersichtlichkeit des Geländes, zu iener Reit borthin einen so ausreichenden Einblick in die feindliche

<sup>\*)</sup> Kr. A. S, III, 1, VI.

Stärke und Absicht zu gewinnen wie in dem offenen Raum weftlich vom Städtchen. Diefer Umftand sowie bie geringe Stärke feiner Truppen erregten in Hauptmann v. Natmer damals bereits lebhafte Beforanisse, weil von Sudwesten eine gebecte Annaberung zu beiben Seiten ber Strake von Orme bis auf 500 m an die West- und Sudwestfront von Beaune la Rolande möglich mar. Daß aber sowohl aus bem Gudwesten wie aus bem Westen bedeutende feindliche Maffen aufammenauwirken bereit ftanden, ichien Hauptmann v. Rapmer über ieben Aweifel erhaben. Gine Bestätigung erblidte er gubem barin. baß por 11 Uhr, südöstlich von Orme, südlich von Galveau und nördlich vom Bois be la Leu ie eine feinbliche Batterie auf ben bortigen leichten Anhöhen in Thätigkeit traten. Solange die Batterie Frels in ihrer Stellung ausharrte, ichien die feindliche Infanterie an erfolgreiches Bordringen nicht zu benten. Nene Batterie hatte fich nun später geamungen gesehen, ihre Stellung zu räumen, und bie Brigabe Boiffon inzwischen bie Richtung auf La Bierre percee eingeschlagen.

von I./57. an; aber fo vortrefflich die Feuerleitung biefer Batterie war, Batterie Greis. fie konnte allein, nur unterftütt burch vier Rompagnien, bas Fortichreiten ber über 2000 m breiten feindlichen Schütenlinie nicht mehr verhindern, sondern nur verlangsamen. Der gunftige Reitvunkt, um ben Angriff nach Rräften zu erstiden, war damit vorbei, und ber Rachtheil konnte auf jener Front bei ber Gigenartigkeit bes Geländes nicht mehr ausgeglichen werben, solange nicht von Barville aus frische Kräfte eingriffen. Der eine und erfte Migerfolg mußte nun, nachbem bie feindliche Umfassung ausgeführt war, neue nach sich ziehen; benn vier Rompagnien vermögen auf einem bedunglosen offenen Raum eine ganze Brigabe überhaupt nicht aufzuhalten, wenn sie umfaßt find: bier tamen

Sie hatten ein vorzügliches Schuffelb vor fich gehabt und murben in weitem Halbfreise die feindliche Infanterie in Schach gehalten haben; wenigstens kann man das aus ben Borgangen bei Long Cour mit Gewißheit schließen. Unsere schwache Infanterie mit ihrem minderwerthigen Gewehr war außer Stande, in dem offenen Raume hart=

noch die größeren Schufleiftungen des feindlichen Gewehres bingu. Wie bas Belande nun einmal westlich vom Städtchen beschaffen mar, hatten

Bremierlieutenant Frels ichloß fich ber rudwärtigen Bewegung Rragmette bes

babin gleich anfangs etwa vier Batterien gehört.

nädigen Wiberstand zu leiften, jo febr fie ben Willen bazu batte. Der Artillerie liegt es in folden Fällen ob. abaufperren: fie mar bagu in berporragendem Grade geeignet wegen ihrer damgligen Ueberlegenheit an Rabl und Wirkung. Will man also überhaupt irgend eine Stellung bartnädig vertheibigen, fo muß junächft bie Frage beantwortet werben. wo der strategische und taktische Schwerpunkt der Stellung liegt, und banach muffen die Makregeln getroffen werden. In allen Fällen aber foll die Artillerie von vornherein ftark auftreten. Die Schlacht von Beaune la Rolande nahm gleich anfangs eine bedenkliche Wendung an. weil fich berausstellte, dan bie Bertheilung unferer Streitfrafte nicht im Ginflang mit ber Aufgabe ftand und weil bei ber Bertheilung ber Streitfrafte die Artillerie nicht für die ftrategische Front in geboriger Stärke in Bereitichaft gehalten murbe.

Offenfine ber Divifion Bolignac.

Nachdem die Batterie Frels zurückgegangen war, brachen die feindlichen Infanteriemassen von Südwesten. Westen und Nordwesten por. aleichwie hochwasser, bas einen Damm burchbrochen bat. Dieses Borgeben erfolgte geschickt und gleichzeitig von den beiden Brigaden der 1. und 2. feindlichen Divifion, die fich von Sudweften und Weften gegen die Sudwestfront von Beaune la Rolande und die Weftfront bes Kirchhofes wandten, nämlich von ber 2. Brigade (Oberft Brifge) ber 1. Division und ber 2. Brigade (Oberst Bivenot) ber 2. Division. Ein solches Zusammenwirken von Brigaben verschiedener Divisionen ift nicht bas Spiel bes Zufalls, sondern bas Ergebniß planmäßiger Anordnungen. Freilich unterftütte bas geschilderte Gelände bas Zusammenwirfen außerorbentlich, besonders im Gudweften. Bor 11 Uhr lagen Massen feindlicher Infanterie etwa auf 500 m vor der Westfront des Kirchhofes, und die gesammten Säufergruppen von Min. de la Kontaine befanden sich in feindlichen Sänden. Das Feuergefecht ber bortigen beutschen Infanterie war bis dabin schwach gewesen, auch jest bot sich ben Bertheidigern bes Städtchens noch feine Belegenheit zu wirksamer Reuerthätigkeit.

Pene Gr. wägungen v. Ratmer.

Hauptmann v. Natmer hatte aus den Meldungen ber Bremierbes Hauptmanns lieutenants v. Neree und Ment, aus bem Frontmachen ber Batterie Freis nach brei Richtungen, sowie besonders durch versönliche unermubliche Thätigkeit ben Gindruck gewonnen, daß er mit ben ihm gur Berfügung ftehenden Rräften seine Aufgabe nicht lösen könnte.

er wollte sie lösen! Es mag kurz vor  $10^{3}/4$  Uhr gewesen sein, als er erwog, wie er sich rechtzeitig verstärken könnte. Er wußte noch eine Reserve im Städtchen selbst und hegte Hossnung, vielleicht auch die eine oder andere Abtheilung der Borposten der 57er in der äußersten Noth anhalten zu können; er beschloß damals schon, Beides zu thun. Zunächst jagte er zu Oberstlieutenant Sannow in das Städtchen, stellte ihm den gewonnenen Eindruck vor und bat um jedes Gewehr, das überhaupt in der Stadt entbehrlich sei. Oberstlieutenant Sannow meinte, das bei seinen an sich schwachen Reserven nicht gewähren zu können, sagte aber die Absendung der 6. Kompagnie, Hauptmann Mitsche, zu. Hauptsmann v. Natzmer ritt darauf an den Ausgang nach Orme zurück, hinter ihm her solgte Hauptmann Mitsche mit der 6. Kompagnie im Lausschrift, während das Städtchen bereits von drei Seiten mit Granaten beschossen wurde.

Als sie am Saume des Städtchens angekommen waren, übertrug Hauptmann v. Natmer dem Hauptmann Mitschke sürs Erste die Verstheidigung der beiden Barrikaden an der Straße nach Orme und nördlich derselben. Auf diese Weise wurde 2./16. frei; Hauptmann v. Natmer erstheilte ihr Besehl, vorläusig als Reserve an den Ausgang nach Batilly, wo sie hinter der dortigen Grabenbrücke Stellung nehmen sollte, abzurücken. Nachdem Hauptmann v. Natmer diese Anordnungen getroffen hatte, ritt er auf den Kirchhof, der damals nur ganz schwach mit einem Zuge 3./16. (Lieutenant Hausmann) auf dem Südtheile der Westfront besetzt war. Hauptmann v. Natzmer bemerkte, daß die durch die seindliche Insanterie vorbereitete Umfassung den Kirchhof sehr gefährdete, und sah von Orme her zwei getrennt marschirende auf den Kirchhof zukommende Insanterieabtheilungen, die er auf zwei Kompagnien schätze, ohne zu wissen welche. Er schöpfte Hossmung, seine schwierige Ausgabe nun doch lösen zu können.

Was war inzwischen beim Feinde geschehen? Dem Befehle gemäß hatte General Thornton die 2. Division von St. Loup les Bignes nach Norden auseinandergezogen, die 1. Brigade (Schiffskapitän Aube) öftlich, die 2. (Oberst Vivenot) westlich; erstere mit der Richtung auf Le Martrop, Jarrisop und L'Orminette, letztere auf Orme. Beide Brigaden sollten dann die Südoste und Südwestfront des Städtchens ansgreisen. Die Division hatte in dieser Ausstellung, nachdem die Vorposten

Entwidelung ber Divifion Thornton.

von 6., 8./57. zurückgewichen waren, füblich von Narrison und Maizerie bas Borgeben ber Division Bolignac abgewartet, sich vorzüglich zu beden gewuft und ftand seit 91/2 Uhr mit ihren beiben Brigaben zum Aufbruch bereit. Als sich nun vor 10 Uhr das Aurüchveichen der beutschen Borposten aus der Gegend von Batilly bemerkbar machte. hatte General Thornton Befehl zum Antreten erlassen. Bon der Brigade Aube mandten sich brei Bataillone 34. Mobilgarben-Regiments in einer entwickelten Linie gegen L'Orminette, bas fie, porgreifend bemerkt, gegen 111/4 Uhr besetzen, mabrend ein Bataillon Mobilgarben be la Savoie im zweiten Treffen gefchloffen folgte. Beftlich von ber Brigade Aube befanden fich zwei Batgillone bes 68. Mobilgarben-Regiments, westlich von biesen brei Bataillone des 3. Maric-Rugven-Regiments. Die Bataillone 68er besetten zunächst L'Orme, bas nicht vertheibigt murbe. und folgten den dortigen Borpoften in Richtung Min. de la Fontaine. Hier wurden bald hintereinander alle fünf Bataillone der Brigade Bivenot hinter ben bortigen Häusern aufgestellt.

Inzwischen war es  $10^3/4$  Uhr geworden; die Brigade Vivenot beobachtete in dieser Stellung längere Zeit eine abwartende Haltung. Um den späteren Zusammenhang der Bewegungen schon jetzt erkenndar zu machen, sei kurz bemerkt, daß sich die Brigade Aubs von L'Orminette mehr und mehr nach Osten zog, zunächst nach Mins. de sa Montagne und darauf bis östlich der Straße nach Foucerive, und da die Brigade Vivenot dauernd ihre Anstrengungen gegen den Ausgang nach Orme und die Südsront von Beaune sa Kosande nur beschäftigt, niemals energisch angegriffen.\*) Während dieser Bewegungen hatte sich die 12 pfündige Batterie der 2. Division zwischen Maizerie und L'Orminette aufgestellt und das Feuer gegen das Städtchen selbst sowie gegen die westlichen Höhen von Beaune sa Rolande mehr und mehr genährt. Da nun um  $11^1/4$  Uhr ebenfalls die ganze Artillerie der Division Polignac in Thätigkeit getreten war, so wurde der Kaum um das Städtchen herum bereits jetzt

<sup>\*)</sup> hiermit stimmt die französische Angabe überein, denn A. le Faure sagt Seite 186: "C'est à l'ouest-que les Français portent leur principal effort, au sud et à l'est, ils se bornent à entretenir une vigoureuse canonade, et à inquiéter l'ennemi, de saçon à l'empêcher de se porter au secours des désenseurs de la partie ouest."

von einer im Salbtreise aufgestellten Artillerie unter Feuer genommen. Das Feuer verursachte wenig Schaben, es fehlte, wie die Deutschen wohl merkten, vorerft an einer einbeitlichen Leitung; das konnte fich immerbin jeden Augenblick andern.

Beim Sauptmann v. Natmer melbete fich an ber Beftfeite von Maria von Beaune la Rolande Lieutenant v. Platen mit dem Schützenzuge von 7./57. Rirchhof Beaune Es war genau 11 Uhr. Dieser Offizier batte ausammen mit zwei la Rolande. Rügen von 5./57, sich in Orme und Maizerie befunden, zwei Rüge von 7./57. waren bekanntlich auf Feldwache gewesen, ein Zug von 5./57. war nach Rarrison zur 6. entsandt. Gegen 101/2 Uhr waren unsere Borpoften verbrängt, das Artilleriefeuer vom Suden nahm an Seftiakeit au, auch die feindliche Anfanterie begann auf der ganzen Front gegen Queichevelle - Orme - L'Orminette lebhafter zu feuern. Strafentreuz von Orme haltenden Offiziere (Major v. Wehren, Sauptmann Feige, Bremierlieutenant Lancelle, Lieutenant Scholl,\*) Lieutenant v. Blaten) überlegten, was nun gescheben sollte, und man fakte ben Entschluß. Orme zunächst zu halten, was Hauptmann Zeige vorgeschlagen Während Major v. Wehren noch mit den Anordnungen in biefem Sinne befakt mar, erhob fic bie feinbliche Infanterie (Brigade Bivenot) zum Borgeben unter lebhaftem Schütenfeuer. Die nun erkennbar werdenden feindlichen Massen, sowie die bereits von Nord= westen bedrohten beiben Kompagnien konnten unter diesen Umständen an einen Biberstand nicht mehr benken, und Major v. Wehren ertheilte ihnen daber ben Befehl, "ohne Aufenthalt zum Sammelplate bes Regiments abzuruden". Major v. Wehren ritt westlich am Kirchhofe entlang in scharfer Gangart poraus, um an ben Ralfofen seinen von zwei Seiten eintreffenden Kompagnien den Sammelplatz felbst anzuweisen. Als er auf die Höhenfläche von Begune la Rolande gelangte, bemerkte er die ungunftige Gefechtslage bei I./57, und die nach Rorden weit ausholende feindliche Umfassung, worüber bisher keinerlei Nachricht nach Orme gelangt mar. Bon Infanteriefeuer begleitet, hielt Major v. Wehren nördlich des Kirchhofes Umschau, und ba er bereits den Rudzug ber Abtheilungen aus Orme für gefährdet erachtete, sandte er durch Lieutenant v. Streit erneuten Befehl, "ben Marsch ohne Aufenthalt zu beschleunigen, weil die Kompagnien fonst nicht mehr durchkommen würden".

<sup>\*)</sup> Bon ben heffischen Reitern, jetiger Flügelabjutant.

Borgreifend sei bemerkt, daß Major v. Bebren wirklich alaubte. als beibe Rompganien auf bem Regimentssammelplate nicht eintrafen. fie maren abgeschnitten morben. Lieutenant v. Streit richtete seinen Befehl an 5./57, aus, die junächst erreichbar mar. Diese batte von Orme aus, fogleich von ber großen Strafe abbiegenb, in Rompagniekolonne im Rebrt die Richtung auf den Kirchhof eingeschlagen, obne Schüten hinter fich. Auf ber großen Strafe ging ber Rug bes Lieutenants v. Blaten in Sektionskolonne gleichfalls ohne Schüten gurud, etwa 80 m aurud folgten awei Ruge 7./57. unter Haubtmann Feige, ebenfalls in Rompagniekolonne ohne Schüten. Die feindliche Artillerie nahm die drei Abtheilungen unter Zeuer, allein sie bewahrten tropdem die Ordnung, nur ber Rug bes Lieutenants v. Platen murbe von mehreren Beichoffen ber 12 Bfünder-Batterie getroffen und auseinandergeriffen; bie Ordnung konnte jedoch jedesmal wiederhergestellt werben, weil die Grangten nicht platten. Lieutenant v. Blaten, felbst von einer Grangte umgeworfen, löfte nunmehr feinen Rug in Souten auf und bog, etwa 300 m nordöstlich von Orme, auf bas freie Feld in Richtung Min. be la Fontaine ab. Er sammelte seinen Zug, um die dort gelegenen Bäuser, die dem Feinde große Bortheile bieten konnten, anzugunden: allein es fehlte an Reit und Material. Er fette baber auf bem füblichen Ufer bes Rolande-Baches ben Marich fort, überschritt ben Bach auf der Brude öftlich Min. de la Kontaine, nahm bier eine turze Reit bas Reuer gegen die feindlichen Maffen auf, fette bann ben Marich wieder fort und ftieß, wie angegeben, am Ausgange nach Batilly zum Hauptmann v. Natmer. Diefer Ausgang mar bamals unbefett, Hauptmann v. Natmer ftellte ben Rug in Sektionskolonne auf ber Strafe hinter bem trodenen Graben auf.

Die Abtheilung unter Premierlieutenant Lancelle war auf dem Wege etwa 400 m westlich von Min. de la Fontaine über den Rolandes Bach gegangen. Da Lancelle vorher gesehen hatte, daß Hauptmann Feige ihm solgte, so besetzte 5./57. den nördlichen Saum des Baches, ließ 7./57., sich durchziehen, die dadurch an die Spitze gelangte, und solgte ihr selbst mit einem Abstande von 50 m nach. Es scheint, daß 7./57. beabsichtigt hatte, den Kirchhof östlich zu umgehen, während 5./57. ihn westlich umgehen wollte. In Aussührung dieser Absichten gelangte Hauptsmann Feige ebenfalls zum Hauptmann v. Natzmer.

Diefer befand fich bamals in großer Beforgnig, benn die bei Sauptmann Oberftlieutenant Sannow beantragte Berftärfung war noch nicht eingetroffen. Mit beller Freude den Hauptmann Feige empfangend, stellte er ihm por, den Marich nicht fortzuseten. Hauptmann Feige hatte aber bereits vor bem Ausammentreffen mit Natmer, als er beim Kirchhofe, der einen guten Ueberblick geftattete, die feindlichen Maffen im Besten und Suben bemerkte, ben Gebanten erwogen, ob es unter biesen Umftanden nicht geboten fei, den Weitermarich einzustellen. In diesem Sinne ertheilte er dort an Bremierlieutenant Lancelle Befehl, Die füblich bes Rirchofes vorgelegenen Säufer zu befeten, mabrend ein Rug unter Reldwebel Glafner (7./57.) zwifden Kirchhof und Stäbtden in Schuten aufgelöst Stellung nahm. Einen Ueberblick über die Besetzung bes Kirchhofes selbst konnte Reige bis dabin nicht gewinnen; aus diesem Grunde hielt er bie übrigen zwei Ruge von 7./57. in feiner Sand. Er vermochte fich ber Berechtigung bes Ansuchens Nammers nicht zu verschließen, sah sich andererseits indeffen burch wiederholten Befehl gebunden. Zeit mar nicht zu verlieren; welchen Entschluß er inbeffen faffen mochte, ein Mittel, den Major v. Wehren zu benachrichtigen, batte er nicht.

Feige enticliekt fic, gegen ben Refehl au banbeln.

Roch ware es immerhin möglich gewesen, burch bas Städtchen zurudgebend, den Sammelplat des Regiments zu erreichen. ein dritter Befehl ein, diesmal vom Regiment, unverzüglich burch Beaune la Rolande abzumarschiren. Bevor Hauptmann Keige Zeit fand, bem Befehlsüberbringer eine Antwort zu ertheilen, mar biefer wieder davongejagt. Während Hauptmann Feige noch mit fich fämpfte und die Folgen erwog, die es haben fonnte, wenn er tropbem gegen ben Befehl handelte, ichlug plötlich ein lebhaftes Rreuxfeuer, befonders von ber Infanterie, um ben Standpunkt ber Hauptleute Feige und v. Natmer zusammen, worin beibe Offiziere die Vorbereitung zum Sturme auf ben Rirchhof zu erkennen meinten. Da entschied sich Sauptmann Zeige, den Sauptmann v. Raymer jest über die ichwache Streiterzahl auf bem Rirchhofe unterrichtet hatte und ber die tattifche Bebeutung bes Rirchhofes erkannte, nicht abzuziehen, sondern gegen ben wiederholten Befehl zu handeln; somit befahl er furz: "Alles bleibt bier." Allerdings muß hervorgehoben werden, daß, falls Sauptmann Reige damals mit 7./57. noch abgezogen mare, es nicht mehr möglich gemesen wäre. 5./57. gurudgugieben, weil biese bereits in voller Thatiakeit. bie Bäuser zur Bertheibigung einzurichten, begriffen war und mit anderen Theilen im Teuergefecht gegen ben Angreifer ftanb. Immerbin batten ionach beide Offiziere. Feige und Lancelle, benfelben Entschluß bis zu einem gewiffen Grabe felbftändig gefaßt; freilich batte Letterer von Sauvtmann Reige ben Befehl erhalten, "bie Saufer zur Bertheibigung einzurichten und zu besethen". Allein bies brauchte bamals tein Definitivum zu fein, und Lancelle erhielt von dem dritten Befehl keine Renntnig. Gleich barauf stellte Hauptmann Feige seinen Zug in Sektions= kolonne hinter bem Ruge des Lieutenants v. Blaten auf, Keldwebel Gläsner verblieb noch in seiner Stellung. Erst nachdem bies gescheben war, traf 2./16, ebenda ein und reibte sich hinter zwei Rüge 7./57, an. Haubtmann v. Ratmer bestimmte von 2./16. einen Rug gur Befetzung des Ausganges nach Batilly, die übrigen vier Züge 16er und 57er gur Besetzung bes Kirchhofes, ein Rug 7./57. follte vorläufig außerhalb verbleiben. Nachdem die Hauptleute v. Natmer und Reige sich babin verständigt hatten, daß Hauptmann Reige die Bertheidigung bes Rirchbofes leiten follte, ritt Sauptmann v. Natmer auf ber Strafe nach Batilly vor, wobei er zwei Züge von 5./57, unter Premierlieutenant Lancelle bemerkte. Dieser mar aber icon bamit beschäftigt, bie weftlichen Bäufer fühlich ber Strafe nach Batilly in Bertheidigungszustand zu feten. hauptmann v. Natimer fab baber feine Absichten in erfreulichster Weise bereits erfüllt und theilte Bremierlieutenant Lancelle nur mit, daß Saupt= mann Jeige ebenfalls auf bem Kirchhofe bleibe, daß er felbst ben Befehl auf der gangen Südwestfront führe, Reige auf bem Rirchhofe und Umgebung. \*)

<sup>\*)</sup> Bon bieser Darstellung weichen mir sonst zugekommene Angaben ab. Zur Begründung der meinigen führe ich an, daß im Wesentlichen die amtlichen Berichte des Hauptmanns Feige und des Premierlieutenants Lancelle im Kriegsarchiv des Großen Generalstades übereinstimmen. Es wird z. B. von gegnerischer Seite behauptet, der Hauptmann v. Nahmer hätte dem Hauptmann v. Feige "befohlen", zu bleiben. Der Hauptmann v. Nahmer führte zwar ein Bataillon, war aber jünger als der Hauptmann Feige und konnte ihm daher nicht besehlen. Ich will indessen Feiges Worte aus jenem Bericht kurz ansühren; da heißt es: "Da aber der Feind uns bereits umgangen, ließ ich sammeln (es war nach Empsang des zweiten Besehls, nach Les Roches zu marschiren) und beschloß, mich nach dem Westeingang von Beaune hineinzuwersen. In Beaune gab ich, da die Westlisser nur sehr schwach, von einer Kompagnie 16er, besetz schien, und namentlich die Gehöste am Kirchhose

Enbgüllige Befehung bes Rirchbofes.

Unterdeffen hatte sich ber Rug unter Lieutenant Hausmann (von 3./16.) an der Weftseite des Kirchhofes nach der Mitte der Mauer ausammengeschlossen: augleich waren die genannten vier Rüge vom Ausgange nach Batilly zugweife in folgender Reihenfolge im Laufschritt auf ben Rirchhof geeilt: zuerft (111/4 Ubr) Schützenzug 7./57. (Lieutenant v. Blaten), der den Aug Hausmann nach Norden verlängerte. Er war unvermischt, nur auf seinem linken Flügel ichoben sich Mannschaften von 5./57. und 2./16. ein. Es folgte ber Bug bes Feldwebels Glafner Diefer ichob fich an ber Westmauer süblich bes Ruges von 3./16. und in biefen ein. Sobann folgte ber Rug unter Lieutenant Friedrichsen (2./16.), ber die Nordseite besette, hierauf ber Aug unter Bizefeldwebel Reinbard. Da für diesen an der Rordseite kein Blat mehr war, so verblieb daselbst nur die eine Hälfte, die andere Hälfte vertheilte fich auf die Weftfront. Den Schluß bilbete ber lette Rug von 7./57. (Lieutenant Lang), der anfangs außerhalb des Kirchhofes verbleiben follte. Da es für ibn aber an Raum auf bem Kirchhof feblte, so murbe er wieder 50 m öftlich guruckgezogen. Während nun bald darauf der erste Angriff auf den Kirchhof erfolgte, erschien zum vierten Male ein Abjutant, um sich nach bem Berbleib bes Hauptmanns Feige umzusehen. Er fand Hauptmann Feige nicht, wohl aber ben eben genannten Rug bes Lieutenants Lang, bem er befahl, ibm zu folgen. Lieutenant Lang gerieth zuerst zu I./57. und schloß sich später 6./57. an. Bon 5./57. hatte Bremierlieutenant Lancelle 11/2 Ruge zur Besetzung der genannten Säuser verwendet und führte dort den Befehl in einem Haufe. Unteroffizier Briefand (5./57.) führte dann noch etwa 15 bis 20 Mann biefer Rompagnie an die Weftfront der Rirchhofs= mauer; diese vertheilten sich auf die dortigen 16er und 57er. Die Führer auf dem Kirchhofe waren folgendermaßen aufgestellt: Nordseite: Lieutenant Friedrichsen und Bigefeldwebel Reinhard; Beftfront: im

į

gar nicht besetzt waren, der 5. Kompagnie Besehl, die Gehöfte zu besetzen. Erst während Premierlieutenant Lancelle die Häuser gewaltsam öffnete, tras Hauptmann v. Nahmer ein. Während dieser sich mit mir über die Vertheibigung besprach, kam mir der Besehl vom Regiment zu (der dritte), mich durch Beaune zum Sammelplat des Regiments zurückzuziehen . . . . Hauptmann v. Nahmer stellte das Ansuchen, sihn mit meinen Kräften zu verstärken, ich gab dem Folge und blieb auf eigene Verantwortung." Hiermit stimmt übrigens auch die Angabe des Rajors v. Scherff überein.

Norden: Lieutenant v. Platen, in der Mitte Lieutenant Hausmann, im Süden Feldwebel Gläsner, hinter der Mitte der Westfront Hauptmann Feige. Somit waren die Abtheilungen beider Regimenter an der Westfront stark gemischt, es erwuchsen jedoch daraus keinerlei "Friktionen". Da der Gegner bereits zum Angriff von Westen angetreten war, bevor die Abtheilungen ihre Stellungen eingenommen hatten (11 Uhr 15 Misnuten), so war keine Zeit gewesen, die Feuerleitung näher zu regeln, sondern Hauptmann Feige hatte nur den Besehl ertheilen können: "Alles hört auf mein Kommando." Der Lieutenant Lancelle war mit der Herrichtung der Häuser zur Vertheidigung ebensalls noch nicht sertig geworden, als der Sturm gegen die Südsront begann. In dieser Truppenvertheilung trat während des ganzen Kampses keinerlei Versänderung ein, nur hatte man nach dem Mißlingen des ersten Sturmes Zeit, die Feuerleitung nach den inzwischen gesammelten Ersahrungen sorgkältig zu regeln.\*)

Sauptmann b. Nahmer erhält weitere Berftärfung. Oberstlieutenant Sannow hatte inzwischen sich der Besorgniß, ob es möglich sei, die Südwestfront zu behaupten, nicht entziehen können, denn von dem Entschluß des Hauptmanns Feige war ihm nichts bekannt geworden. In dieser Besorgniß ertheilte er zunächst Besehl, die drei Fahnen nach dem Marktplatz zu schieken, wo sie unter Bedeckung eines halben Zuges von 2./16. traten, der bekanntlich am Ausgange nach Batilly verblieben war. Somit blieb an diesem Ausgange nur ein halber Zug von 2./16. War auf diese Weise dem Hauptmann v. Natzwer wieder ein Theil der Verstärkung entzogen worden, so sollte er dafür entschädigt werden. Oberstlieutenant Sannow versügte nämlich noch über zwei Züge 12./16er\*\*) unter Hauptmann Ohly als einzige Reserve. Da sich die Lage am Südweskausgange (nach Orme) drohender

<sup>\*)</sup> Die Häusergruppe nördlich der Straße nach Batilly, in der Südwestecke des Kirchhoses, war um die Hälste kleiner, als sie auf dem Plane von Beaune la Rolande in der Geschichte der 16er eingezeichnet steht. Dies ist auf dem hier beiliegenden Plane ebenso berichtigt worden wie andere Jrrthümer des Planes der 16er und zwar gemäß einer von mir selbst an Ort und Stelle gemachten Aufnahme. Die Häuser bestanden nur aus der Leichenhalle und der Bohnung des Todtengräbers. Nach Westen waren sie ohne Fenster und Thüren, so daß sie in der kurzen Zeit nicht zur Bertheibigung hergerichtet werden konnten und daher überhaupt unbesetzt blieben. Hinter der Leichenhalle wurde der Verbandplatz angelegt.

\*\*\*) Der dritte Zug war bei der Artillerie.

gestaltete und die Subfront von Beaune la Rolande weniger gefährbet ericien, entichlof er fic, biefe lette fleine Referve ebenfalls aus ber Hand zu geben und sie dem Hauptmann b. Nakmer zu untersiellen. Somit war die gesammte Ortsvertheidigung von jest an auf die Bataillone und Kompagnien verlegt, von deren Thatfraft und Geididlichkeit bas Schickfal bes Tages abbing, und Oberftlieutenant Sannow hatte von nun ab fein Mittel von Belang mehr, nach irgend einer Richtung einzuwirfen. So bedentlich biefe Maknahme theoretisch erscheinen mag, so wird man sie doch billigen müssen; benn die Lage drobte berartig zu werben, daß von vornherein jedes verfügbare Bewehr in Thätigkeit treten mußte, und Erfolg konnte man nur haben, indem man gleich Alles auf eine Karte sette. Mit der ihm eigenen Beberatheit eilte Hauptmann Ohlp im Laufschritt an den Ausgana nach Orme, frob. feiner Aufgabe, als Referve zu bienen, überhoben gu sein, und er traf noch frühzeitig genug ein, um jenen nur mit einem Buge 6./16. befetten und wichtigften Ausgang ordnungsgemäß mit feinen amei Bugen au verftarten. Diefer Offigier führte auf jenem brennenden Buntte von nun ab ben Befehl, und seiner helbenhaften Rube sowie der unbedingten Herrschaft über seine Weftfalen, die ihm wie Automaten gehorchten, ift es hauptfächlich jugufdreiben, daß ber fpätere wiederholte Rabkampf mit Erfola burchgeführt murde. Waren somit awar in Beaune la Rolande selbst im Bereiche ber Sudwestfront Rompagnien aller brei Bataillone untereinander gemischt, so bilbeten die verschiedenen Buge in sich boch geschlossene Körper, so baß die Ordnung aufrecht erhalten werden fonnte, folange jeder Rug feinen Befehlshaber hatte. Im Ortsgefecht reicht bas vollständig aus, und man wurde dagegen auch nichts von Belang einwenden können, wenn nicht aus der Roth eine Tugend hätte gemacht werden muffen.

Anders frand das auf dem Kirchhofe; allein auch hier wurden alle Sowierigfeiten übermunden.

Raum war die Befetung bes Rirchhofes fowie ber Sildwestfront Erfer Sturm auf in der stiggirten Weise verwirklicht, als sich die Brigaden Brifac und Bivenot, erftere von Beften, lettere von Guben nach vorausgegangenem heftigen Infanteriefeuer, jum Sturm erhoben. Es war genau 11 Uhr 25 Minuten. Da nun das nördlich vom Kirchhofe fechtende I./57. bamals noch nicht über die Strafe nach Barville ausgewichen war,

fo konnte die Nordwestspike des Kirchhofes noch nicht angegriffen werden. ohne daß man flankirendes Reuer erhielt. Der Gegner richtete feine Anstrengungen benn auch sehr richtig hauptfächlich gegen bie am schwächsten befente Subweftspine bes Kirchhofes. Diesem erften Sturme ging feine Beschießung bes Kirchhofes burch Artillerie voraus; bie Infanterie wurde auch, nachdem sie abgewiesen worden war, nicht vom eigenen Artilleriefeuer aufgenommen. Die Frangosen maren nämlich burch Rundschafter über bie Schwäche ber Bertheibiger genau unterrichtet und gebachten fich burch einen Sanbstreich bes Schlüffels zur Stellung von Begune la Rolande zu bemächtigen.\*) Im Guben manbten fich die brei Bataillone ber 3. Rugven in zwei Treffen von Min. de la Kontaine aus gegen die Sübfront bes Kirchhofes, öftlich von ihnen bie 68er, ebenfalls in zwei Treffen, gegen ben Ausgang nach Orme; bas auf bem rechten Flügel befindliche Bataillon ber 3. Rugven schwenkte jedoch später gegen biesen Ausgang ab: ob im Westen drei ober vier Batgillone im ersten Treffen waren, ift ungewiß. Bon Guben aus hatte ber Angreifer bis zum Kirchhofe nur 250 m. wobei ber Rolande-Bach im Anlauf übersprungen werben mußte: gegen ben Ausgang nach Orme waren 400 m zuruckzulegen, gegen die Westfront etwa 600 m. Bor dem Antreten der Brigade Bivenot war die genannte 12Bfunder-Batterie fühlich ber Strafe nach Orme bis in die Höhe der Infanterie der Brigade vorgezogen worben und beichof alsbann ben Subweftsaum von Beaune vor bem erften Sturme, aber nicht den Kirchhof, auf etwa 500 m. Während des ganzen Kampfes harrte die Batterie hier mit anerkennenswerther Ausdauer aus; ein Gefour foll nach frangolischen Angaben später fogar bis auf 300 m an bas Städtchen herangeschoben worben fein! Beibe Regimenter fetten fich mit klingendem Spiele und nach einer kurzen Ansprache bes Divisionskommandeurs im Laufschritt in Bewegung; ber Divisionskommandeur felbst befand sich an der Spite der 68er, der Brigadekommandeur bei ben Zuaven. Dieses Bild ber Entschlossenheit, bas die Deutschen beobachten konnten, verfehlte zwar feine Birkung auf die Bertheibiger nicht, boch fiel vorläufig von ihrer Seite tein Schufi. Im Suben wurde der Rolande-Bach ohne Stodung übersprungen, dann der gefträuchige Norbrand start mit Schützen besetzt, die heftig feuerten.

<sup>\*)</sup> Bericht bes Hauptmanns Feige Kr. A. S, III, 1, VI.

Babrendbeisen maren geschlossene Kolonnen gefolgt, die ben Graben zwar mit Beberatheit nahmen, babei aber naturgemaß außer Ordnung gerietben: bivergirend mit ben Augven griffen bie 68er in einem Auge zu beiben Seiten ber Strake nach Orme, aufangs ebenfalls feuernb, bie Subweftspite bes Städtchens an. Gegen ben Angriff von Suben bilbete der Reitpunkt bes Sprunges über ben Graben, ber genau auf bamaliger Rernichufimeite lag, für die Deutschen bas Beiden für die Eröffnung des Reuers. Obwohl bie Ruaven mit großer Entschlossenheit heranstürmten, so gelangten sie mit der Masse nur unerheblich über den Rolande-Bach hinaus. Roch frühzeitiger scheiterte ber Angriff gegen ben Ausgang nach Orme: nur auf ber Westseite gestalteten fich bie Berhältnisse anders. Hauptmann Reige ließ die feindlichen Massen bis auf 400 m heran, bann ichallte es über ben Kirchhof: "500 Schritt — Los!" Der Angreifer blieb inbessen im Borgeben und stutte erft auf etwa 200 m. In diesem Zeitvunft brangten die hinteren Rolonnen nach. man vernahm augenblickweise französische Kommandos: der Bulverbampf vermengte fich mit ber in hohem Grabe von Feuchtigkeit ge= ichwängerten Luft und flebte am Boben, die Sicht mar auf Augen= blide für die Bertheidiger ganglich unterbrochen. Daf aber die Wirkung burchichlagend gewesen mar, bemerkte man, nachdem die Rührer auf der gangen Bestfront bes Kirchhofes bie Ginstellung bes Feuers erreicht hatten. In diesem Augenblicke schwebte ein unbeschreibliches Chaos vor ihrer Front: man fah höhere Offiziere zu Bferde die Mannichaften theils sammeln, theils aufhalten, um sie von Neuem vorzubringen; es gab feine Schuten und Rolonnen mehr, fondern nur verfchiedene unförmige Saufen, aus denen unverftändliche Laute herüberschallten und in benen bie Streiter mit fich und unter fich zu ringen ichienen, ob fie vor ober gurud follten.

Der Augenblick war kurz; "Los — 250 Schritt!" hörte man wiederum die seine Stimme des Hauptmanns Feige jene bekannte Gessechtsstille durchdringen, die jeder Krisis mehr oder weniger eigenthümlich ist, und von Neuem entlud sich ein Feuerhagel, mit jenem sicheren Gefühl von den Bertheidigern abgegeben, das nur der Soldat kennt, der bereits weiß, daß der Erfolg auf seiner Seite sein wird. Bielleicht eine halbe bis eine Minute mag das Feuer gedauert haben, als sämmtliche Führer zum zweiten Male in dieser buntgemischten Linie die Einstellung des

Reuers burchfesten. Der Erfolg war pollständig. Die Reuerdisziplin hatte glänzende Triumphe gefeiert, allein ihrer harrten ichwerere Broben. Rett erft gog die feinbliche Infanterie nach Weften ab. jedoch nicht weit. Am Ausgangspunkte bes Angriffs, bei ben beiben Balben, machte fie Halt, ordnete fich von Neuem und legte fich nieder. Dies bildet immerbin eine bemerkenswerthe Leiftung, Die der Thatfraft der Subrer ein icones Reugnif ausstellt.

Aehnlich verliefen die Angriffe gegen die Sudfront des Rirchhofes und gegen die Subwestfront von Begune la Rolande. 11 Uhr 45 Minuten mar ber erfte Sturm fiegreich abgeschlagen. Auf bem Kirchhofe und an ber Subweftseite von Beaune hatten die Bertheibiger feine hinlängliche Borftellung von der ungunftigen Gefechtslage nördlich des Städtchens. Nach und nach wurde es hell und ftille vor ihrer Front, in unregelmäßigen Kurven lagen ringsumber bie grauen und rothen Geftalten, es maren die Gefallenen und Berwundeten. Die Bertheidiger zählten ihre Batronen, die Führer regelten die Munitionsvertheilung: man batte nur unbedeutende Berlufte gehabt. fein Bunber, daß das Selbstbewuftsein der Mannichaft sich bis ju freudigem Stolz erhob.

Bereinigung bes feinblichen Artilleriefeuers gegen ben Rirchbof.

Hauptmann Reige hatte gerade die verschiedenen Rührer auf dem Rirchhofe babin angewiesen, bei einem mabriceinlichen neuen Sturme das Feuer auf fürzere Entfernung zu eröffnen, den Keind näher beran-Biergu Stigge 2 gulaffen. Er hatte angeordnet, daß im Uebrigen nur Schutenfeuer abgegeben werben follte, wozu er felbst Befehl ertheilen werbe; benn nach seinen eigenen Beobachtungen erhoffte er von einem Nahfeuer noch besseren Erfolg, und außerdem wollte er möglichst mit der Munition geizen. Da schlug genau um 12 Uhr eine Granate in die Leichenhalle ein und ichleuderte mit gewaltigem Rrach Steine und Bebalf umber. Augen= scheinlich hatte die gesammte verfügbare feindliche Artillerie inzwischen Anweisung erhalten, ihr Feuer gegen ben Kirchhof zu versammeln, der von nun ab nach und nach aus einem weiten Halbfreise spstematisch in Trümmer gelegt wurde. General Crouzat, Artillerist von Fach, batte nämlich an einen Theil ber Artillerie ben Befehl bazu felbst erlassen, die übrigen Befehlshaber griffen hierbei verständnifvoll ein. Außerdem hatte General Crouzat seine ganze Artilleriereserve vorgeschickt, die freilich erft nach und nach zu voller Thätigkeit gelangte. Die Mitrailleusen=Batterie maricirte nach ber Cafar-Strafe (wir tommen fväter barauf gurud): eine Bebirgs-Batterie fette fich rechts neben bie 12 Bfünder-Batterie, aber etwas jurid, zwei 4 Bfunder-Batterien ftanden füdlich, eine andere nordlich bes Bois be la Leu, so bak etwa von 121/2 Uhr an 30 Geschütze gegen ben Kirchhof wirkten. War der erste Angriff ohne Artillerie= Einleitung erfolgt, so wollte man jest die ganze Artilleriefraft ein= ieken. Unterdessen war auf dem Kirchhofe Befehl an die Mannschaft erlaffen worden, fich platt niederzulegen; nur die Subrer löften fich im Auslugen ab. Das Artilleriefener nahm mit ber Reit an Beftigkeit zu. Granate auf Ganate erreichte ihr Riel. Gegen 1 Uhr mar die vier Kuß hohe, massive Kirchhofsmauer in Trümmer geschossen, ein Hagel von Gifen und Steinen ergoß sich ununterbrochen über den Annenraum. Soweigsam wartete ein Jeber, was nun fommen wurde. Die Mannicaft kauerte fich bicht an die Reste der Kirchhofsmauer, das Gewehr schußbereit. Allein die Brobe sollte von langer Dauer sein. Gegen 1 Uhr faßte eine feindliche Batterie den Kirchhof noch von der Nordseite: er war nun von Norden. Westen und Süden durch Artilleriefeuer "zugeschnürt". Trothem harrte bie Mannschaft schweigend auß: außer einem gelegentlichen Spaß, wenn Schutt und Erde auf sie hernieder= fielen, hörte man nichts. Um diese Zeit schaute Sauptmann Reige sich nach ben füdlich des Kirchhofes liegenden Säufern um, weil sich von bort ein erstidender Qualm auszubreiten begann. Bremierlieutenant Lancelle hatte zwar melben laffen, bag auch bort die Stellung fiegreich behauptet worden sei; ob aber nunmehr noch die Häuser besett bleiben tonnten, erschien fraglich, benn man konnte jeden Augenblick erwarten, daß sie in Flammen aufgingen. Die oberen Stockwerte brohten bereits zusammenzustürzen, die Leichenhalle war vom Erdboden so gut wie verschwunden, die Grabsteine lagen zersplittert umber, die Graber waren tief aufgewühlt, die Mannschaft selbst zum großen Theil durch Schutt und Erde "lebenbig begraben"; ein Jeder bemühte fich nur, Ropf und Augen frei zu halten, bas Feuer nahm zu. Hauptmann Feige begab sich baber zu Premierlieutenant Lancelle. "Dies ist bas Borspiel zu einem neuen Angriff", bemertte er, "ber Zeitpunkt wird balb berantommen, bereiten Sie fich barauf vor. Berben Sie bie zerschoffenen Häuser besetzt halten können?" "Und wenn uns die Stiefel und Kleider am Leibe verbrennen, bier wird nicht gewichen", antwortete Bremierlieutenant Lancelle. Und die Kleider versengten der Mannschaft thatsächlich am Leibe, die Beinkleider schlotterten ihr am Ende der Schlacht
wie Lumpen um die Beine, an den Stiefeln waren die Sohlen verkohlt,
doch die Mannschaft wankte nicht. Auch die 16er in den öftlich von den
durch die 57er besetzten Häusern unter ihrem heldenhaften Führer
Premierlieutenant v. Nerse verhielten sich genau so, kein Mann verließ
seinen Posten. "Wir haben gegen einen wiederholt gegebenen Besehl
gehandelt", bemerkte Hauptmann Feige, das Monokel einklemmend,
"wir müssen siegen oder untergehen, sonst erwartet uns die Rugel."
"Werden schon", antwortete der lebenslustige Lancelle dem bedächtigen
Feige. Darauf kehrte Lepterer auf den Kirchhof zurück. Seitdem sahen
sich Hauptmann Feige und die Premierlieutenants Lancelle und v. Nerse
nicht wieder!

Hauptmann v. Natzmer hatte während dieser Zeit seinen Besehlsbereich besichtigt. Ueberall sprach er Muth zu; die Leute empfingen ihn mit Hurrah, ohne jede Ausgelassenheit, doch stolz auf den Erfolz und erfreut durch die Fürsorge dieses tapseren Offiziers. Erst eine Augel, die sein Pferd traf, legte seiner Thätigkeit für einige Zeit Fesseln an. Bis Natzmer sich wieder beritten gemacht hatte, ging die Leitung mehr und mehr auf die Kompagnie- und Zugführer über. Hauptmann Feige hatte während dieser Zeit einen Augenblick überlegt, od es möglich wäre, Meldung zu machen, daß er auf dem Kirchhose sei und dort bleiben müsse; doch es verbot sich von selbst, denn der Kirchhos war vollständig "zugeschnürt". Endlich um 1½ Uhr schwieg das seindliche Artilleriesseuer. Man wußte, was nun kommen würde. Bevor wir diesen zweiten Sturm darstellen, muß zunächst der Kampf gegen die Süds und Südsosstront sowie im Norden des Städtchens nachgetragen werden.

Borgehen ber Brigabe Mubé.

Die Brigade Aube war über Jarrison marschirt, die 8./57. vor sich hertreibend. Sie hatte bis zur Einnahme von L'Orminette nur bei Jarrison lebhasten Widerstand gefunden, weil jene Kompagnie, dem Besehle gemäß, möglichst schnell die Südsront von Beaune la Rolande freimachen und sich nordöstlich vom Städtchen zum Sammelplatz des Regiments begeben sollte. Die Brigade Aube hatte von Jarrison zunächst die Richtung auf L'Orminette genommen und war so an den Vorposten von F./57. in Foucerive und Vergouville vorbeimarschirt. Nach der Besetzung von L'Orminette wandte sie sich wieder nach Nordosten, was viel

Reit erforberte: Die Borpoften von F./57. tonnten baber ihre Stellungen noch behaupten, nachdem die übrigen Borposten von Batilly bis Corbeilles bie ihrigen längst verlassen hatten. Erst gegen 118/4 Uhr erhielt Major v. Gerhardt die angegebenen Befehle.\*)

Die feinbliche Brigade Aube fand unter biefen Umftanben gegen 12 Uhr Koucerive und, weiter nach Often ausholend, auch Bergouville unbesett. Ob sie in L'Orminette Truppentheile zurückgelassen hat, ift nicht ersichtlich, auch nicht mahrscheinlich. Nur vier Batgillone -Mobilgarben — ftark, mandte Aube sich mit dem linken Alügel auf Mine. be la Montagne, mit dem rechten auf Ormetrou gegen die Soben von Les Roches, weniger auf die Südostecke des Städtchens selbst, wobei die Brigade ihren rechten Klügel über die Straffe von Ormetrou ausbehnte. Ormetrou war bamals ebenfalls von den Deutschen verlassen, nur auf Mine. de la Montagne hatte fich ein Zug von 11./16 befunden, der sich aber ohne Gegenwehr auf seine Kompagnie in Beaune recht= zeitig und geschickt abzog, als die beiden genannten Rompagnien Rephyrs vom 18. Armeeforps gegen diesen Theil von Beaune im Laufschritt vorfturmten und fich am Rolande-Bach feftfetten. \*\*) Dine. be la Montagne wurde darauf vom Bataillon be la Savoie befett, die brei anderen Bataillone suchten von Ormetrou aus Boben zu gewinnen; es kam jedoch vorläufig auf ber ganzen Front nirgends zu einem eigentlichen Angriff. Bei ber Brigade Aube war eine 4Bfünder=Batteric, die bei Foucerive auffuhr und das Feuer gegen die Höhen von Les Roches gegen die Batterie Knauer richtete. Im Uebrigen muß das Bataillon be la Savoie damals bereits von unferem Artilleriefeuer (Batterie Anguer) arg mitgenommen gewesen sein, denn es stürzte in Unordnung zurud, so dak Aube selbst es sammelte, sich an seine Spite sette und es von Neuem ohne Erfolg vorführte. Dieser Lehre wird es wohl hauptfächlich zuzuschreiben sein, daß von Mins. de la Montagne aus nicht eber wieder Anstrengungen gegen Beaune gemacht wurden, bis die 3. Division 20. Armeekorps eingriff.

Die 3. Division mar 11 Bataillone stark, sie mar um 12 Uhr in Berhalten ber Brigaden süblich Jarrison aufmarschirt, wo sie weitere Befehle erwarten Seneral Segard. sollte, ftand also gleich gunftig für eine rechtzeitige Unterftützung nach

<sup>\*)</sup> S. 140/141. — \*\*) S. 87.

Often und Westen. General Crouzat batte anfangs nicht die Absicht. auch biefe Division einzuseten, die er fich für die Gudfront aufsparen wollte, wo sie unter Umftanden nothwendig werden konnte. Erft als Crouzat sich überzeugt hatte, daß bas von ihm angeordnete Eingreifen bes 18. Armeeforps gegen die Oftfront von Beaune la Rolande fich verzögerte, und nachdem General Billot, trot feiner Melbung, um 12 Uhr 30 Minuten in Beaune zu fein, nicht erschienen war, entschloß er fich, die 1. Brigade (Oberft Durochat, 47. Marich-Regiment, Mobilgarben de la Corse. 5 Batgillone) über Foucerive vorzusenden, wo fie zunächst gebecte Aufstellung binter ber Brigabe Aube nahm. beiden Batterien der 3. Division verstärkten jedoch gegen 1 Uhr bei Bergouville und bei Foucerive die 4 pfündige Batterie 2. Division (fiehe Stizze 3), so daß von da an 18 Geschütze gegen die Höhen von Les Roches und die Sudostede des Städtchens feuerten. In dieser Stellung verblieben alle brei Batterien bis zum Ende ber Schlacht, mit Ausnahme einer, die etwa von 11/2 bis 23/4 Uhr nach Mins. de la Montagne ruckte, bann aber wieder nach Foucerive zurückehrte.

Diese Maßnahmen waren zweckmäßig. General Crouzat setzte nicht nur rechtzeitig seine ganze Artillerie, eingeschlossen Reserveartillerie, ein, sondern beide Artilleriegruppen richteten das Feuer auch einheitlich und dauernd auf diesenigen Punkte, die wirklich angegriffen werden sollten. Auch scheute die französische Artillerie den Nahkampf nicht, denn ihre Feuerstellungen schwankten zwischen 400 und 1200 m.

Bon ber 2. Brigade ber 3. Division, die, seitdem Oberst Girard am 26. gefallen war, vom Oberst Simonin geführt wurde, ließ General Crouzat das 1. Bataillon der östlichen Pyrenäen Boiscommun besetzen und zur Vertheidigung herrichten. Ebendahin wurden die Freiwilligen vom Doubs geschickt, die in der Ordre de Bataille nicht vorkommen. Das 2. Bataillon der östlichen Pyrenäen blied zu gleichem Zweck und mit gleichem Auftrage in St. Loup.\*) Die 78er befanden sich bekanntlich beim 18. Urmeekorps, die 58er mit dem Bataillon Meurthe behielten die genannte Stellung. Man erkennt auch darin zweckmäßige Maßregeln für einen Rückslag, denn ohne Zweisel gedachte General Crouzat sein

<sup>\*)</sup> Greneft, G. 324/325.

Armeeforps im Ungludsfalle auf ber Linie Boiscommun-St. Loup au fammeln, fo daß ihm beide verftartten Flügel als gute Stüthuntte dienen konnten.

d. Der Fortgang ber Solacht im Norben von Begune la Rolande bei I./57. und bei der 1. Ravallerie = Division.

Der Führer ber 19. Division, General v. Bonna, hatte aus nächster Maknahmen ber Räbe die ungünstige Gefechtslage bei I./57.. das nach 12 Uhr in Richtung auf Romainville zurückgebrängt worden war, bemerkt und, wie wir faben. fowohl an die II. Armee genau berichtet, als auch burch ben perfonlich eingreifenden Generalstabsoffizier. Major v. Scherff (F./57.). Mittel aur Begegnung ber übelen Gefechtslage vorbereiten laffen. Er ichatte bie Infanterie I./57. gegenüber zwischen 12 und 1 Uhr auf 6 bis 8 Bataillone, was ziemlich richtig war, benn bamals befand fich ein Bataillon des Obersten Cathelineau bei der Brigade Boisson. Auch batte porber eine aus der Korpsartillerie-Reserve vorgesandte Apfündige Batterie die Front gegen Morden genommen, als die reitende Batterie ber 1. Ravallerie-Division von süblich Barville aus eingriff. Unter solchen Umftänden war I./57. von bedeutenden Kräften umfaßt, bebesonders von Nordwesten. General v. Wonna hatte über diese Gefechtslage wiederholt an das Generalkommando gemeldet; wann dort die Melbungen eingegangen sind, kann zwar nicht genau festgestellt werden, ergiebt fich aber annähernd aus dem Gingreifen des Majors Rörber. Rugleich hatte General v. Woona der öftlich von Beaune eben ins Gefecht getretenen 1. leichten Batterie Anguer Befehl ertheilt, mit vier Geschützen gegen La Bierre percée abzuruden, zwei gegen Foucerive in Reuerstellung zu laffen. Später gedachte ber Beneral in eine Stellung bei La Rue Bouffier auszuweichen, um fich ber Strafe nach Barville möglichst nabe zu halten. Diese Anordnungen lassen die Absicht bes Ausweichens in Richtung bes 3. Armeeforps erkennen, b. h. ber Suhrer ber 19. Division wollte nach Kräften in Berbindung mit Bithiviers bleiben. Man hat das Berhalten der 19. Division getadelt. Allein mir scheint, daß diese Magnahmen boch auch ihr Gutes hatten. ber Feind sah sich dadurch gezwungen, seine Hauptfräfte entweder auch dahin folgen zu lassen, was in Rücksicht auf Long Cour und Barville gefährlich mar, ober von weiteren Angriffen abzustehen. Bermuthlich ist das Ausweichen Ursache gewesen, daß der Gegner von einem Angriff auf das unbesetzte Nordbeaune abgelenkt wurde, der damals das Ziel aller seiner Maßnahmen sein mußte. Jeder Fall konnte sich zum Bortheile der Deutschen gestalten! Da die Batterie Knauer nur 1500 m bis zum Straßenkreuz nordwestlich vom Städtchen hatte, so konnte sie viel früher zur Stelle sein als die Hülfe vom Bahnhof Beaune.

Eingreifen ber Batterie Anauer.

Hauptmann Knauer ließ die Munitionswagen zurud und trabte mit vier Geschützen auf der Straffe nach Barville voraus.\*)

Als er etwa 500 m zurückgelegt hatte, wurde er kurz hintereinander zweimal vom Regimentsstabe ber 57er ersucht, "sich mit ber Reuereröffnung zu beeilen". Hauptmann Knauer ließ sich baburch verleiten. bas Signal "Galopp" zu geben. Er selbst war bis dahin den Beschützen etwa 300 m voraus gewesen, nunmehr verfürzte fich ber Raum amijden ihm und ben Geschützen schnell. I./57, befand sich zu ber Reit noch mit Schüten an ber Strafe nach Barville bis füblich ber Cafar-Strafe. Front gegen Weften, mit ber Maffe im Balbden von Romainville und auf bem Wege babin. Mitten amischen ben Schüten ließ Hauptmann Anguer, dicht fühlich ber Cafar=Strafe, abproken. Die vier Beschütze maren aber bereits viel zu weit vorgalopvirt, benn sie traten sogleich in den Nahbereich eines wirksamen feindlichen Infanteriefeuers, durch das sie in der Front, linken Flanke, sogar im Rüden beschoffen wurden. Hauptmann Anauer sah sich baber gezwungen, mit Rartatiden zu feuern. In fünf Minuten fiel inbeffen ber vierte Theil feiner Mannichaft und Bferbe, bas feindliche Infanteriefeuer wurde gegen die Batterie versammelt; I./57. hatte nur noch Schüten von 3./57. in ihrer Nähe. Es ließ fich unter biesen Umftanden eine Rrisis für die Battterie voraussehen. Der Kommandeur von I./57., Major v. Schoeler, hatte von dem Befehle an Batterie Knauer keine Kenntnif erhalten und bereits vor bem Eintreffen Anauers alle Anordnungen jum Abzuge auf Romainville und zur Besetzung bes Ortes erlassen (mobin bas Bataillon unterwegs mar), als er zu feinem Schrecken bie vier Geschütze herangaloppiren sah. Sofort ließ er alle Rompagnien halten, um bie Bewegung einzuftellen; er felbst begab fich an bie Strafe

<sup>\*)</sup> Die Geschichte bes 10. Artillerie-Regiments fagt irrthumlich: nach Egry.

nach Barville zurud. Inzwischen hatte Hauptmann Knauer wieder auspropen lassen, wobei bas britte Geschütz, das fast alle Mannschaften und Pferde verloren batte, in den Strakengraben gerathen mar. Die feindliche Anfanterie war jest bis auf 300 m von Westen und Norden berangelangt, der Rugführer Alp setzte daber das Geschütz wieder ins Keuer. Unterbessen hatte Major v. Schoeler Freiwillige von 3./57. berbeigerufen, um das Geschüt zu retten. Es kamen auch sogleich ber Unteroffizier Wesemann, ber Gefreite Rempfe sowie bie Mustetiere Räger. Beters. Kartenkämper (3./57.), mährend die brei übrigen Geschütze im Abfahren begriffen waren. Border= und Mittelreiter fehlten, der Stangenreiter faß unter feinem Bferbe. Bebienungsmannicaften maren nicht mehr zur Stelle. Der Geschützführer hielt neben bem noch nicht aufgeprotten Gefchüt. Er follte bem Major v. Schoeler gerade Austunft ertheilen, als er einen Schuff in den linken Arm erhielt. Er idrie. Major v. Schoeler möchte ibn vom Bferbe reifen, boch als biefer bas nicht gleich bewerkstelligen konnte, ließ er sich selbst hinunterfallen. Es gelang wohl, das Geschüt aufzuproten, nicht aber die Brade auszuhängen, da die todten Mittelpferde auf den Tauen lagen. Auch glückte es nicht, die starken Taue mit den stumpfen Seitengewehren durchaufdneiden, und da auch noch der Stangenreiter verwundet worden war, jo tonnte bas Bejdut nicht mehr gerettet werben. Die Frangofen nahmen später den Berschluß beraus.\*)

Die Vergeblichkeit der Bemühungen, das Geschütz fortzubringen, einsehend, hatte sich Major v. Schoeler mit den genannten Mannsichaften wieder zu I./57. zurückbegeben. Während Hauptmann Knauer etwa 1000 m nach Südosten seine drei Geschütze auf dem rechten Flügel der dort inzwischen aufgesahrenen 1. schweren Batterie von Neuem Stellung nehmen ließ, räumte I./57. das von Nordwesten vollständig umgangene Wäldchen von Romainville, in das sogleich seindliche Infanterie von Norden und Westen nachdrängte. Langsam und in voller Ordnung zog Major v. Schoeler längs der Cäsar-Straße ab, in der Linie von Romainville machte er mit 1., 3., 4.,/57. Halt. Dort wurden die

<sup>\*)</sup> So hat den Hergang General v. Schoeler in Nr. 104 des Militär=Wochensblattes 1890 geschildert. Die Angaben decken sich mit den Aussagen sonstiger Augenzeugen, und die hiervon erheblich abweichende Darstellung in der Geschichte des 10. Feldartillerie=Regiments kann nicht als historisch gekten.

Schützen ber 4. und 3. Kompganie unter bem Schutze ber 1. gefammelt. während die 2, bei der schweren Batterie blieb und seitbem aus bem Batgillonsverbande ausschied. Hauptmann Knauer batte inzwischen ben 3. Rug, ber bis babin öftlich von Beaune verblieben mar, berangezogen und feuerte nun mit fünf Geschützen: links von ihm ftand bie schwere Batterie (Frels).

Befehl gum Abmaric auf

Als Generalmajor v. Wovna den ungunftigen Gefechtsumschlag La Rue Bouffler, bemerkte, ertheilte er bem Oberften v. Cranach Befehl, die Höhen von Les Roches aufzugeben und mit allen verfügbaren Streitfraften in ber Richtung auf La Rue Bouffier gurudzugeben (1 Uhr). Der in ber Nähe des Generals befindlichen 1. fdweren und 1. leichten Batterie, somie 1., 3., 4./57. wies Generalmajor v. Wonna selbst ihre dortigen Stellungen an: 3./57, besette barauf bie Südweftfront von La Rue Bouffier, 1., 4./57. verblieben geschloffen in Referve. Oberft v. Cranach batte fooleich 6./57, mit je einem Ruge von 5, und 7./57, in der befohlenen Richtung abrücken laffen, die Major v. Schoeler bereits in La Rue Bouffier vorfand; im zweiten Treffen folgten F./57., 2., 8, 57. und die Bionier-Rompagnie von Rleift, zwischen ber Infanterie waren die beiben Batterien. Bei der Nähe der feindlichen Anfanterie nördlich von Beaune und bei dem um diese Zeit von dort und von Foucerive aus bie Sochfläche freug und quer bestreichenben feinblichen Infanterie-, Mitrailleusen= und Artilleriefeuer mar diese Unternehmung auker= ordentlich schwierig auszuführen. Während nun diese Truppen im Begriff maren, bie neue Stellung zu beziehen, vernahm man aus bem Often ein eigenthumliches, schnell näber und näber kommendes Rollen; Aller Blide mandten sich dorthin. Es waren die 1. und 3. reitende Batterie, die ber fommandirende General zu Sulfe gefandt hatte. Durch die Anfanterie sprenate querst Major Körber, und als er bes Majors v. Scherff ansichtig wurde, rief er ihm zu: "Weshalb geht Ihr benn zurud, ist benn ba vorn nichts mehr zu machen?" "Nein", antwortete dieser. Major Rörber versuchte indessen boch noch, ben Reind zurudzuhalten, und als feine Batterien inzwischen im icharfen Trabe eingetroffen waren, ertheilte er das Signal Galopp, und wie ber Blis schossen beibe reitende Batterien über bas aufgeweichte Erdreich. Das bekannte Signal und jene artilleristische Stille, die nur durch bas Deffnen ber Propen unterbrochen zu werben pflegt, bas Reuchen ber fcmeißtriefenden Roffe, und alle 12 Geschütze bonnerten wie auf ein Reichen los. Beide Batterien standen öftlich der Strake nach Garp, Front gegen Weften und Nordweften. Treffer auf Treffer ichlägt gegen Rorben und Weften in die feinblichen Reihen; aber ichnell mußte Major Körber sich überzeugen, daß vorn nichts mehr zu machen sei, und beibe Batterien folgten auf La Rue Bouffier nach. Somit becten bie beiben reitenden Batterien gewissermaßen ben Rückzug, auch ein eigenthümlicher Kall. Genau um 1 Uhr war ihr erfter Schuf gefallen, ihr Abmarich von Bahnhof Beaune wird baber gegen 12 Uhr 40 Minuten erfolgt fein. Während dieses furgen Kampfes hatte die 1. reitende Batterie gang erhebliche Berlufte von einer Mitrailleufen- und einer anderen Batterie, die südlich von La Bierre vercee ftanden, sowie von einer dritten fühlich des Bois de la Leu. Gleich die erste Granate ber Letteren rif beim 2. Geschüt fünf Pferbe nieber, zerschlug bie Deichfel, warf die Pferbehalter um und war die Urfache, daß die Reitpferbe bes Geschütes in wilber Rlucht umberjagten. Das Geschüt wurde inbessen weiter bedient, die Deichsel reparirt, und die Bferde wurden eingefangen, fo daß die Batterie gefechtsfähig blieb.

Bährend das Generalfommando fic von Begune nach Bahnhof Radblie auf bas Begune begab, hatte ber Generalmajor v. Wonna feinen Standpunkt auf Mins. be la Montagne, suboftlich vom Stabtchen, genommen; hier trafen auch der Generalmajor v. Webell und später ber Oberft v. Eranach (57 er) ein. Auf jenen Sohen befand fich um diese Reit bloß ein Zug 16er, im Winkel ber Strafen nach Labon und Les Cotelles ftanben die beiben Batterien ber 38. Infan erie-Brigabe, die übrigen Truppen hatten bie ihnen angewiesenen Bläte in Beaune eingenommen. den drei auf jener Bobe versammelten Staben überlegte man, mas am beften zu thun fei. Der Generalftabsoffizier ber Division, Major v. Scherff, fprach fogleich bie feste Ueberzeugung aus. bak bas hörbare Reuer die Ginleitung eines Angriffes sei, was bei Allen Austimmung "Diefer Angriff", fuhr Major v. Scherff fort, "muß sich, wenn ber Reind feine Sache verfteht, hauptfächlich gegen Beaune richten, benn Begune ist ber Schlüssel ber Stellung. Die Richtung bes Ungriffes muß hauptjächlich von Westen erfolgen, benn ber Jeind muß sich bemühen, bas 10. Armeeforps von der II. Armee abzutrennen." Major v. Scherff betonte bes Weiteren, daß "ber Reind fehr überlegen und auf

Berhalten ber 19. Dipifion. Gerücht, baß Beaune perloren fei.

eine balbige Unterstützung burch das 3. Armeekorps nicht zu rechnen sei. Daher halte er es für das Zweckmäßigste, die Borposten sogleich einzuziehen, das Regiment Nr. 57 als Reserve zu sammeln und zwar den größten Theil nördlich von Beaune, ein Bataillon östlich des Städtchens. Der Feind sollte dann nur von Kavallerie beobachtet werden, die sleißig und rechtzeitig zu melden hätte, um demgemäß zu handeln". Diesem einzig richtigen Borschlage vermochte man sich leider nicht anzuschließen; die Borposten wurden vielmehr am Feinde belassen, während man den Lauf der Dinge abwartete.\*)

Daß Beaune gegenüber bebeutend überlegene Massen ständen, wußte Major v. Scherff ziemlich sicher aus den Angaben des kriegsgerichtlich erschossenen Waldhüters.\*\*) Nach einiger Zeit trasen die Flüchtlinge der am Morgen zersprengten 8./57. bei Mins. de la Montagne ein, die dort nach und nach nothbürftig gesammelt wurden, und bald darauf meldete der Major v. Schoeler die starte Umgehung mit überlegenen Kräften aus der Richtung von Batisch.\*\*\*)

Jest sah man ein, daß die Borschläge des Majors v. Scherff zweckmäßig gewesen waren, daß auf rechtzeitiges Sammeln des Borpostenregiments kaum noch gerechnet werden durfte und daß man nichts mehr in der Hand habe als eine Pionier-Kompagnie! Man begab sich nun von Mins. de la Montagne auf den rechten Flügel. Der von da aus von der Division an die Borposten erlassene Besehl zum Sammeln traf sie indessen schon auf dem Rückzuge.

Unterbeffen war bekanntlich die 1. schwere Batterie durch die 1. leichte verstärkt worden, und der General v. Wonna hatte sich, nachs dem das Gesecht in der Gegend des Bäldchens von Romainville eine Zeit lang zum Stehen gekommen war, wieder zum linken Flügel zurücksbegeben. Es hatte aufänglich in der Absicht gelegen, mit I., II./57. eine Defensivstanke auf dem rechten Flügel unter Anlehnung an Beaune zu bilden, mit F./57. eine ebensolche auf dem linken, auf den Höhen von Les Roches; doch als General v. Wonna diese Höhe erreichte und

<sup>\*)</sup> Auf diesen Einzelfall glaube ich, abgesehen vom kriegsgeschichtlichen Stands punkt, auch vom taktischen besonderen Werth legen zu mussen, weil auch heute noch gelehrt wird, daß die Borposten grundsählich am Feinde bleiben sollen. Wie das Beispiel zeigt, kann diese Vorschrift zu den übelsten Folgen führen. (Siehe S. 130.) — \*\*) S. 17/18. — \*\*\*) S. 133/134.

zugleich das Feuer aus dem Norden heftig in seinen Rücken einschlug, hielt er die Absicht nicht mehr für ausführbar. Der General erließ daher an General v. Webell und Oberst von Cranach um 1 Uhr den befannten Besehl, "auf den klar erkennbaren Höhenrücken von La Rue Boussier zurückzugehen und dort mitsammt der Artillerie eine Auf-nahmestellung für die Besatzung von Beaune zu nehmen". Nachdem er diesen Besehl ertheilt hatte, ritt er nach dem Centrum (Beaune) und von dort nach den Höhen von La Rue Boussier, um den Truppen rechtzeitig ihre Stellungen anweisen zu können.

Aus der Zeit vorher rührt die Meldung des Majors v. Scherff an das Generalkommando, welche die Entsendung der beiden reitenden Batterien zur Folge hatte.\*) Bei La Rue Boussier wollte General v. Boyna sich alsdann als Verbindungsglied des linken Flügels des 10. Armeekorps und des rechten, des 3., festseisen.

Während nun aber General v. Wonna und Major v. Scherff biefe Befehle birekt an die Artillerie und die 57er übermittelten und ihre Ausführung überwachten, scheint General v. Wedell die Benachrichtigung ber 16er in Beaune unterlaffen zu haben. Weniastens bat ienes Regiment weder ben obigen Befehl noch irgend einen anderen erhalten, und baß ben 16ern jener Befehl nicht zuging, blieb wieber ber 19. Division unbekannt. Man hatte bei ihr angefichts ber boppelten Umfassung wenig Hoffnung, daß jenes Regiment Begune auf die Dauer behaupten könnte, aber man hoffte, daß es so lange werde geschehen können, bis bie Aufnahmestellung von La Rue Bouffier ordnungsgemäß eingenommen ware. Ware bas Lettere gelungen, so erscheint es boch sehr fraglich, ob das Regiment Nr. 16 überhaupt mindestens 2500 m weit zuruckgeben konnte, ohne ernfteren Gefahren von dem inzwischen vom Reinde icon besetzen Romainville ber ausgesett zu sein. Die Lage bieses Regiments blieb also nach jeder Richtung gefahrvoll, gleichgültig, ob es Beaune behauptete ober nicht.

In diesem Augenblick trat nun ein böser Zwischensall ein. Das Pferd bes Majors v. Scherff wurde töbtlich verwundet, und da der Generalstabsoffizier seine übrigen Pferde beim Troß hatte, so mußte er in dieser üblen Lage zunächst seinen Dienst zu Fuß versehen. General v. Woyna hatte zwar die Nachsendung eines frischen Pferdes bei seinem Wegreiten

<sup>\*)</sup> Bahrscheinlich bie Melbung von 113/4 Uhr, S. 142 und 166/167.

nach La Rue Boussier zugesagt, doch fürs Erste blieben General und Generalstadsoffizier in dieser Gesechtskrissis getrennt. Da ein neues Pferd nicht so schnell eintraf, wie Major v. Scherff es erwartet hatte, so wollte er, in der Absicht, die 16 er in die neue Stellung zu führen, sich zu Fuß nach Beaune begeben. Nach Zurücklegung von etwa 800 m rasselten ihm die genannten reitenden Batterien unter Major Körber entgegen, deren Eingreisen dargestellt wurde, und einige Zeit nach ihrem Absahren konnte Major v. Scherff erst ein neues Pferd besteigen. Er suchte nun General v. Wonna dei La Rue Boussier auf, wo er die Truppen bereits in Stellung fand, die Artillerie in der Mitte, die 57 er auf den beiden Flügeln. Während Major v. Scherff sich über die Stellung orientirte, hieß es zum ersten Mal: "Die 16 er sind aus Beaune hinausgeworsen", ohne daß sestgestellt werden konnte, wie das Gerücht entstanden war. Hiernach mußte die Räumung erzwungen worden sein, und das wäre bedenklich gewesen.

Da die 16er aber nicht in der neuen Stellung anlangten, auch fonft nirgends bemerkt murben, fo forichte Major v. Scherff ber Urfache bes Gerüchtes nach; ber General v. Wedell und ber Oberft v. Cranach beftätigten hierbei bas Berücht, festen aber hinzu, "fie mußten nicht, wo bas Regiment jest sei". Major v. Scherff fandte nun den Bremierlieutenant v. Bernuth von der 19. Division in der Richtung auf Beaune ab, um bas 16. Regiment zu suchen und es auf die Stellung beranauführen. Als Lieutenant v. Bernuth nach Berlauf von 15 Minuten nicht zurückfehrte, ritt Major v. Scherff felbst gegen Begune vor. Sublich ber Casar-Strafe fam ihm nun Premierlieutenant v. Bernuth freudig winkend entgegen und rief: "Berr Major, Berr Major, sie find ja noch brin! Nett geben wir boch wieder por?" Beibe Offiziere jagten nun gurud, und Beneral v. Wonna erließ fogleich die nöthigen Befehle, wiedervorzuruden, an die Truppen, wie sie standen, rechter Alügel auf Romainville, linker auf Les Roches. Artillerie in der Mitte. Dies war turz nach 2 Uhr.

Das ift nach Schilderungen der handelnden Offiziere das Wesentliche über einen Borgang, über den ich mich jeder weiteren Bemerkung enthalte.

Borgange Graf Walbersee hatte sich bekanntlich gegen 9 Uhr auf den Weg beim Generalkommando nach Beaune gemacht, als er in Pithiviers heftiges Geschützseuer von 11 bis 1 Uhr. dorther vernommen hatte. Er sah die 5. Division sich bei Dadonville sammeln, tam bei Bopnes an der 1. Ravallerie = Division porbei. bie bort unthätig bielt, weil General p. Hartmann meinte, bei bem \_aufgeweichten" Erbreich nichts unternehmen zu können. Als Oberft= lieutenant Graf Balbersee fic Begune näherte, gewahrte er, bag bas Städtchen bereits von Süben und Südwesten beftig angegriffen sei. 57er gingen eben von Batilly zu beiden Seiten der Römer-Strafe gurud. Seitwärts von ihnen sette Graf Walberfee seinen Weg über Marcilly nach Babnhof Begune fort, wo er General v. Boiats-Rhetz etwa gegen 11 Uhr fand, bei bem er blieb. Der General und Oberftlieutenant v. Caprivi waren zwar ruhig und gefaßt, verhehlten sich jedoch ihre fritische Lage nicht. Da Oberftlieutenant Graf Walbersee bem General. v. Boiats-Rhet aber mittheilte, daß die 5. Division um 9 Uhr bei Dadonville gestanden habe, ihr Gintreffen also, falls fie gleich weiter marschirt wäre, gegen 11/2 Uhr erwartet werben burfte, so wurde Beneral v. Voigts-Abet in dem Entschlusse bestärkt, fich unter allen Umftänden zu behaupten: leider sollte sich jedoch der Marich biefer Division erheblich verzögern.

Rach dem Gintreffen bes Grafen Walberfee ging beim General v. Boiats=Rhet der Befehl des Oberkommandos von 91/2 Uhr\*) (der aber erst um 10 Uhr befördert wurde) ein. Der General hatte barauf an die 5. Division bas mitgetheilte Ansuchen, die Brigade Wedell bei Beaune schnell abzulösen, \*\*) gerichtet. Der Eingang bes Schreibens des Oberkommandos und der Abgang des Ansuchens an die 5. Division find awar nicht gengu festauftellen, jedenfalls aber erließ ber General v. Boiats = Rhet das Ansuchen an die 5. Division, bevor er das Schreiben bes Oberkommandos beantwortete. Das wird gegen 111/2 Uhr gewesen sein. Um 113/4 Uhr melbete General v. Boigts-Rhet an bas Oberkommando: "Infanteriegefecht in ber Wegend von Juranville und Lorcy, in bem ber Feind ftarte Schützenschwärme, aber feine Artillerie zeigt. Ich habe durch einen Theil ber Brigade Lehmann die Brigade Balentini unterftüten laffen und ftebe mit Reft ber Brigade Lehmann und ber Korpsartillerie am Bahnhof an ber Cafar=Strafe. meiner linken Flanke fehlen mir noch Meldungen, doch halte ich nicht für unmöglich, daß ber Reind burch bas Gefecht seinen Marsch nach Norben mastiren will. "\*\*\*)

<sup>\*)</sup> S. 58 59. -- \*\*) S. 108. -- \*\*\*) Rr. A. S, III, 1, VI.

Bei ber Melbung, welche um 113/4 Uhr telegraphisch erstattet werden follte, scheint ein Jrrthum in ber Reitangabe vorzuliegen, ober, was auch möglich ist, ber Befehl bes Oberkommandos von 91/2 11br munte erst eingegangen sein, nachbem sie erstattet mar. hierzu tam nun noch, daß, als sie von der Telegraphenstation in Begune befördert werben follte, ber bortige Beamte die Station abgebrochen batte. Die Melbung ging bann burch Melbereiter nach Bithiviers, wo fie, wie es fceint, um 1 Uhr 31 Minuten einlief. Hätte nämlich bas 10. Armeekorps bei ber Abfassung ber Meldung ben Befehl von 91/2 Uhr gehabt. fo wurde in ihr irgend etwas Bezügliches zu finden fein: und ba bas nicht der Kall ist, so wird auch wohl das Ansuchen an die 5. Division erft nach ihr abgegangen sein. Jebenfalls mar ber Beneral v. Boigts= Rhet bis zu ihrem Abgang (Reit bes erften Sturmes auf Beaune) über die Borgänge daselbst nicht unterrichtet worden, und wahrscheinlich erfuhr ber General auch nicht zur rechten Zeit, daß die Telegraphen= station in Beaune ben Dienst eingestellt hatte.

Nach dem Erlaß dieser Weldung sandte nämlich der General v. Boigts-Ahet noch das folgende Telegramm an das Oberkommando: "Schreiben von heute früh  $9^1/2$  Uhr um 12 Uhr erhalten. Habe die 5. Division ersucht, sofort den General Bedell in seiner Stellung bei Beaune abzulösen, um dann, wenn der Stand des Gesechts dei Juranville es gestattet, den besohlenen Linksabmarsch auszusühren; soeden meldet General Bedell, daß der rechte Flügel seiner Borposten bei Batilly zurückgedrängt wird."\*)

Dieselbe Meldung liegt nochmals genau in diesem Wortlaut vor, jedoch ist in der zweiten der Eingang des Besehls von 9½ Uhr um 11½ Uhr angegeben. Auch diese beiden Meldungen konnten nicht mehr telegraphisch besördert werden und erreichten daher das Oberkommando entweder um 1 Uhr 15 oder um 1 Uhr 21 Minuten; genau ist es nicht zu ersehen. Aussallend ist, daß General v. Boigts-Ahetz von 11½ dis 12 Uhr nur von dem Gesecht dei Juranville spricht. Die Meldung des Generals v. Bedell, auf welche General v. Boigts-Ahetz sich bezog, ist von 11½ Uhr vormittags.\*\*) Sie konnte um 11½ Uhr kaum in den Händen des Generals v. Boigts-Ahetz sein, und daher

<sup>\*)</sup> Rr. A. S. III, 1, VI. — \*\*) S. 142.

erscheint es wahrscheinlich, daß seine Weldung über den Empfang des Besehls des Oberkommandos von 9½ Uhr gegen 12 Uhr abgegangen ist. Die Weldung des Majors v. Scherff von 11¾ Uhr\*) hat General v. Boigts-Rhetz damals aber gewiß noch nicht gehabt. Insolge der Letzteren hatte dann der General die beiden reitenden Batterien unter Major Körder zwar nach Beaune entsandt, aber daß dort inzwischen die Gesechtslage höchst dedenklich geworden war, konnte er aus keiner der dis dahin empfangenen Meldungen entnehmen. Um so mehr mußten die nun eingetretenen Verhältnisse den General v. Voigts-Rhetz über-raschen.

Während es gelungen war, die feindlichen Angriffe bei Juranville ohne sonderliche Anstrengungen abzuweisen, war also die Gesechtslage dei Beaune bedenklich geworden; allein der kommandirende General
meinte, in der Erwartung weiterer Angriffe von Juranville aus, deren
Bordereitungen damals bemerkdar waren, sich bei Long Cour nicht
schwächen zu dürsen. Die Angaden entsandter Offiziere ließen keinen
Zweisel, daß der Feind in Romainville war, und wenn der kommandirende General bei Erwägung dessen in Besorgnisse gerieth, ob
das Städtchen Beaune noch gehalten würde oder nicht, so erscheint das
verständlich. Bedauerlicherweise läßt das archivalische Material die
Forschung nun gerade hinsichtlich der wichtigsten Vorkommnisse dieses
Tages beim Generalkommando vollständig im Stich; ich bin daher hier
auf Angaden von mehreren Augenzeugen angewiesen, die übrigens in
der später anzusührenden Meldung des Majors v. Scherff eine indirekte

General v. Boigts-Rhetz hatte am Bormittag, wie wir gesehen haben, den Hauptmann v. Huene bei der 19. Division zurückgelassen, damit dieser Generalstabsofsizier den dortigen Stand der Dinge verssolge und den kommandirenden General mit Meldungen u. s. w. verssehe. Hauptmann v. Huene bemerkte nun den Abmarsch nach La Rue Boussier und hörte von demselben Gerücht, das soeben erwähnt wurde. Dies war gerade zur Zeit, als General v. Wohna sich vom Major v. Scherss getrennt hatte.

Die von General v. Woyna angeordnete rudgängige Bewegung ber drei Waffen auf La Rue Boufsier und ber Berlust von Romain=

Bestätigung finben.

Die Rrifis.

<sup>\*) 8. 142.</sup> 

ville scheinen den Hauptmann v. Huene von der Richtigkeit der Auffassung überzeugt zu haben, Beaune sei von den Franzosen genommen worden. Es würde bei dieser schlechthin wichtigsten Frage vielleicht Ausgabe des Hauptmanns v. Huene gewesen sein, sich von der Richtigkeit der Angabe persönlich zu überzeugen; allein er mag wohl von der Tragweite der Sache so erfüllt gewesen sein, daß er glaubte, in größter Eile Meldung von dem (falschen) Gerücht erstatten zu müssen. Daher ritt er sogleich zum Oberstlieutenant v. Caprivi mit der Meldung: "Beaune ist von den Franzosen genommen, die 38. Infanterie-Brigade im Rückzuge auf La Rue Boussier." Es war  $1^3/4$  Uhr.

Major v. Scherff hat daher diese Meldung ober eine andere weber veranlaßt noch erstattet.

Oberftlieutenant v. Caprivi äußerte nach Empfang ber Delbung. zu Hauptmann v. Lessing und Bremierlieutenant v. Bodbielski gewandt: Wenn bas fo ift, bann fteht es heute schlimmer um uns als am 16. August", und so ungern er an die Richtigkeit ber Melbung alaubte. mußte er sie boch sofort zur Kenntnik bes kommandirenden Generals bringen. Dieser wurde bavon erschüttert und verlor einen Augenblid bie Fassung. Im Gefühle tiefen Schmerzes rang er Oberftlieutenant v. Caprivi gegenüber bie Worte hervor: "Ich habe es gleich gefagt, bak die Aufstellung zu ausgedehnt war." Wie es in folden Augenbliden wohl zu geben pflegt, löfte die Ungludsbotschaft die Zungen. Berichiedene Meinungen wurden geäufert, und der kommandirende General, der völlig von der Richtigkeit der Meldung überzeugt war, ertheilte Oberftlieutenant v. Caprivi Beifung, die nöthigen Rudzugsbefehle auf Beaumont zu erlassen und auszufertigen. Die Richtigkeit ber Melbung porausgesett, hatte es ja auch Bieles für sich gehabt, ben linken Flügel freiwillig und rechtzeitig zurudzunehmen. Dies war die Beranlassung, daß Oberstlieutenant v. Caprivi in bestimmter Form antwortete: "Greelleng, um Gottes Willen feine Rudzugsbefehle, bevor wir ben Stand ber Dinge auf bem rechten Flügel genau kennen." "Ja, was foll dann aber geschehen?" erwiderte General v. Boigts-Rhet. Da bie spannende Erregung in der kleinen Gruppe inzwischen zugenommen hatte, so erbat Oberftlieutenant v. Caprivi sich die Erlaubniß, "sich etwas zur Seite begeben zu burfen, damit er mit sich allein wäre". Der kommandirende General gestattete bies, und Oberstlieutenant v. Caprivi ritt nun etwa 100 Schritt weg. Dort betrachtete er bie Karte, warf einen Blick auf die feindliche Front und die Anmarichrichtung des 3. Armeekorps und kehrte alsdann zurück. "Greellenz". faote er. wir burfen nicht zuruckgeben, die 38. Anfanterie-Brigade muß bem Seinde jeden Roll Boben fechtend ftreitig machen und fich bis aufs Meußerste zu halten suchen, unter Anlehnung nach rechts. Bier in ber Front ift feine Gefahr: Diefer Theil ber Schlachtlinie wurde erft später ober gar nicht auszuweichen brauchen. Das Rothwendigste ift, sofort die Fühlung mit dem 3. Armeefords aufzunehmen, es um Marichbeschleuniaung zu ersuchen und feststellen zu lassen, wie die Berhältnisse bei Begune la Rolande liegen." Der fommandirende General verzichtete jett auf den Erlag der Rückzugsbefehle. Der anwesende Oberftlieutenant Graf Balbersee erbot sich sogleich, zum 3. Armeekorps zu reiten: indessen lehnte der kommandirende General dies porläufig ab. Dorthin wurde nun Lieutenant v. Lüttwit von den 9. Dragonern entfandt, boch nach furger Reit kehrte er zu Suß gurud und melbete: "Mein Pferd ift mir unter bem Leibe erschoffen worden: füblich Garp ist bereits frangosische Infanterie, es wird schwer halten, zum 3. Armeeforps zu gelangen." Dies war nicht geeignet, die Gefechtslage mit gunftigerem Auge zu betrachten. Nunmehr erhielt Bremierlieutenant v. Bodbielski Befehl, denselben Bersuch zu machen und sich alsbann auf Beaune la Rolande zu begeben, um über die bortige Gefechtslage genau zu berichten. Außerdem ritt Hauptmann v. huene fogleich zum General v. Wopna wieder zurud. Dem Bremierlieutenant v. Bodbielsti wurde eine Kompagnie 78er (Lieutenant Wichmann) in der Richtung auf Egry vorausgeschickt, um die Gegend frei zu machen. Diese vertrieb bie dortigen feinblichen Schützen, und Bremierlieutenant v. Bodbielski jagte nun der Strafe nach Barville zu. Dort traf er nördlich vom Defilee von La Bretonniere ben Rittmeister v. Normann von ber II. Armee, übergab ihm seinen Auftrag zur Weiterbeförderung und wandte nun sein Pferd gegen Beaune la Rolande. In diesem Augenblick gesellte fich Oberstlieutenant Graf Walbersee zu ihm, ber freiwillig etwa gleichzeitig vom fommandirenden General abgeritten war, um benselben Befehl auf einem anderen Wege durchzubringen. **Bremierlieutenant** v. Bodbielski erstattete ihm über seine Thätigkeit Bericht und ritt in der Richtung auf Beaune la Rolande zurück, mährend Oberftlieutenant Graf Balberfee bie Straße nach Barville jum 3. Armeekorps verfolgte.

Inzwischen war Hauptmann v. Huene wieder bei La Rue Bouissier eingetroffen, wo die Gesechtslage sich nun etwas zu unseren Gunsten gestaltet hatte und vorher auch Major v. Scherff angekommen war. Da dieser nun genau wußte, daß Beaune nicht verloren gegangen war, so beauftragte er den Hauptmann v. Huene mit der mündlichen Melbung an Oberstlieutenant v. Caprivi, "er glaube, ihm garantiren zu können, daß der rechte Flügel sich jetzt auch ohne weitere Unterstützung des Korps in und um Beaune halten würde". Bald darauf erfolgte vom Major v. Scherff eine andere Meldung, die wir später kennen lernen werden. Die erste Meldung wirkte sehr beruhigend auf den kommandirenden General, welcher dem Oberstlieutenant v. Caprivi die Hand reichte und bemerkte: "Run, dann behalten Sie doch Recht!"

Premierlieutenant v. Bodbielsti gelangte, hinter ber feindlichen Gefechtslinie fortreitenb, an ben Nordosteingang von Begune la Rolande und fab - unbekannt mit den Meldungen huenes - nun zu feinem Erstaunen, daß bas Städtden nicht geräumt fei. Um sich genau über ben Stand ber Schlacht zu unterrichten, begab er fich in bas Städtchen binein. Port fand er die Vertheidiger in beifem Rampfe. Das Infanteriefeuer rollte unablässig an ber Stadtfront entlang; er vernahm beutlich bie Rufe: "Batronen!" "Batronen!", gewann aber ben Ginbrud, bag bie Bertheidiger entschloffen wären, auszuharren. Nachdem er fich fo über ben Stand bes Befechts unterrichtet hatte, jagte er gum tommanbirenben General gurud. Bon ber Bebeutung feines Befundes burchbrungen, winkte ber umsichtige Offizier bereits auf 1500 m fortwährend mit seinem weißen Taschentuche. Noch ahnte Niemand im Stabe bie Bebeutung bes Zeichens, noch erkannte Niemand ben Reiter. Aufmerkfam und gespannt richteten sich Aller Blide auf ihn. Schnell tam er näher und näher, endlich wurde er erfannt. "Ercelleng", melbete er, indem er bas von Schaum bebectte Rog parirte, "Beaune la Rolande ift nicht verloren, die 38. Infanterie-Brigade behauptet es noch, doch scheint Jest erft gewann bas Beneral= Bedarf an Batronen zu fein." fommando einen hinreichenden Ginblick auf Grund diefer perfonlichen Anichauung über ben Stand ber Schlacht in Beaune. Bis dabin waren trübe, spannungsvolle breiviertel Stunden vergangen. General v. Boigts-Rhet hörte ben Premierlieutenant v. Bodbielsti ruhig an. Diefer meldete auch die Annäherung ber 5. Division sowie daß Oberst=

lieutenant Graf Walberfee bas 3. Armeefords mit ber Gefechtslage inzwischen vertraut gemacht haben werde.

Es wird nunmehr nothwendig, in furgen Stricen ein Bild von Die verichtebenen ber eigenartigen Schlachtlage zu entwerfen, Die furz nach bem Eingang Gefechtsgruppen ber Meldung des Hauptmanns v. huene beim 10. Armeefords beftand, tattifden Rrifis

um 13/4 Ubr.

Auf ben Boben von Long Cour befand fich die Masse bes Armee= fords. bereit, bem bamals bemerkbaren, umfaffend erfolgenden Angriff bes 18. frangösischen Armeeforps entgegenzutreten. Der kommandirende Beneral hielt bei Bahnhof Beaune; fein Generalftabschef batte fich bekanntlich zu rubiger Ueberlegung einige Minuten von ihm entfernt. eine nur irgendwie nennenswerthe Referve stand nicht mehr zur Berfügung, die Gefechtsgruppe von Corbeilles war im Anzuge begriffen, vom 3. Armeekorps noch nichts zu bemerken.

In der Luftlinie gemessen, betrug die Entfernung von Long Cour bis zum Marktplate von Beaune rund 41/2 km; auf biesem Amischenraum war kein Mann zur Berfügung. Der Führer ber 19. Division. Generalmajor v. Woyna, hatte an die 1. schwere und 1. leichte sowie an die 1. und 3. reitende Batterie, an I./57. sowie die in seinem Bereiche befindlichen von II./57, abgekommenen Theile und an F./57. Befehl zum Rudzuge auf die Soben von La Rue Bouffier ertheilt. Sämmtliche Truppen waren inzwischen bis babin gelangt, die Artilleriekommanbeure waren bereits mit der Auswahl der neuen Feuerstellungen auf jenen Boben beschäftigt.

Im Städtchen Beaune und auf feinem Kirchhof harrten bas 16. Regiment und die genannten Theile von II./57, mit unerschütterlicher Rähigkeit aus: auf ben Höhen von Les Roches waren zwischen 5./16. und zwei Zügen 8./16. keine Truppen mehr, benn auch die Bionier-Kompagnie Rleift war auf La Rue Bouffier abmarfdirt: die Straße Beaune-Bonnes befand sich in feindlicher Gewalt, die Straße Beaune — Egry unter bem feinblichen Wirkungsbereich. Was man um jene Zeit im Stabe ber 38. Infanterie-Brigade von ber Besatzung in Beaune dachte, ist nicht ersichtlich: Befehle an sie wurden nicht erlassen. auch machte bie Brigadeführung keinen Berfuch, mit ihr in Berbindung zu treten. Wie es scheint, glaubte man, mit bem Berluft von Beaune seien die Bertheidiger abgeschnitten worden.

Es gab also um 11/2 Uhr brei Gefechtsgruppen: 1. bei Long Cour. 2. bei La Rue Boussier. 3. in und bei Begune. Unter allen breien bestand geraume Reit feine Berbindung, die eine wußte nichts von bem Schickfal ber anderen: ber Kaben ber Leitung mar langere Reit abgeriffen, keine ber brei Gruppen vermochte eine ber anderen zu unterftüten, benn gang abgeseben von den großen trennenden Entfernungen. bachte eine jebe nur baran, wie sie sich mit ihren eigenen Kräften ber feindlichen Ueberlegenheit erwehren fonnte. Die Schlacht brobte baber für bie Deutschen einen unglücklichen Ausgang zu nehmen. und es ist ein Wunder, daß dem 10. Armeeforps eine Ratastrophe erspart blieb. Werfen wir einen Blid auf die Karte und vergegenwärtigen wir uns ben Reitpunkt bes zweiten Sturmes auf ben Rirchhof sowie auf den Ausgang nach Orme, so werden wir die gefahrvolle Lage ber dortigen Gefechtsgrubbe ohne Weiteres erkennen. Da die Frangofen um diese Reit auf ber Suboftseite von Begune über beträchtliche Streitkräfte verfügten, auf ben Höhen von Les Roches fich nur fünf Züge 16er befanden, so brobte die Hauptgefahr fraglos von diefer Seite. Daß tropbem die schwere Krisis, die doch mindestens breiviertel Stunden gedauert hatte und mahrend ber bie unter fich getrennten Gruppen in Begune und bei La Rue Bouffier einem vernichtenden Kener ausgesetzt waren. aludlich überwunden wurde, ift wohl nur auf ben Mangel an Thatkraft bei ben Franzosen südöstlich von Beaune zurückzuführen sowie auf den Umstand, daß ihnen die Räumung der Höhen von Les Roches vollständig entgangen sein mußte. Im anderen Kalle würden Theile der Brigade Aube vielleicht allein durch Borwärtsaehen in den Besit dieser Sohen gelangt sein. Nachweislich machten die Franzosen dazu keinerlei Bersuch, tropbem die fünf Rüge 16er nur augenblicksweise ein schwaches Schützenfeuer nährten. Aber wir wissen, daß die Brigade Aube vorher blutig abgeschlagen mar, so daß fie sich bis zum Gintreffen von Berftärfungen mit einer abwartenden Haltung begnügte. Der Offizier, der an die Bilder des Friedens gewöhnt ift, oder ber nur "glatte" Gefechtsberichte gelefen bat, findet hier eine Kriegswirklichkeit, wie sie in diesem Grade nur selten vorfommt. Es muß barauf hingewiesen werden, daß, wie der größte Kelbherr zeitweise in operative Lagen gerathen kann, in benen er rathlos bafteht, dies auch beim Taktiker mit noch unmittelbarer wirkender

Gemalt wiederkehrt. Rum Glud besteht biese relative Rathlosiafeit in der Regel auf beiben Seiten, und alsdann geht biejenige von beiben Barteien aus einer bereits ber Ratastrophe zutreibenden Gefechtslage als Sieger berpor, die zuerst wieder Rath findet, die begangenen Fehler und Perthümer erkennt, dann aber auch die Thatkraft besitt, sich wieder zum Herrn einer bereits als verloren erachteten Lage zu machen. Also immer und immer wieder ist die mit Ginsicht gevaarte Charakter= größe die Retterin aus friegerischer Roth. Der Kührung der 19. Division waren aukergewöhnliche Schwierigkeiten und Amischenfälle entgegengetreten: allein fie zeigte eine bervorragende Thatkraft und machte baburch etwa begangene Kehler wieder gut. Wäre freilich südöstlich von Begune damals ein unternehmender französischer Führer gewesen, dann mußte Beaune um diese Zeit in feindliche Sande fallen. Und wie hatte es alsbann beim 10. Armeekorps ausgeseben? Auker ben brei genannten Gefechtsgruppen befand fich eine Abtheilung bes Korps in Borbeaux, eine andere in Château Landon, eine britte (General v. Kraat) östlich des Loing. Diese sechs unter sich weit getrennten Gruppen im Kalle eines Unglücks zu vereinigen, bafür ben richtigen Bunkt zu finden und den rechtzeitigen Entschluß zur Ertheilung der Befehle zu fassen und sie zu befördern, wäre eine Aufgabe gewesen, woran eine Keldherrnnatur ihre Runft hatte erproben konnen. Bom Standpunkte ber Runft aus munte man es beinabe bedauern, dan sie nicht in die Lage tam. fie au lösen.

Als ber General v. Wopna die Melbung erhalten hatte, daf Generalv. Bopna Beaune nicht verlaffen worben fei, beschloß der General, die Bereinigung bie Offenflive. mit dem jeden Augenblick erwarteten 3. Armeekorps nach vorwärts zu suchen. Er that dies auf dem Wege einer allgemeinen Offensive in zwei Richtungen, nämlich über Romainville und Les Roches, wobei brei Batterien die linke Manke nördlich des Städtchens beden, die 4. gegen Les Roches die Bewegung unterstützen follte. Etwa um 2 Uhr hatten die Befehle alle Truppen erreicht.

Ruerst rückten beibe reitende Batterien wieder etwa in die verlaffenen Stellungen östlich ber Straße nach Egry, die 1. reitende jedoch etwa 300 m näher an Beaune la Rolande heran; dieser folgten die 1. leichte und 1. schwere Batterie, die sich auf dem linken Flügel ber reitenden aufstellten. Bon biefen vier Batterien feuerten drei gegen

La Bierre vercee sowie die zwischen der Strake nach Barville und ber Cafar-Strafe stebenden feindlichen Batterien mit fichtlichem Erfolge. Die vierte (3. reitende) begab sich balb barauf auf die Höben von Les Roches. Foucerive wurde schnell in Brand geschossen, auch aus L'Orminette und La Bierre vercee stiegen mächtige Reuersäulen auf. Bon ber bamals auf ber Hochfläche befindlichen Infanterie nahmen F./57., 2., 8./57. und Bionier-Rompagnie v. Kleist die Front auf Les Roches, unter Oberft v. Cranach, mabrend Generalmajor v. Wopna 1., 3., 4./57. sowie 6./57. nebst je einem Aug von 5. und 7./57. felbft leitete.

Riebereinnohme

Major v. Schoeler hatte inzwischen seine erschöpfte Mannschaft von Romainville. Wasser trinken und aus dem von Egry herangeschafften Patronenwagen bie Munition eraänzen laffen. Alsbann gab er 1., 4./57. bie Richtung gegen die Südostecke von Romainville, der 3. gegen die Oftfront des Wäldchens aleichen Namens. Hauptmann Soeft max inzwischen von Norden gegen Romainville vorgegangen, und nach furzem Feuergesecht brangen beide Rührer unter lautem Hurrah in den Ort von Rorden und Often ein. Der ziemlich zahlreiche Feind floh nach La Bierre percee und in das Wäldchen von Romainville. Major v. Schoeler liek nun 1., 4./57. sammeln und die Sudweftseite von Romainville besetzen. während er sich selbst zu 3./57, mit dem Auge von 1./16, begab, welche das Wäldchen von Romainville nehmen sollten. Etwa 200 m östlich besselben zog sich von Norden nach Süden ein Graben, welcher von 3./57. unter schneibigem Anlauf genommen wurde. Das Balbden selbst erwies sich jedoch so stark besett, daß Major v. Schoeler nun auch die 1. und 4./57. von Nordosten bagegen eingreifen ließ. Mehrere Anläufe von 1., 4./57. scheiterten an dem überlegenen Feuer, so daß bas Gefecht hier zum Stehen kam. Major v. Schoeler ritt baber zu 3./57., die von ihrem Graben aus einen fürzeren Weg hatte, und befahl ihr, bas Wäldchen zu nehmen. Zweimal brang bie Kompagnie in seine öftliche Bargelle ein, murbe aber von überlegenen Rraften beide Male aurudgeworfen. Den letten Angriff führte Major v. Schoeler felbft, und hierbei überzeugte er fich, daß ein mit bichtem Geftrupp bewachsener Grenzgraben das Eindringen erschwerte, wenn nicht un-Unter biefen Umftanden tam auch bier bas Befecht möglich machte. zum Stehen, immerbin mar bereits ein sichtbarer Erfolg errungen.

Oberft v. Cranach führte unterbeffen bem Befehle gemäß F./57., Bieberbefeben 2, 8./57. und die Pionier-Kompagnie v. Rleift wieder auf die Höhen ges noches. von Les Roches. Es war die böchste Reit, daß diese Anfanterie bier eintraf, benn ber Begner begann gerade ben ersten Sturm in biefer Richtung einzuleiten. Roch bevor Major v. Gerhardt ben Höbensaum erreichte. erhielt er Beisung, "sich nach Subost-Beaune heranzuziehen, um die Abtheilungen bes 16. Regiments, die sich bort verschoffen batten. abzulösen". Dies war die Beranlassung, daß hier eine ftarke Bermischung mit ben 16ern eintrat, worauf später noch eingegangen wirb. Nachdem dieser Erfolg errungen war, sandte die 19. Division um 23/4 Uhr an das 10. Armeekorps folgende Melbung ab:

Unfere Infanterie ift wieder bis zur höhe von Beaune vor, welche Regiment Rr. 16 überhaupt nicht verloren batte.\*) Umgehung unseres rechten Flügels ist zurückgegangen, aber febr beftiges Artillerie= feuer von allen Seiten und Anfanteriefeuer in unserer linken Flanke. Artillerie bringend wünschenswerth.\*\*)

v. Scherff.

Der Zeitpunft bes Einganges biefer Melbung beim 10. Armeekorps ist nicht ersichtlich, es läßt sich aber wohl annehmen, daß General v. Boiats-Rhet damals eine ziemlich zutreffende Vorstellung von dem Stande der Schlacht bei Beaune hatte. Wenn er tropbem damals feine Anfanterie zur Berftärfung ber 38. Infanterie-Brigade absandte. so batte das einen doppelten Grund: einmal hatte das 18. Armeekorps während dieser Borgange die Stellung von Long Cour in Massen angegriffen, und sodann burfte ber General um diese Reit auf bas herankommen ber 5. Division rechnen, die ihm bei Bonnes gemelbet worden war.

Während die Schlacht bei der 38. Infanterie=Brigade diesen Berlauf nahm, waren die 10. Jäger und 79er von Corbeilles ab-General v. Boigts-Rhetz hatte zu ihrer sicheren Aufnahme vorher noch zwei Kompagnien von F./78. sowie die 2. leichte Batterie nach Bordeaux\*\*\*) abrücken lassen. Nachdem dies veranlaßt worden war, wurde von dort um 123/4 Uhr (Abgang) gemeldet: "Das Dorf Cor-

<sup>\*)</sup> Siehe vorher unter Krifis. - \*\*) Rr. A. S. III, 1, VI. -\*\*\*) Rr. A. S, II, 2.

beilles ift vom 10. Räger-Batgillon geräumt, die Räger gieben fich auf Borbeaux zurud, ba Corbeilles auf beiben Seiten umgangen ift."\*) Mus der Meldung (23/4 Uhr) bes Majors p. Scherff entrahm General v. Boigts-Rhet zu feiner Ueberraschung, baf bie 5. Division noch nicht herangekommen sei. Der Tag begann sich bereits zu neigen. Bon Long Cour Berftartung an Infanterie zur 38. Infanterie-Brigabe zu fenden. erschien dem kommandirenden General nicht räthlich, da es nach ben eingegangenen Melbungen in ber Absicht bes Keindes liegen konnte. unseren linken Mügel zu umfassen und das 3. Armeekorps sich dem rechten Flügel mehr und mehr näherte. \*\*) Trokdem entschlok nich General v. Boigts-Rhetz um 21/2 Uhr. "in ber Besorgnif, Die Front könnte durchbrochen werden", F./78. von Bordeaux nach Marcilly heranzuziehen, wo es nach 4 Uhr eintraf, um eben noch gegen den letten Angriff aus dem Sudosten gegen Les Roches mit brei Kompagnien einzugreifen. \*\*\*) Außerbem sanbte er eine neue Artillerieverftärfung ab (fiehe fpäter).

Das Gefecht bei

An General v. Hartmann war um 81/2 Uhr die Meldung des ber 1. Kavallerie Generals v. Lüderit abgegangen, wonach bei Batilly Infanteriefeuer vernommen wurde: 10 Minuten später lief ein Telegramm an General v. Hartmann ein, bas "allgemeinen Alarm bei Begune la Rolande und heftiges Gefecht baselbst" melbete. Bedauerlicherweise find bie Reitangaben ber Melbungen ber 1. Kavallerie-Division unvollständig ober fehlen ganz, und da der Gefechtsbericht der Division diese Lucke nicht ausgefüllt bat, fo konnen bier nur Wahrscheinlichkeitszeiten angenommen werden. General v. Hartmann gab die porstehenden Melbungen, nachdem die Kavallerie-Division alarmirt worden war, sowohl an die II. Armee als an das 3. Armeekorps weiter. Nach einer Besprechung mit dem kommandirenden General dieses Armeekorps ritt General v. Hartmann um 93/4 Uhr (von Pithiviers) ab und traf um 103/4 Uhr+) bei Bonnes ein, wo damals die 1. Kavallerie-Division mit 14 Schwadronen und ihrer reitenden Batterie bereitstand. ++)

<sup>\*)</sup> Kr. A. S, III, 1, VI. — \*\*) Schlachtbericht bes 10. Armeekorps. Rr. A. S. II, 2. - \*\*\*) Rr. A. S. II, 2. - †) Rach feiner eigenen Angabe. Im Uebrigen vergleiche unten Abschnitt i. Dieses Rapitels. — ††) Es befanden sich Manen Rr. 9 und 12 bei ber 6. und 5. Division, 1 Schmabron Manen Rr. 8 in Nemours, 1 Ulanen Rr. 4 auf Borpoften gegen Nancray.

Die Ulanen Rr. 4 fandten bis 111/2 Uhr brei Melbungen über ben Fortgang des feindlichen Angriffs, zulent auch über zwei aufaetretene Batterien amischen Nancrap und Batilly; \*) eine weitere Melbung befagte, daß Courcelles vom Keinde befest sei. Alle biefe Melbungen sowie die Nachrichten aus dem Bereiche des 10. Armeekorps General v. Hartmann nach Bithiviers weitergeben, bis um 113/4 Uhr die Telegraphenstation in Beaune den Dienst einstellte. \*\*) 11m 12 Ubr erhielt General v. Hartmann die Aufforderung des Generals v. Boiats-Abet. "über Barville porzugeben", worauf die reitende Batterie bas Reuer gegen Batilly eröffnete. (hier batte inzwischen ber Theil ber Truppen von Cathelineau, welcher gegen 8 Uhr in Batilly eingetroffen war. Arconville besetzt und das Dorf zur Bertheidigung bergerichtet: das Gleiche war in Courcelles geschehen.) Die reitende Batterie feuerte bis 2 Uhr gegen Batilly, soll bann von bort zurudgegangen und gegen Beaune la Rolande vorgeschoben worden sein, weil General v. Hartmann um biefe Reit Melbung erhalten batte, wonach "La Pierre percée vom Feinde genommen und die Verbindung zwijchen Begune la Rolande und Barville unterbrochen sei". General v. Hartmann vermochte fich indessen auch gegen Begune nicht zu behaupten und ließ die reitende Batterie nach Butte de l'Ormeteau zurückgeben, weil fie ... von drei Batterien, darunter eine Mitrailleusen=Batterie, \*\*\*) welche nördlich ber Cafar-Straße und auf bem Windmühlenberge nördlich von Batilly gestanden haben sollen, beschossen worden sei". Aus bieser Reit liegt eine Melbung bes Generals v. Hartmann an die II Armee, leider ohne Zeitangabe, bes Inhalts vor: "Der Feind fteht zwischen Barville und Beaune. Die Kavallerie-Division muß vor Infanterie und Artillerie nach Barville zurück."

Der Inhalt bes Berichtes bes Generals v. Hartmann kann mit bem thatsächlichen Berlauf der Dinge nicht genau übereinstimmen. †) Die Berwendung der französischen Batterien insbesondere läßt berechtigte Zweifel aufkommen, denn die 1. Kavallerie-Division kann nur die beiden Batterien des 15. Armeekorps gegen sich gehabt haben, oder Crouzat

<sup>\*)</sup> Es waren bies zwei Batterien bes 15. Armeekorps, die des Pallières an Crouzat abgeschielt hatte. (Spectateur militaire, 15. Mai 1892, S. 286.) — \*\*) Kr. A. X, d, II, I, I. — \*\*\*) Dies könnte nur ganz vorübergehend der Fall gewesen sein. — †) Siehe Abschitt i. dieses Kapitels.

hätte an Artillerie ftarter gewesen sein muffen, als es in ber Orbre be Bataille verzeichnet steht. (Siehe Stizze 2.) Crouzat giebt die Artillerie beiber Armeetorps auf 138 Geschütze an. Aus den bisber zugänglichen frangösischen Quellen können indessen nur 54 Geschütze für bas 20. Armeekords berechnet werden, deren Berwendung am 28. nach den in allen Bunften übereinstimmenben Melbungen und Berichten ber Truppen in und bei Beaune zweifellos festgestellt worden ift. Nun trat das 18. Armeekorps erst am Nachmittage und dann nur mit 18 Geschützen gegen bie Sohen von Les Roches auf; daß von diesem Armeekorps aber Artillerie gegen die 1. Ravallerie-Division entfandt worben wäre, erscheint bochft unwahrscheinlich. Ausgeschlossen ift es ja immerhin nicht, daß das 20. Armeeforps damals über mehr als 54 Geschütze verfügte: mahrscheinlich wird die 1. Ravallerie=Division indeffen nur zeitweise von ben Batterien zwischen Batilly und Beaune la Rolande beschoffen worden sein. Jedenfalls war die Einwirtung der 1. Ravallerie-Division zur Berhinderung der diefseitigen Umfassung und zur Unterbrechung der Berbindung zwischen Begune la Rolande und Barville gering. Daß Letteres nicht erreicht wurde, bilbet ben springenden Bunkt für die Beurtheilung der Taktik der 1. Kavallerie-Division: ameimal sollen die 2. und 3. Kürassiere nach bem Generalstabswerte zur Attade angesetzt, allein wegen ber ungunftigen Berhältniffe und bes aufgeweichten Erdreichs die Durchführung wieder aufgegeben haben; bas burfte jedoch nicht genügend verburgt fein. Gine Besichtigung an Ort und Stelle hat in mir die Ueberzeugung erwedt, daß die allgemeinen Berhältniffe jum Gingreifen auf bem Raume zwischen Batilly und La Vierre percée nicht ungunftig lagen. Die Fosse bes Bres konnte hier überall in Schwahronen passirt werben, sie hatte außerdem brei Uebergänge; erachtete aber General v. Hartmann ein thatfraftiges Gingreifen seiner 14 Schwadronen in dieser Richtung für bedenklich, so mußte er die Unterbrechung der Berbindung mit Barville auf andere Art zu verhindern suchen. Dafür lagen die Berhältniffe ziemlich gunftig, denn zwischen Arconville und Courcelles ftand feine feindliche Anfanterie. Bon Les Bordes und La Croix St. Jaques konnte General v. Hartmann nördlich an Arconville ungefährdet vorbeigehen, und falls er dies gethan, dann aber auch im Mücken der feindlichen Infanterie zugegriffen hatte, wurde fie fruhzeitig zum Stehen gekommen fein. Das

Erdreich war freilich aufgeweicht, allein bas verhinderte unsere reitenden Batterien (3., 10, Porps) nicht, sich (unter nachbrücklicher Anwendung ber Beitsche) im schlanken Trabe und sogar im Galopp zu bewegen, und es verbinderte unter ungunftigen Berbältniffen die feindliche Kavallerie nicht, aweimal zu attackiren, nämlich bei Narrisop und bei Les Cotelles. und zwar bas lette Mal mit grokem Erfolge. Dak die 38. Infanterie-Brigade in eine so übele Lage gerieth und daß schlieklich die Berbindung awischen bem 10. Armeekorps und der II. Armee durchschnitten wurde, muß bauptsäcklich der 1. Kapallerie-Division zur Kast gelegt werden. Sie konnte und mußte Beibes, wenn auch vielleicht mit einigen Berluften, verbindern. Daß die Einwirkung biefer Kavallerie-Division so gering sein würde, durfte der kommandirende General des 10. Armeekords auch nicht annehmen, bessen Berhalten bei Mars la Tour bekannt mar: "Attadiren Sie, und wenn das Regiment fällt bis auf den letten Mann", hatte er der Ravallerie dort befohlen. Hier handelte es fich um einen ähnlichen Nothfall, allein die Kapallerie attacirte nicht, und baber wird man in biefem unerwarteten Ausfall ber Gefechtsfraft eine große Entlastung für die sonstigen Schlachtbisvositionen bes 10. Armeetorps erblicken mussen. Uebrigens schwenkte erst awischen 1 und 2 Uhr Infanterie der Brigade Boisson gegen Norden ab, bis dahin ftand bie 1. Ravallerie-Division dauernd in der ungebeckten Flanke der feindlichen Anfanterie.

Rehren wir jetzt zu den Greignissen bei Beaune während dieser Beit, wo das Generalkommando sich in spannender Ungewißheit befand, zurück.

e. Fortgang der Schlacht gegen die Südwest= und Westseite von Beaune la Rolande.

Gegen 1½ Uhr schwieg plötslich das Feuer der gesammten fran= 2weiter Sturm zösischen Batterien, die die dahin 1½ Stunden lang den Kirchhof auf den Kirchhof (gegen die West-beschofschofsen hatten. (Siehe Stizze 2.) Zwar brannten die Häuser am front). Kirchhofe noch nicht, sondern kohlten erst, allein gerade dadurch versbreitete sich ein erstickender Qualm rings umher. Die seindliche Insanterie hatte inzwischen ihre taktischen Berbände wieder hergestellt, und da das Gelände (wie in der Geländebeschreibung ausgesührt) ihr Gelegenheit bot, sich in Massen zwischen 250 und 500 m rings um

den Kirchof gedeckt zu versammeln, unsere Artillerie an sich zu schwach war, um ben großen Bogen bes Angreifers wirkfam unter Reuer au nehmen und ihm ben Aufenthalt zu verwehren, weil sie eben erzentrijd feuern mufite - fo befand fich die feindliche Anfanterie dauernd im Stabium bes Nahangriffs, mas ein großer Bortheil für fie mar. Das plökliche Einstellen des bis dabin gegen den Kirchhof gerichteten feindlichen Artilleriefeuers war unter folden Umftanden geboten, falls bie eigene Anfanterie burch basselbe nicht gefährdet werden sollte, und es war nicht optimistisch vom General Crouzat, wenn er nun die Reuerüberlegenheit für fich zu haben meinte. Allein bas Beispiel wird wieder lebren, daß Artillerie allein eine aute Anfanterie nicht verdrängen fann. felbst bann nicht, wenn die anfangs porhandenen Deckungen bem Bertheibiger nun felbst mehr zum Nachtheil als zum Bortheil gereichen, b. h. wenn die Deckungen vernichtet oder in Trümmer gelegt worden find und in Alammen steben. Was aber eine gute Infanterie aushalten fann, wird von Taktikern bisweilen unterschätzt, und baber konnen Dagnahmen fehlschlagen, die sonst Erfolg versprechen. Ueberdauert die Anfanterie vermoge ihres inneren Werthes und ber Thatigkeit ber Kührer die moralische Wirkung des Artilleriefeuers, so behauptet sie bas Reld: baber muffen zur Erzielung ber Reuerüberlegenheit Artillerie und Infanterie gemeinsam in dauernder Thätigfeit bleiben, wenn der Angreifer Erfolg baben foll. Hier waren nun die gesammten Berbaltniffe für eine gemeinsame inftematische Beschiefung bes Rirchhofes burch die Artillerie und Infanterie ausnahmsweise gunftig. 11 feinblichen Bataillonen umsvannten 9 seit 12 Uhr - benn nur zwei Bataillone 68er hatten damals die Front auf den Ausgang nach Orme - 8 Buge 57er und 16er, von benen 11/2 Bug auf ber Rordfeite erft nach bem Scheitern bes zweiten Sturmes in volle Thatigfeit treten fonnte, auf damalige wirksamfte Infanterieschußweite (250 bis 400 m), ohne daß gegen die Westseite spstematisch Infanteriefeuer unterhalten worden ware. Man fann die eigenthümliche Erscheinung mur fo erklären, daß man bort die gesammte Infanterie wie einen Ball auf ein Zeichen vorwerfen wollte, daß man in einem Anlauf die Infanteriefeuerzone zu durchschreiten gedachte; bafür mar allerdings bas Busammenhalten der taktischen Ginheiten, besonders bei den Mobilgarben, eine Borbebingung. Allein tropbem wäre hier ein bauerndes

Infanteriefeuer von den vordersten Staffeln ausführbar gewesen. Taktiker, welche unbedingte Anbanger bes Infanteriefeuers mahrend bes Angriffes find, behaupten, es sei bei einem umfassenden Angriff leicht burchführbar, besonders bei einem so weittragenden Gewehr wie dem damaligen frangofischen. Run, der Kirchhof mar von drei Seiten umstellt. Dennoch wußte der Gegner den Angriff burch Reuer der in der Umfassung liegen bleibenden Schützen nicht bauernd zu unterstützen. Daß die Frangosen die Bortheile des Feuers nicht zu ichaten gewußt haben sollten, ist bei ihrer damaligen Reuertaktik nicht annehmbar. Man muß daher besondere Gründe gehabt haben, es zu unterlassen, und dies find die folgenden: Sat die angreifende Anfanterie die weite und mittlere Keuerzone binter sich, fo kann bas Keuer der Umfassung den eigenen Angriff gefährden, besonders wenn es sich um Ropf und Kragen handelt; die Mannschaft wird dann erfahrungsgemäß unruhig, sie untericheibet nur in feltenen Fällen amischen Freund und Feind und feuert barauf los, besonders wenn fie in Schützen aufgelöst ist und wenn die Truppen nicht von hervorragendem Berthe find. An diefer Birklichkeit bes Schlachtfelbes zeriplittern im Nahfeuer alle fein ausgeflügelten Theorien. Hiermit foll die Sache nicht als erledigt betrachtet, vielmehr bloß die Meinung widerlegt werden, daß in vielen Fällen Feuer während des Angriffs bei nahen Entfernungen nütlich sein kann. ericbien nothwendig, dies vorauszuschicken. Anders verhielt sich die feindliche Infanterie gegen die Subseite bes Rirchhofes und gegen die Subwestfront bes Städtchens. Starke Schützenlinien ber 3. Zuaven verließen thatsäcklich während sämmtlicher Angriffe nicht bas Nordufer bes Rolande-Baches. Bei Min. de la Kontaine standen die Kerne der Bataillone 400 m vom Städtchen selbft. Beide Obiekte gewährten Dedung. Aus biefen beiden Richtungen unterhielten die feindlichen Schüten mahrend bes ganzen Tages das Reuer gegen die Bertheidiger, bis die geschlossenen Rolonnen den Rolande-Bach übersprungen, sich wieder gesammelt hatten und bann zum Sturme ansetten. Es verdient, bervorgehoben zu werden, daß die Schützen der Zuaven bei den verschiedenen Stürmen liegen blieben und jedesmal die zurücktürmenden Bataillone durch ihr Keuer aufnahmen. Bei den Angriffen gegen den Ausgang nach Orme vermochte man baffelbe Pringip nicht burchzuführen, die bort fechtende Infanterie war eben von geringerem taktischen Werthe.

Į

Der Kirchhof bot damals schon ben Anblick eines unregelmäßigen aufgewühlten Haufens, denn von seinen Mauern war kein Stein auf dem anderen geblieben; die Häuser begannen einzustürzen, und aus dem Schutt verbreitete sich dichter Qualm rings umher, der zum Glück wenigstens durch den Südwind etwas nach Norden abgeführt wurde.

Das plöklich aufhörende Artilleriefeuer erzeugte in iedem Manne ein eigenthumliches Gefühl, ein Jeber lugte aus und fah mit Spannung bem Kommenden entgegen. Die Mannicaft batte die Batronen neben fich liegen, an das Kett berfelben batten fich ungufbörlich umbergetriebene Erbe und Ralftheilchen angesett, ein Umftand, ber fich später wiederholt ftörend geltend machte. Wie die Noth manches Treffende gebiert, fo geschah es auch hier. Es war bis dahin nicht verahredet worden, was die Mannschaft beim Aufhören des Artilleriefeuers thun follte. schallte vom Hauptmann Reige ein lautes "Auf"! durch die Stille bes Kirchhofes, die nur durch das Knistern der kohlenden Häuser unterbrochen wurde. Sofort erhob fich bie Mannschaft aus ihren Grabern. Alle Führer standen, nachdem sie bas "Auf"! vernommen, aufrecht, alle richteten ben Blid auf ben Hauptmann Feige. Wie fest gemauert ragte seine Gestalt über bas Trummerfelb, ben Degen mit ber Spite aur Erbe geneigt, erwarteten alle Führer klopfenden Bergens bas nächste Kommanbo. Die Mannschaft schwieg wie bas Grab, aber auf eines Neben Gesicht brudte fich feste Zuversicht aus. Die feindliche Infanterie gab vor bem Anlauf auf ber ganzen Front ein lebhaftes Schützenfeuer ab. das jedoch keine Wirkung hatte. Alsbann fah man überall die Offiziere weit vor die Front springen, der Brigadekommandeur, die Regimentskommandeure und Stabsoffiziere zu Pferde ritten mit gezogenem Gabel voran. Ein dumpfes "en avant" rollte an ber wogenden Linie entlang, hinter ber auf etwa 50 m Bataillons= kolonnen unter fortwährendem Blafen folgten. Auf keiner Seite fiel in ienem Augenblid ein Souf von ber Infanterie: nur vereinzelte Granaten konnten von der Batterie Frels, nördlich von Beaune, in die Maffen weftlich des Kirchhofes gesandt werden, dann waren diese heran; die Artillerie mußte bas Zeuer einstellen. Der vollständigen Scenenverwand= lung folgten athemlos Sührer und Mannschaft. Wie ein Ball rollte bie Masse näher und näher; überall herrschte beim Angreifer Leben und Bewegung, der Wille, zu siegen, und vollständige Ordnung. Schon sah

man einzelne Handgriffe, die Hornisten bliefen unaufhörlich Sturmmarich, da fam die Erlösung: "400 Schritt! - Los!"\*), und ein wohlgezieltes Teuer raffte gange Reiben nieber. Bobl felten ift in biefem blutigen Kriege eine berartige Wirkung erzielt worben. Durch ben Bulperrauch bemerkte man in dunkelen Umrissen die Anstrengungen der Führer, ihre Kolonnen in der Bewegung zu erhalten. Tapfere Mannichaften fprangen aus ben Reihen vor; Infanteriefeuer, Signale, Rommandos mischten sich unaufhörlich burcheinander, und ber Gegner überwand wirklich die furchtbare Krisis. Wesentlich scheint bierzu ein unerwartetes Ereigniß beigetragen zu haben. Auf Mine. de la Montagne (fiebe Stizze 2) war nämlich eine französische Batterie aufgefahren und fante in biesem fritischen Augenblick die Bertheibiger vollständig im Rücken. Die Batterie icon aut. allein fein Mann gudte, ber mächtige Ginbrud vorn fesselte die Nerven. Ammerhin beobachteten die Führer die Mannicaft, ob fie auch biefe furchtbare Brobe überbauern murben. Die anstürmenden Maffen begrüßten bie Schuffe ihrer Batterie mit infernalem "courage". Es waren Augenblide ber bochften Spannung. Räber und näher tamen die Bogen, ber Angreifer ichien seiner Sache siderer und sicherer zu werben, ber Schritt wurde beschleunigt, bie Signale hörten bereits auf; doch ruhig und stetig floß das Feuer unserer Mannschaft weiter, fein Mann batte nur baran gedacht, Die eiserne Reuerdisziplin der Bertheidiger sollte selbst die äußerste Ungunft der Berhältnisse überwinden. Noch konnte man bie Birtung nur in ihren Umriffen beobachten, die feindliche Brigabe brach zusammen, ein wildes Durcheinander von stürzenden Bferden und Menschen, von topflos geworbenen, nach allen Seiten auseinanberlaufenben Menschen, eine plötliche Stille jenseits bilbeten bie unverkennbaren Anzeichen bes Erfolges. Erst als ber Bulverbampf verzogen mar, überfah man die Wirtung in ihrer gangen Furchtbarkeit. Reihenweise lagen todte und verwundete Mobilgarden um den Kirchhof, dahinter aber war das Feld reingefegt. Es war 2 Uhr, als Hauptmann Reige das Reuer stopfen ließ, und nunmehr sah man auf der ganzen Front Berwundete zurückriechen, die man daran nicht hindern wollte und konnte.

<sup>\*)</sup> Obgleich heute nach Metern gerechnet wird, geben wir hier die damaligen Kommandos wörtlich wieder.

Am anberen Morgen wurden die Entfernungen abgeschritten, ber erste französische Todte laa genau 80 m von der Westfront (siebe Stizze 1). und ba die späteren Anariffe hier nicht so weit wie dieser gelangten, so tann man hiernach die Situation beim zweiten Sturm beurtbeilen. Borgreifend sei bemerkt, daß man die letten Todten, die bas Infanteriefeuer babinaerafft batte, ber Weftfront gegenüber genau auf 320 m fand. Dann tam eine Rone von etwa 300 m ohne Leichen, und hierauf folgten Die burd Artilleriefeuer außer Gefecht gefetten Gegner. Wiederum maren unsere Verluste gering gewesen: allein icon jest batte sich bie Munition in einem bedenklichen Grabe vermindert. Alle Anstrenaungen wurden nun auf Erganzung berfelben gerichtet: boch ba fofort bas feinbliche Artilleriefeuer wieder einsette, so tonnte nur burch Beitergeben bes Rufes "Munition!" nach Beaune la Rolande auf die Nothwendiakeit bes Ersates aufmerksam gemacht werben. Darüber war man sich jest flar: ob ber Kirchhof endaultig uns verbleiben wurde, bing einzig und allein vom Munitionserfat ab.

Jeder Rūdzug wird als unmöglich extannt.

Bis bahin batte man im Kampfgemühl vom Kirchhofe aus die feindlichen Mitrailleusen nicht wahrgenommen. Die Offiziere und Mannichaften vernahmen zwar bas rudgangige Gefecht im Norden bei I./57.. allein von ber wirklichen Lage batte bis dahin Niemand auf bem Rirchhofe eine Borftellung. Als ber Kampf sich gelegt batte, schallten weit aus bem Nordosten Mitrailleusenlagen berüber; ben Standpunkt ber Batterie tonnte man wegen bes eigenthümlichen Anarrens ziemlich genau feftftellen, fie ftand fühlich von La Bierre vercee. Die Strake nach Carp konnte somit schwerlich noch in unserer tattischen Machtsphäre liegen; Führer und Mannschaften mußten demnach zu ber Ueberzeugung tommen, daß man nach allen Regeln ber Runft abgeschnitten war, benn auch im Süben war ber Kirchhof umspannt. Befehle gelangten nicht mehr babin: amischen ber bortigen Besatung und bem Generaltommanbo u. f. w. hatte jede Berbindung aufgebort. Es ist begreiflich, daß die Keststellung bieser Thatsache, die selbst bem einfachsten Manne einleuchten mußte - benn wir hatten keine Mitrailleusen, das Teuern konnte also nur vom Feinde berrühren -, keinen freudigen Gindrud erwedte. Wenn tropbem bie Mannichaften feinen Augenblid an ein Aurud bachten, wenn im Gegentheil die bisherigen Erfolge ihre Zuversicht gestärtt haben mochten, so mußten boch die Führer weiter benten. Wenn im Frieden eine Brigade

im Ruden von einigen Compagnien fteht, so werden die Letzteren obne Beiteres als .. außer Gefecht gesett" erflärt. Daß aber einige Ruge durch ibre Ausdauer eine Schlacht entscheiden können, wird im Frieden leider nicht veranschaulicht, weil man ihre Wirkung nicht beurtheilen tom. Man muß es daber lebren, und barum foll biefe Episobe für boch und Riedrig bis zum Erlöschen in allen Ginzelheiten geschildert werden, was fie sonst nicht verdiente. Hauptmann Reige sagte fich. nachdem er das erfte knarrende Rollen vernommen hatte: "Eine Babl habe ich überhaupt nicht mehr, es bleibt nur eins: aushalten bis zur letten Batrone und bann ein ehrlicher Solbatentob!" Da nun bie Bedrängniß ihren Höhepunkt noch nicht erreicht hatte, ba vor allen Dingen Alles vom Munitionsersat abhing, dieser aber - bei ber Feststellung der Mitrailleusenbatterie — fehr in Frage gestellt sein konnte. jo muß immerhin der Entschluß der Rührer als heroisch betrachtet werden, der Führer, denn genau wie Sauptmann Reige bachten Sauptmann v. Naumer und die Bremierlieutenants v. Neree und Lancelle. Lettere muften, obwohl Jeber von ihnen auf sich gestellt war, bas Mitrailleusenfeuer ebenfalls vernommen haben; dagegen erfuhr man auf ber Sud- und Sudweftfront bes Städtdens felbst nicht, wie ungunftig bie Gefechtslage im Norden mar, mas in moralischer Begiebung sehr wesentlich war.

Auf ber Subseite bes Rirchhofes war die Brigade Bivenot etwa segen Die Subgleichzeitig nach bem Berftummen bes Artilleriefeuers mit ber Brigade feite bes Rirch-Brifac vorwärts gefturat. Das Verfahren war ähnlich bem ber Sudweftfront bes Brigade Brifac, ausgenommen bei den Schützen ber 3. Rugven. Seit dem lleberspringen bes Rolande-Baches fiel gegen die Sübfront des Kirchhofes tein Souß mehr von ber Infanterie des Angreifers, die bier ebenfalls mit großer Thattraft vorwärts brang. Da die Entfernung bis zum Rirchhofe aus ber gebeckten Stellung nur etwa 250 m betrug, in ber Front der Rolande-Bach zu überwinden war, so bestimmte Oberst Bivenot zum Angriff bes Rirchhofes bas gange Buaven-Regiment, mahrend die 68er in zwei Treffen den Ausgang nach Orme zu erreichen suchten. Bon bort aus, besonders von dem Ruge amischen Rirchhof und Stadtgraben (3./16.), konnte der Angriff wirksam auf 400 bezw. 160 m flankirt werden. Um dies möglichst auszugleichen, ließ Oberst Bivenot bie Sudweftfront bes Städtchens energisch durch die beiden Batterien

Stabtchens.

vorwärts Orme beschießen, die denn auch eine recht gute Wirkung erzielten. Wie erwähnt, war während dieser Begebenheiten eine Batterie von Foucerive auf der Höhe von Mins. de la Montagne ausgesahren, von wo sie ihr Feuer gegen den Südwestausgang des Städtchens und den Kirchhof richtete. Die Batterie wurde zwar durch F./16. später zum Absahren gezwungen, immerhin bildete diese Zeit den Höhepunkt der Leiden auf dem Kirchhose, und dies währte dis zur Abweisung des dritten Sturms fort. Eine ähnliche Lage dürste der ganze Krieg nicht wieder verzeichnen. So z. B. setzte eine in die Barrikade an der Straße nach Orme einschlagende Granate von 12./16. 1 Offizier, 18 Mann außer Gesecht, Hauptmann Ohly erlitt eine nicht unerhebliche Verletzung im Nacken.\*) Die seinblichen Batterien konnten ihr Feuer, da sie 68er nach Osten überragten, dis zum letzten Augenblick sortsetzen, was die stürmenden Franzosen lebhaft zu ermuntern schien.

Die Bertheilung ber 57er und 16er in Häufern, hinter Gräben und Barritaden untersagte eine einheitliche Feuerleitung, wie fie bei Hauptmann Reige beobachtet wird; allein bei biefen erprobten Truppen machte fich diese Ungunst wenig bemerkbar. Jeder Zug- und Kompagnieführer hatte seine Truppe in der Hand, nirgends murbe das Feuer eröffnet, obne daß dazu Befehl ertheilt worden mare. Wegen der bivergirenden Angrifferichtungen bes Gegnere und ber fehr ungleichen Entfernungen sowie wegen bes nicht immer gleich guten Schuffelbes entstand nun zwar gewiffermaßen eine besondere Keuerzeit für jeden Aug, trotdem aber blieb die Reuerdisziplin gewahrt; man hat also hier eine ber schwierigsten Aufgaben einer Feuerleitung vor Augen. Man ließ das Zuaven-Regiment biesmal ganz über ben Bach herüber, bann begann Premierlieutenant v. Neree (3./16.) als Erster das Feuer, nach einigen Setunden nahm es Premierlieutenant Lancelle auf und noch etwas später ber Zug von 3./16. zwischen Kirchhof und Stadtgraben, zulet und ziemlich gleichmäßig entlud sich das Keuer von 11./16. bis zu 4./16. nach Nordwesten. Das Frontalfeuer vom Kirchhof, das auf 200 m eröffnet worden war, räumte zwar ftark unter ben flott vorgehenden Zuaven auf; allein sie ftutten nicht. Erst als das Rlankenfeuer von Often einschlug, wurde

<sup>\*)</sup> Auf diese Berletung und die Nervenaufregung des 16. August und 28. November ist wahrscheinlich sein trauriges Ende — er wurde nach dem Kriege geisteskrank und starb balb darauf — zurückzusühren.

auf dem rechten Flügel ber Schritt fürzer, bann ftodte bier bie Bewegung, und schlieklich wich das rechte Flügelhatgissen in Unordnung binter bas zur linken Seite bes Baches gelegene haus mit Garten zurud. Dieses behaupteten aber die Rugben noch längere Reit, die beiben anderen Ruaven-Batgillone blieben bann noch in ber Bewegung: erft 50 m vor den Häusern lösten sich alle Bande unter dem vernichtenden Feuer ber Bertheibiger, und auch biefer Angriff war gescheitert. Im Aurudgeben wurde den Augben der Rolande-Bach verderblich: unter bem sicheren Reuer ber Bertheibiger fah man die Zuaven in dem Augenblid zusammenbrechen, in bem sie ben Bach übersprangen, so baß ber Graben auf biefer Strede mit Leichen angefüllt mar.

Die Kolonne ber 68er gelangte nicht bis zur Brude bes Rolande-Baches, sondern wurde vorher in die Flucht geschlagen. Südlich bes Kirchhofes lag bie erfte Leiche - ein Rugvenkapitan - 30 m vom Saufe bes Bremierlieutenants Lancelle: nicht aans fo weit scheint dieser Angriff auf der übrigen Linie gekommen zu sein, jedoch läßt sich die Entfernung wegen ber letten hier später erfolgten Angriffe, mit benen die Barritabe erreicht wurde, nicht mit Sicherheit feststellen. Das eigentliche Leichenfeld fühlich des Kirchhofes reichte von 40 bis 250 m; fühlich des Baches war die Zahl der Todten geringer. Nachdem auch bier der aweite Sturm abgeschlagen worben war, stellte man die taftische Ordnung wieder ber und suchte nach Kräften die Munition zu erganzen. Erstere war um so mehr geboten, als die 16er erhebliche Berlufte an Offizieren gehabt hatten. Hauptmann Ohly führte zwar ben Befehl von 12./16. weiter und besetzte seitbem die Scheune nördlich ber Straße, worin bis dahin nur ein Zug 1./16. gewesen war; dagegen waren auf bem Kirchhofe Lieutenant Friedrichsen und Feldwebel Felde (3./16.), an der zwischen den Stellungen von 1. und 4./16. liegenden Barrifade Hauptmann Mitfote (6./16.) und Lieutenant Wolff I. außer Gefecht geset, Portepeefähnrich Degner war gefallen, Lieutenant Schrader II. verwundet und weiter öftlich Lientenant Rehl I. (10./16.) ebenfalls gefallen.

Oberftlieutenant Sannow, ber gur befferen Befehlsübermittelung die Lage und Er-Abjutanten ber Bataillone zu sich genommen hatte, hatte inzwischen von den Fortschritten des Gegners nördlich des Städtchens Renntniß erhalten: auf welchem Wege, vermochte ich nicht festzustellen. Seine

wägungen bes Dberft-Lieutenants Sannom.

einzige Reserve bestand in einem Halbzuge 2./16. auf dem Marktplate. bei bem sich die drei Jahnen befanden. Es konnte unter diesen 11m= ftanben von Norden eine neue Gefahr entstehen; ihr zu begegnen, verfügte Oberftlieutenant Sannow über keine frische Truppe. Vor allen Dingen mar Sannow um die Kahnen besorat: er erwog, wie sie im Nothfalle burch Bernichtung por Feindeshand zu bewahren maren, als seine Aufmerksamkeit durch den nun sich vorbereitenden Sturm gegen bie Sübostfront bes Stäbtdens in Anspruch genommen wurde. Er konnte unter diesen Umständen nicht daran denken. Truppen von der Sübfront wegzunehmen, und da er östlich von Begune la Rolande 57er wußte, so sandte er an 8./16., auf den äußersten linken Mügel. Befehl. einen Rug an den Nordausgang des Städtchens abruden zu laffen. Dazu wurde Lieutenant Krische bestimmt. Dieser begab sich im Laufschritt an die Straße nach Gondreville, wo er in einem Hause, 40 m nördlich von Begune la Rolande Stellung nahm. Diefer Zug hatte den Weg nicht ohne Berluste zurucklegen können. Gin Rug von 4./16. ftand ebenfalls nördlich des Städtchens, an dem Treffpunkt der Straken von Barville und Carp. Oberftlieutenant Sannow machte aus der Roth eine Tugend: wäre aber Begune la Rolande von Norden angegriffen worden, so hätten die beiden Rüge nichts ausrichten können. Glüdlicherweise kam es dazu nicht, weil der Divisionskommandeur inzwischen die Offensive gegen Romainville-La Bierre percée eingeleitet hatte, wodurch sich im Norden die Gefechtslage besserte.

So war also auch der zweite, wohlvorbereitete und mit Thatfraft unternommene Sturm gludlich abgewiesen.

Graf Balberfee fuct bie Ber-

Nachdem der Angriff auf Long Cour abgeschlagen, aber noch bevor bindung mit der festgestellt war, ob Beaune behauptet werde, hatte Graf Walbersee sich 5. Division auf. erboten. die 5. Division aufzusuchen und über die Schlachtlage zu unterrichten. General v. Boigts-Abet nahm bies bankbar an. Graf Walbersee ritt um die frangösische Infanterie zwischen Egry und Beaune herum, fast immer querfelbein unter richtiger Orientirung auf Barville zu und fand etwa 1000 m füdlich Barville die Spite der 5. Division unter Oberft v. Bulffen (52er). Graf Walberfee ersuchte ibn, ben Marich ohne Aufenthalt fortzuseten und dabei ben Kirchthurm von Beaune links liegen zu lassen. Während dieser Worte sprang bicht über ben Köpfen ber beiben Offiziere eine Granate, die aludlicherweise

Niemand verlekte. Graf Walbersee jagte sobann nordwärts, um ben General v. Alvensleben zu fprechen. Es mochte kurz nach 3 Uhr fein, als er biefen fand, also nachbem biefer General bereits ben Rittmeifter Andrae — wie wir später sehen werden — zum General v. Boiats-Rhets entfandt hatte. Oberftlieutenant Graf Walberfee orientirte ben General über die Schlachtlage, folug ihm por, flott im Marice zu bleiben und westlich von Begune vorbeizustoken: der Kirchthurm der Stadt sollte als Richtvunkt des linken Flügels bienen. Wir werden dem Oberst= lieutenant Grafen Balberfee fpater wieber begegnen.

## f. Die Angriffe auf die Suboftfront von Beaune la Rolande und die Boben von Les Roches.

Um 2 Uhr hielt das 20. Armeekorps das Städtchen auf durchschnittlich 500 m halbfreisförmig umftellt. Nachdem General Crousat auf frangösischer bis 21/2 Uhr die Ankunft des 18. Armeekorps vergeblich erwartet hatte, ließ er die 1. Brigade (Durochat) ber 3. Division (Segard) von St. Loup les Bignes aus gegen die Oftseite von Beaune la Rolande vorgeben, während er selbst sich zu ber bekannten Zusammentunft zu General Billot begab.\*)

Borgange

Es muß, da nun die Borgange bis 2 Uhr auf ber Hochfläche von Beaune la Rolande klar liegen, ein Gluck für die Deutschen genannt werden, daß General Crouzat seine 3. Division nicht früher gegen die Südostfront des Städtchens einsetzte. Nachdem die Beweggrunde bekamt geworben find, darf man aber ben frangösischen General deshalb nicht tabeln; benn fein Blan ging eben babin, biefe Front "um Mittag" mit dem 18. Armeeforps anzugreifen. Freilich hätte Crouzat, als das 18. Armeefords um 1 Uhr noch nicht bemerkt wurde, früher zu einem ganzen Entschluß kommen muffen, wenn er am 28. überhaupt etwas erreichen wollte. Die Zeitangaben bes französischen Generals stimmen übrigens ziemlich genau mit den deutschen überein, nur nicht die, daß die Brigade Durochat erft um 21/2 Uhr von St. Loup Les Bignes abrudte, fonbern sie stand um diese Zeit zwischen Foucerive und Benouille. Um 21/2 Uhr befanden sich sonach südöstlich von Beaune: 3 Batterien ber 2. und 3. Division, 4 Bataillone der Brigade Aube,

<sup>\*)</sup> Siehe S. 116.

5 Bataillone der Brigade Durochat, worunter 3 Linien-Bataillone und 2 Kompagnien Zephyrs vom 18. Armeeforps, im Ganzen 3 Batterien und  $9^{1}/_{3}$  Bataillone.

Bis dahin hatte die französische Artillerie die Höhen von Les Roches unter Feuer gehalten; das Infanterieseuer (der Brigade Aube) verdichtete sich jedoch erst zu einem unaushörlich rollenden Schükenseuer, als F./57. jene Höhen wieder besetzte, was etwa mit dem Einrücken der Brigade Durochat zeitlich zusammensiel. Diese Brigade setzte sich auf den rechten Flügel der Brigade Aube und entwickelte sich von dem in Flammen stehenden Ormetrou aus mit ihren Hauptkräften gegen die Front der Höhen, mit einer starken Flankirung etwa 200 m über die Straße Ormetrou—Beaune nach Norden ausgreisend. Als nun die Brigade Durochat den Rolandes-Bach überschritten hatte und in die Höhe der Brigade Aube (Mins. de la Montagne) gesommen war, brachen beide Brigaden vor, Aube gegen den Straßenausgang nach Foucerive, Durochat gegen den nach Ormetrou (s. Stizze 4).

Die Befetung ber Diffront.

Das Krofi von Beaune la Rolande in der Geschichte ber 16er stellt die Berhältnisse an der Strafe nach Ormetrou unvollständig und unrichtig dar, und da dieselben durch die hier beigegebene Stizze genau wiedergegeben werden, so genügen wenige erläuternde Worte. Den rechten und linken Flügel ber Stellung auf ber Bobe bilbeten ein Schulhaus mit Mauerumfassung (aber füdlich ber Straße) und ein anderes massives Gebäude (Les Roches) nördlich an der Strafe. Die Entfernung zwischen beiben ift etwa boppelt so groß, als sie bie Geschichte ber 16er angiebt, benn sie betrug, von Garten zu Garten gemessen. 160 m. Die mehrfach genannten Kalköfen lagen etwa 30 m nördlich jener Straße; fast in der Mitte zwischen Schulhaus und Kallöfen befand fich, nördlich an ber Strafe, noch ein maffives haus; fühlich der Schule lagen, öftlich des Stadtgrabens, drei maffive Bäufer, und etwa 60 m nördlich von Les Roches frand ebenfalls ein massives Haus mit vorzüglichem Schuffelbe. Der amtliche Bericht von 8./57. jagt barüber treffend: "Gerade über bem etwa 600 Schritt entfernten Windmühlenberg bilbet den öftlichen Ausgang von Beaune ein Kaltofen. Derselbe dominirt nach ber Sübfront und linken Flanke und war zudem durch daselbst befindliche hohe Haufen von Reisig, Sand sowie eine etwa brei Suk tiefe, ausgebehnte Lehmarube zur Bertheibigung

sehr geeignet. 30 Schritte links davon befindet sich eine Kleine Windsmühle. Dieselbe bot für die Bertheidigung wenig Chancen, während ein 60 Schritte von ihr links liegendes kleines Gehöft für die Beshauptung des linken Flügels gegen Flankens und Rückenangriffe wie geschaffen war. Angriffe gegen Beaune von Often und Südosten her waren nur von diesem Gehöft oder den Kalkösen aus mit Erfolg absuweisen." Fast wörtlich so spricht sich der mir vorliegende Bericht des damaligen Premierlieutenants v. Kehler (11./57.) aus.

Als Major v. Gerhardt den Befehl erhielt, die 16er in Begune. die sich perschossen hätten, abzulösen, bemerkte er die genannten, in der Entwidelung begriffenen ftarten feindlichen Streitfrafte von Mine. be la Montagne bis Ormetrou und ebenso die beträchtliche feindliche Artillerie. In Anbetracht biefer Berhältnisse wurde sein Befehl unausführbar. denn die Richtung des Keindes zeigte hauptfächlich auf Les Roches und weniger auf Begune. Major v. Gerhardt berichtete barüber an Oberft v. Cranach mündlich, der nun auf eigene Berantwortung F./57, bei Les Roches zurückielt. Allein einer Kompagnie (10./57.), die auf dem rechten Alügel stand, hatte Major v. Gerhardt bereits, bevor er die brobende Situation überblicken konnte, den Befehl ertheilt, sich nach Beaune bineinzuwerfen. Diese war inzwischen im Laufschritt in ben Garten des Städtchens verschwunden und nicht mehr zu erreichen — denn die Zeit drängte — und focht von nun ab im Bereiche von 9./16. für sich. Sie hatte rechts neben fich eine nach Norben führende Strafe. links vor ihr lagen Mins. de la Montgane: ihre Stellung ist baber genau bestimmbar. Zwischen Schulhaus und Les Roches war nichts zur Berbindung der Stellung geschehen, die beiden genannten Bäuser, besonders bas Schulhaus, hatten 5./16. und zwei Züge 8./16. indeffen vortrefflich zur Bertheidigung hergerichtet; auch die Entfernungen waren durch Strohwijche kenntlich gemacht, die jedoch balb nach bem lebhaften Feuer wegen bes Bulverrauchs und später bei eintretender Dämmerung nicht mehr erkennbar waren und somit ihren Zweck vollständig verfehlten, Strohwisch= und sonftige Theorie ging also auf Stelzen. Das rauchlose Bulver hat erft berartigen Zeichen einigen Werth verliehen; im Uebrigen ift immer bas Einfachste bas Beste, b. h. Uebung im Entfernungicaten und Keuerdisziplin. Major v. Gerhardt fam zwar nicht in so überraschende Berhältnisse wie Hauptmann Zeige auf dem Kirchhofe; allein auch hier mußte in der Eile Alles improvisitet werden, wodurch die Kompagnien stark durcheinander geriethen. In einer Hand blied nur 11./57. (v. Kehler) an den Kalkösen, deren Thätigkeit denn auch ganz hervorragend sein sollte. Bon 10./57. gelangte ein Theil in das südlichste Haus vom Schulhause; die beiden nördlichen Häuser waren von 2./57. besetz, in das Schulhaus, in dem 5./16. stand, begaben sich zwei Züge von 12./57. (unter Hauptmann Bocksfeld), während der letzte Zug von 12./57. (v. d. Landen) das Haus nördlich der Straße besetzte. Zwischen v. d. Landen und v. Kehler schoben sich zwei Züge 9./57. (v. Nerese) und ein Zug 2./57. (Flügge) ein, zwischen Kalkösen und Les Roches standen von rechts nach links ein Zug 9./57. (Hillen), Pionier-Kompagnie von Kleist, zwei Züge 8./57.; nur ein Zug 8./57. besetzte das wichtige Gehöft auf der äußersten linken Flanke nördlich von Les Roches.\*)

Improvifizte Verstärfungsmaßregeln.

Die Umgebung ber Ralföfen bot leidliche Deckung; man juchte außerbem burch Aufftellung bes vorgefundenen Reifigs Schirme gegen bie Sicht herzustellen, mas mit autem Erfolge gelang. Raum waren die Truppen, wie hier bargestellt, vertheilt, als der Gegner sich schon im umfaffenden Vorgeben befand. Besondere Verständigungen über bie Keuerleitung und Keuereröffnung wären wegen der ftarten Bermischung wohl nothwendig gemesen; allein es fehlte die Reit. Alle Führer konnten lediglich anordnen: "Es wird nur auf Befehl gefeuert"; im Uebrigen war ieber Mann von der Ueberzeugung durchdrungen, daß es portheilhaft sei, ben Geaner nabe beranzulassen: die Entfernung bis zum Rolande-Bach war auf 400 bis 350 Schritt angegeben worden. Aenderungen in der vorstebend angegebenen Truppenvertheilung traten bis zum Ende ber Schlacht nicht ein. In ber gangen Bertheidigungslinie verfügte man über keinerlei Reserven, \*\*) sondern jeder Mann stand vom Anfang bis zum Schluß in ober bicht hinter ber Reuerlinie, allerbings in geschlossener Augformation, so daß bei dem engen Raum auf ben Soben von Les Roches die Mannschaften in zwei und mehr Reihen Das Schuffelb auf ben Höhen von Les Roches war offen feuerten.

<sup>\*)</sup> Revibirter Gesechtsbericht ber 57er Kr. A. S, II, 2. Ginge, jedoch nur geringe Abweichungen sind durch Nachstragen bei den Theilnehmern nothwendig ges worden. — \*\*) Die gegentheiligen Angaben sind unrichtig, man wollte eine breite Feuerstellung und gebrauchte dazu jedes Gewehr.

und bis auf 500 Schritt frei, also febr aut: nicht gang so gunftig lagen die Berhältniffe 9./16. und 10./57. gegenüber. Die allgemeine Erbebung der Höhen über den Grund des Rolande-Baches beträgt etwa 50 Fuß. Schützengraben auszuheben mar feine Reit verblieben: dagegen gelang es noch 11./57.. das massibe einstöckige Haus bei den Kallofen, bas vier Kenfter nach Guden batte, nothburftig in Bertheibiaunasauftand au feten und es mit einem Buge au befeten, ber vollständig auf sich angewiesen bleiben mußte. Gin beherzter Mann stieg auf den First des Daches, um aut beobachten zu können: rechts und links an das Haus angelehnt, wurde eine etwa 20 Schritt lange Bruftwehr aus dem angeführten Reifig hergestellt, die aber nur gegen Sicht ichütte und mit ber Front nach Suben gerichtet mar. beftigften feindlichen Infanteriefeuer gingen alle Offiziere hierbei selbst mit autem Beispiel voran. Durch Matraten, Schränke und Rommoben versuchte man ber Brustwehr einige Widerstandsfähigkeit zu geben. Somit bilbete bieser Bunkt ein kleines Baftion. Sinter bem Sause ftanben awei Ruge pon 11./57.. die bei iedem Sturme auf Befehl die Bruftwehr befetten, in den Paufen aber wieder hinter das Saus gurud's gezogen wurden. Sämmtliche Offiziere befanden fich in ober bicht binter ber Keuerlinie: etwas weiter zurud hielten Oberft v. Cranach und Major v. Gerhardt, Beide hinter 11./57, mit ihren Abjutanten au Bferbe.

Als die Truppen die vorstehend angegebene Stellung eingenommen Der erfte seinbhatten, war der Gegner unter heftigem Artillerie= und Anfanteriefeuer in zwei von Les Roches beutlich erkennbaren Brigaden bereits in voller Bewegung, und es mochte 3 Uhr fein - also zur Zeit bes britten Sturmes auf den Kirchhof -. als die Brigade Aube bas Infanteriefeuer einstellte und fehr bebergt gegen bie Suboftfront bes Stäbtchens Die Bertheibiger ließen überall die feindliche Infanterie über den Rolande-Bach herüberkommen, und erft dann eröffneten fie das Keuer, an dieser Stelle etwa auf 200 Schritt. Bis dort war ber Angriff geordnet und beherzt, 8 bis 10 Blieber tief, ausgeführt worben, erst auf etwa 100 Schritt stockte er, bann aber artete er in regelloje Klucht auf Mins. de la Montagne aus. Unterdeffen hatte die Brigade Durochat ebenfalls erheblich Boben gewonnen; fämmtliche Bertheidiger waren schußbereit, als Oberft v. Cranach zum Major v. Gerhardt

liche Angriff.

bemerkte: "Lakt fie noch näber bergn." Dies wurde von ber in ber Näbe befindlichen Mannschaft vernommen, und man fab beutlich, wie diese ihre Riele fester und fester ins Auge nahm. Es mochten etwa noch 250 Schritte bis zu ben feinblichen Schützen gewesen sein, ba ertheilte Major v. Gerhardt lauthin den Befehl: "250 Schritt -Reuer!" Daffelbe rollte nun vom Schulhause bis auf ben äufersten linken Flügel (8./16.) an der Linie unaufhörlich entlang, seine Wirkung konnte jedoch wegen des ftarken Bulverrauches von der liegenden und inieenden Mannichaft nicht sogleich beobachtet werden. Die berittenen Offiziere vermochten bagegen über bie Rauchschicht hinwegauseben und ben Erfolg zu beurtheilen. Die Brigade Durochat batte höchstens noch 80 Schritte Boden gewonnen, als fie vollständia aufammenbrach. Maior v. Gerhardt hielt es aber für nothwendig, das Keuer erst zu stovfen, nachdem der Gegner bis jenseits des Rolande-Baches zurudgefluthet Alsbann ertheilte er. unterftütt von seinem Abiutanten, die nöthigen Befehle, welche von ben Zugführern aufgenommen und ichnell überall ausgeführt murben. Besonders empfindlich ichien bem Gegner bei diesem Sturme das Flankenseuer von einem Theile von 10./57. und 2./57. von fühlich bes Schulhaufes geworben zu fein, wenigstens lagen hier am anderen Morgen auffallend zahlreiche Leichen. Es muß hierbei bemerkt werben, daß an 2./57. bereits den ganzen Tag hervorragende Anforderungen gestellt worden waren. Sie hatte Queschevelle geschickt und energisch vertheibigt, verschiedene und erfolgreiche Offensivftoke zur Entlaftung ber Batterie Frels nordlich von Begune gemacht und ihre gesammte Munition verschoffen, bevor sie in den Bereich von F./57. gelangte. Auf dem weiten Wege waren die körperlichen Anftrengungen ganz bedeutend gewesen; allein trot des durch die Lage gebotenen Burüdweichens hatte sich 2./57. einen boben Grad von Gefechtsfraft bewahrt. Auch alle Truppen von F./57, waren stark angestrengt worden und durch ben zweitägigen Borpostendienst bei unzureichender Berpflegung Die Kräfte nabezu erschöpft. Der Sin= und Hermarich bei F./57. bis gegen 3 Uhr. wobei es von allen Seiten beschoffen worden war, konnte naturgemäß keine gunftige Wirkung auf jenes Bataillon äußern; um fo anerkennenswerther find feine Leiftungen von nun ab, sie blieben nur wenig gegen die ber Bertheibiger bes Kirchhofs zurud, ja mochten sie in Bezug auf die Jeuerleitung beim Abendangriff

noch überragen. Auch verdient hervorgehoben zu werden, daß alle Rührer ihre Rüge dauernd in der Hand behielten und daß die Reueraufnahme erft wie auf Abiprache erfolgte. Bei ber fehr unregelmäßig gestalteten Bertheidigungslinie und bei ihrer großen Ausbehnung vom Subosteingange bes Städtchens bis zu 8./57. konnte ber Reitpunkt nun nicht für alle Rüge berfelbe sein, sondern es mußte einem ieden Führer überlassen bleiben, ihn zu bestimmen: Die Entfernung blieb baber immer makaebend.

Nach dem Scheitern des ersten Sturmes waren die beiden feind= Die brei follichen Brigaden bis auf etwa 500 m zurudgegangen. Man beobachtete. genden Angriffe. wie sie sich sammelten, das Artilleriefeuer svielte beftiger, und man machte sich auf weitere Angriffe gefaßt. Allein keiner ber brei nun folgenden Angriffe gegen Les Roches vermochte fich bis zu dem ausgesprochenen Charafter eines Sturmes, wie der erste und - lette, zu erheben. Bon Mins. be la Montagne aus erfolgten gegen 9./16., 10./57. überhaupt nur noch zwei Angriffe, die mit dem vierten und fünften, gegen Les Roches gerichteten zeitlich zusammenfielen. Die brei min gegen Les Roches gerichteten Angriffe begannen ftets unter lebhaftem Feuer sowie in wohlgeordneten Formationen; allein sie endeten regelmäßig mit einem heftigen Feuergefecht, beffen Bulverrauch bie wirklichen Borgange dem Auge der Bertheidiger entzog. Daber schwantten die Meinungen über die Bahl ber verschiedenen "Angriffe" und die Feuereröffnung in dieser Reit bedeutend. Die 3. reitende Batterie, beren Grangten jedesmal bereits dem ansekenden Angreifer verberblich wurden. will mehr als ein Dugend gezählt haben; die Berichte von F./57. unterschieden übereinstimmend fünf, mit Ausnahme von 10./57., wo drei gezählt wurden. Allein bei dem dauernden Bor- und Aurückgehen des Begners mag das Richtige schwer feststellbar gewesen sein. Bemerkenswerth ift dagegen, daß die feindliche Anfanterie sich nach ben verschiedenen mißglückten Offensiven immer wieder auf 400 bis 500 m zu setzen vermochte, um von da zu einem lebhaften, freilich wirkungslosen, Feuergefecht überzugehen; aber keiner ber drei nächsten Anläufe gegen Les Roches kam weiter als bis auf 400 Schritte heran. Das andauernde offensive Feuern bes Gegners zwang bie Bertheidiger zu den verschiedenen Reitpunkten zur Erwiderung, und daher begann sich gegen 33/4 Uhr auch bei F./57. Munitionsmangel einzustellen. Diesem konnte glücklicher=

weise aus dem von Lieutenant Wohs herangeschafften Patronenwagen von F.,16. abgeholfen werden, so daß beim letzen Angriff jeder Mann hinreichend mit Munition versehen war.\*) Die Schlacht schien jetzt zu erlöschen, und Oberst v. Cranach wollte zu I.,57. reiten, um sich nach diesem umzusehen, während Wajor v. Gerhardt die Truppen bei Les Roches zu besichtigen sich anschiedte. Da wurde bei der Neige der 4. Stunde von den Bertheidigern ein mehr und mehr zunehmendes Artillerieseuer bemerkt.

Ueber die damalige Stimmung der Bertheidiger ist mir von einem Offizier von 10./57. ein Bericht zur Berfügung gestellt worden, der für die Zeit von 3 bis 5 Uhr so charafteristisch ist, daß er auszugs-weise hier Platz sinden mag. Es heißt da:

"Gegen 3 Uhr erfolgte ein allgemeiner Angriff auf Begune. Diefer und mehr noch bie fpateren Angriffe fündigten fich uns feitens ber Franzosen durch häufiges Sin- und herreiten von Offizieren, viele Sianale, laute Kommandorufe und Geschrei deutlich an. Schütenschwärmen folgten ftarte Rolonnen, vielfach fab man Offiziere zu Pferde. Durch unfere Bertheidigungslinie lief ber Befehl nicht eber zu ichiefen, als bis die Frangofen nabe berangekommen feien. Die Leute faben bie feinblichen Borbereitungen ziemlich gelaffen mit an, feine Besorgniß murbe laut, und bie von ben Augführern immer wieberholte Mahnung, noch nicht zu schießen, wurde ftreng befolgt. Erft als bie Schütenschwärme aus bem Grunde bes Rolande-Baches aufftiegen und gegen bie Stadtumfassung ichreiend anzusturmen begannen, erfolgte das Rommando: Schnellfeuer! Ein ununterbrochenes Gewehrfeuer ichlug bem Angreifer entgegen, bullte aber bas Borgelande in einen jo bichten Bulverdampf, daß jede Beobachtung aufhörte. Erst als wir uns sagten, baß die Franzosen längst bei unserer Stellung angelangt sein ober Rebrt gemacht haben mußten, murde: Stopfen! befohlen. Nachdem sich der Rauch ein wenig verzogen hatte, sahen wir jenseits des Rolande-Baches die dunkelen Linien der feindlichen Rolonnen gurudichmanken, gefolgt von einzeln nachlaufenden Leuten; zahlreiche, dunktele Bunkte, etwa 300 bis 400 Schritt vor uns, bezeichneten die Stellen, wo Tobte

<sup>\*)</sup> Die Geschichte ber 57 er behauptet S. 140, Lieutenant be Rege hatte ben Batronenwagen von F./57. herangeholt; Erfundigungen bei Major be Rège haben ben Frithum bieser Angabe erwiesen. Wir werben gleich barauf zurucktommen.

und Bermundete lagen. Gine laute Freude über diesen Erfolg machte fich bei unseren Leuten kaum geltend, benn mit bem Augenblick, wo die nächftliegende Wefahr übermunden mar, ließ bei ihnen die Nervenspannung nach, und die hochgradige Uebermubung machte fich geltend. Befanden fich biefe Leute boch feit Begieben ber Borpoften in fast ununterbrochener förperlicher Anstrengung, und bas bei leerem Magen, benn mabrend ber ganzen Reit war von Abkochen ober von anderer Verpflegung als ber aus dem Brotheutel nicht die Rebe gewesen. Die Mehrzahl der Leute fant por Mibiafeit in fich ausammen, feste ober hodte fich auf bie Erbe, lehnte ben Rücken gegen die Mauer, hielt bas Gewehr zwischen ben Knieen und bämmerte anscheinend theilnahmlos vor sich hin — ich bin überzeugt, daß Einzelne sogar fest geschlafen haben. Da es vorerft nur galt, hier auszuharren, so ließen ich und die Unteroffiziere die Leute ruhig gewähren und beschränften uns barauf, die Batronen zu tontroliren und gleichmäßig zu vertheilen. Auf einem umgefehrten Bafchgefäß stehend, beobachtete ich über bie Mauer hinweg bas Borgelände. Der Feind hatte fich pollständig aus Schufweite zurückgezogen, feine Artillerie fuhr jedoch fort, die Stadt heftig zu beschießen. Mehr= fach ichlugen Grangten in die oberen Theile ber benachbarten Säufer ein, so daß Steinsplitter um uns herflogen und auch einzelne Leute leicht verletten.

Als es schon leicht zu bämmern anfing, etwa gegen 4 Uhr, erfolgte ein zweiter Angriff mit gleicher Einleitung und Formation wie der erste. Wenngleich ich besorgt war, ob die anscheinend vollsommen erschöpften Leute überhaupt wieder aufzurütteln sein würden, so alarmirte ich sie doch nicht eher, als dis über den erneuten Angriff kein Zweisel mehr bestand. Auf den Zuruf: »Auf! Jetzt kommen sie wieder. Fertig zum Schnellseuer!« sprangen dieselben Menschen, die eben noch wie todt dageselsen hatten, behend an ihre Plätze, und das bald darauf wiederum erst auf 300 Schritt abgegebene Schnellseuer stand dem vorigen an Heftigkeit und Wohlgezieltheit nicht nach. Ich konnte von meinem Platze aus eine lange Strecke der Südssront von Beaune übersehen, und noch heute habe ich das Bild vor Augen, wie sich in der eintretenden Dunkelheit durch das ununterbrochene Ausblitzen der Schüsse eine fortlausende Feuerlinie markirte. Obgleich der Angriff noch energischer durchgeführt und näher an die Vertseidigungslinie

berangetragen wurde als der erste (man borte deutlich die anseuernden Rurufe ber frangofischen Offiziere), so scheiterte auch er an unserem pernichtenden Schnellfeuer. - Die Gefechtspause bis gum britten und letten Angriff verlief für uns in abnlicher Beise wie bie zwischen bem erften und zweiten. Aus bem Innern ber Stadt trugen Mannichaften (ob 16er ober 57er, vermag ich nicht anzugeben) in Taschentüchern Munition berbei, ich selbst habe folde erhalten und vertheilt. Die Batronenvactete wurden freudig entgegengenommen, denn die einzige Besoranifi, welche nach bem zweiten Angriff laut murbe, war die, bak die wenigen noch vorhandenen Batronen nicht mehr ausreichen könnten. um die Franzosen nochmals in gleicher Beise zu empfangen. Der britte Angriff erfolgte icon bei fast völliger Dunkelheit, tropbem fam auch er uns nicht überraschend, denn die einleitenden Magregeln wurden wieder in fehr geräuschvoller Weise getroffen, besonders deutlich klangen bie uns nun icon bekannten Angriffssignale zu uns herüber. Tapferkeit der Frangosen zeigte sich ungemindert. Da unser Feuer jett naturgemäß weniger aut gezielt war, so gelang es einzelnen Offizieren und Leuten, bis bicht an die Vertheidigungslinie beranaukommen, ebe die Rugel sie traf. Rum Gebrauch bes Bajonetts bat sich bei meinem Ruge jedoch keine Gelegenheit geboten."

Fünfter und letter Angriff.

Bisher hatte man beutlich brei Batterien gezählt, gegen 38/4 Uhr schätzte man ihre Rahl minbestens auf sechs (siehe Stizze 5), die im Salbfreise Sudost-Beaune umspannten. Das Teuer wurde ersichtlich gegen die Höhen von Les Roches vereinigt. Oberft v. Cranach und Major v. Gerhardt, die damals hinter der Truppenlinie waren, eilten, als fie das anschwellende Artilleriefeuer bemerkten, zu den Ralfofen zurud. Bulverrauch und die ansetende Dämmerung verhinderten indessen eine weitere Sicht. Bunkt 4 Uhr ichlug mit klirrendem Getofe die Uhr vom Rirchthurme von Beaune hernieder, welche von einer Granate getroffen worden war, und außer ben bereits im Städtchen brennenden Säufern fingen um diese Reit noch einige andere Keuer: Rauch und Qualm wurden auch hier undurchdringlich. Bei Les Roches wußte man nichts vom bamaligen Stanbe ber Schlacht-auf ben anberen Buntten, nichts bavon, daß die so lange ersehnte Sulfe des 3. Armeekorps eingegriffen batte: jedenfalls verspürte man nichts von seiner Wirkung. Auf frangofischer Seite icheint man, wenigstens bei Beneral Crouzat, beffer unterrichtet

gewesen zu sein, benn ber General giebt bas Eingreifen bes 3. Armeeforps von Barville aus auf 3 Uhr an. Die weiteren Borgange auf feindlicher Seite mogen fich baber aus bem Entidluffe erklaren, por bem Gintreffen bes 3. Armeeforps bei Beaune felbst bas Stäbtchen ben Deutschen zu entreißen. Dafür spricht ber auffallende Umftand. dak die letten Stürme auf Les Roches und den Ausgang nach Orme zeitlich etwa zusammenfielen und die beberztesten und erfolgreichsten bes ganzen Tages waren. Oberft v. Cranach und Major v. Gerhardt überlegten, was das zunehmende Artilleriefeuer bedeuten könnte. Ersterer bielt es für die Einleitung eines neuen Angriffs, Letterer meinte barin bie Deckung bes begonnenen Rückzuges erkennen zu follen. Diese Ansicht ichien um so mehr für sich zu haben, als bas feindliche Anfanteriefeuer einige Minuten schwächer und schwächer wurde: allein Bremierlieutenant v. Rehler glaubte boch bem Major v. Gerhardt nicht bei= stimmen zu können, als biefer von Makregeln für ben abgiebenben Reind fprach. Diefer Offizier ftand auf bem entscheibenden Bunkte und war ebenfalls fest von der Einleitung eines neuen Angriffs durch Das Keuer der verstärkten feindlichen Artillerie mochte brungen. 15 bis 20 Minuten gebauert haben, als bas feinbliche Infanteriefeuer zunahm: in größter Spannung verstrich Minute auf Minute. Die Mannschaften lagen für jeden möglichen Kall schußbereit in ihren Stellungen, ba feste das feindliche Artilleriefeuer aus, mit Ausnahme einer Batterie, die von Foucerive auf Beaune la Rolande weiter feuerte, während das Infanteriefeuer nunmehr in weitem Halbfreise näher und näber tam. Durch die Dämmerung sah man jeden Schuß aufbliten. In anscheinend endlos langer Ausbehnung und in ununterbrochenem Rusammenhange reihte sich Feuerschein an Feuerschein. Das dumpfe und wirre Beräufch, welches laufende Maffen erzeugen, rudte von Setunde zu Sefunde näher, und gang deutlich vernahm man die Rufe: ..En avant, en avant!" Dicte schwarze Linien umfaßten bie Stellung von Les Roches. Die gegnerische Infanterie mar unter bem Schute von Rauch und Nebel in Maffen nach Art "mächtiger Bienenschwärme" auf etwa 200 Schritt herangekommen, bis fie entbedt wurde. Die feindlichen Kommandolaute hatten ben gesammten Rührern bie brobende Gefahr nabe gelegt. "Rein Schuß, ohne auf Kommando!" befahl Major v. Gerhardt, jeder Offizier gab die Barole weiter. Bom

Flankenfeuer (10., 2./57.) diesmal unbelästigt geblieben, mar ber Gegner über ben Rolande-Bach gekommen und hatte nördlich ber Strafe nach Ormetrou unfere eigene linke Flanke empfindlich umfaßt. Um sicheren Souf zu haben, ließ man ibn auf nächste Entfernung beran: Die Feuerbisziplin batte eine barte Brobe zu besteben, denn von den Kalföfen aus erfolgte erft auf 100 Schritte ber Befehl "Los!" ohne Angabe ber Entfernung, und das Keuer rollte stetig die Linie auf und ab: kein Mann hatte vorgeschoffen. Das Rabertommen großer Maffen macht ben Mann in der Regel unruhig, man pflegt zu fagen, daß er barum aus Angst den Feuereröffnungs-Reitpunkt nur selten abwarte und obne lleberlegung handele. In biefem Falle war das anders. Die Leute bewahrten vollständig Rube und Kaltblütigkeit. Sofort fiel eine besorgniferregende Kinsterniß ein, benn es war im mahren Sinne bes Wortes jest in ber Vertheidigungelinie durch die Vermischung bes Rebels mit dem Bulverrauch mit einem Male Nacht geworden. Im Bordergrunde standen zwar Ormetrou und L'Orminette, zur Rechten Beaune und weiter Orme in Rlammen: allein um fo tiefere Dunkelbeit berrichte in der Feuerlinie felbft. Die Mannichaften vermochten sich faum gegenseitig zu seben, die Rührer waren vollständig ungewiß, was sich jebe Sekunde zutragen konnte. Das Feuer hatte vielleicht eine Minute gebauert, als man es auf vericiebenen Buntten zum Stopfen brachte. io bei 12., 2., 8. und 11./57., und zum Kampfe Mann gegen Mann erhob sich die Linie ohne Befehl, das Gewehr zum Bajonettstofie gestreckt! Dieses Beisviel burfte einzig basteben, es zeigt, wie bie menschliche Natur instinktiv - ohne Befehl - zum einzig wirksamen Mittel zu greifen entschloffen war, bas ihr in folder icauerlich spannenden Lage übrig blieb.

Wäre der Gegner im Angriff verblieben, so sagten sich damals die Führer, dann müßte er nun mitten unter uns stehen. Da es aber nicht der Fall ist, so muß der Angriff gescheitert sein, und so war es. Die Situation blieb trothdem noch eine gewisse Zeit sehr ernst, weil fast kein Zugführer die Borgänge beim nebenstehenden zu übersehen vermochte, weil man jeden Augenblick gewärtig sein mußte, an dieser oder jener Flanke oder an dieser und jener Stelle die seindliche Infanterie aufstauchen zu sehen. Nach und nach gelang es, das Feuer auf der ganzen Linie zu "stopsen"; allein die Lage blieb nach wie vor ungewiß, benn

es war tiefschwarze Nacht geworden. Erfolg batte man ig unzweifelhaft gehabt, welchen, das follte der kommende Morgen lehren. Reihenweise lagen die Tobten por Les Roches bis zum Rolande-Bach, bas weite Jeld war wie befäet mit Waffen. Uniformen und grünen Decken, weniger amischen Mind. be la Montagne und bem Städtchen. Allein noch am Abend felbst entnahm man aus dem Wimmern der Berwundeten, aus jenen eigenartigen "Schlachtfelbgespenftern", bie nach folden verunglückten Angriffen umberzuschweben vflegen, daß man vollen Erfolg gehabt haben mußte. Das gegen Les Roches gerichtete feindliche Artilleriefeuer batte faft aar feinen Schaben gethan, weil fammtliche Geschoffe gegen 50 bis 100 m zu weit gingen, wieder ein Beweis, wie gering bie materielle Wirtung der Artillerie ift. Auf dem äußersten linken Flügel war inamischen F./78, eben noch rechtzeitig (4 Uhr 50 Minuten) eingetroffen, um von Marcilly aus mit dem Keuer dreier Kombagnien ben abziehenden Feind über Ormetrou hinaus zu begleiten; eine Kompagnie von F./78. verblieb in Marcilly. Das Feuer von Les Roches aus muß sofort den Angriff zum Stehen gebracht haben, bas läßt fich aus den Entfernungen feststellen. Denn bei feinem der früheren Ungriffe war ber Keind bis auf 80 Schritt herangelangt. Da nun aber bie weitaus meisten Todten um 100 Schritt herum lagen, feiner aber näher als 40 Schritt, so hat die feindliche Jufanterie im Keuer nur 60 Schritt gurudgelegt; bann aber war fie vernichtet, und mit einer greulichen Panit schnitt die Schlacht hier plötlich ab.

Es läßt fich nicht genau feststellen, wie ftart bie zu biefem Angriff Gtarte ber Franeingesetzten Streitkräfte auf französischer Seite an Artillerie und In- fünften Unariff. fanterie waren. Alle frangofischen Quellen werben in diesem Bunkte sichtlich unsicher und unklar. Es foll baber eine Wahrscheinlichkeitsrechnung angestellt werden.

Seit 3 Uhr waren Sudost-Beaune und die Sohen von Les Roches von 4 Bataillonen der Brigade Anbe und von 5 der Brigade Durochat und 2 Kompagnien Rephyrs angegriffen worden. Nun ist es aber zweifellos, daß die Spite des 18. Korps früher bei Ormetrou eintraf. als General Crouzat es angiebt, daß also ber stiggirte fünfte Angriff vom 20. und 18. Armeeforps gemeinsam unternommen wurde und daß er überhaupt erst eingeleitet worden ift, nachdem General Billot einen beträchtlichen Theil seiner Streitkräfte bis Ormetrou herangeführt hatte.

Auf diese Weise würde das Anschwellen des Artillerieseuers vor dem Angriff erklärlich, und von dieser frischen Infanterie rührte das Insanterieseuer während des Angriffs ber.

Bören wir zunächst die französischen Quellen. B. Lebautcourt fagt: "In biesem Augenblick (nämlich bes Scheiterns bes letzten Sturmes gegen den Ausgang nach Orme) erschien bas 18. Armeekorps zur Rechten von Crougat, und fein Eintreffen tonnte vielleicht bie Situation verändern. Die Bertheibiger von Begune hatten nur noch brei Batronen für jedes Gewehr, und ein Theil unserer Truppen hatte noch nicht aefocten. Allein man mußte balb jede Hoffnung auf Erfolg aufgeben. Mit einigen Batgillonen vom 18. Armeekorps mar ber Oberft Gourd in Roucerive eingerudt und batte bas 53. Maric-Regiment auf Beaune porgeschickt: ein Theil der 3. Division des 20. Armeefords unterftütte Aber in der beginnenden Dunkelheit gerieth das biese Bewegung. 18. Armeefords zu weit nach links, und fein Keuer erreichte einen Theil ber Schützen ber Brigade Aube, welche fich im Subosten ber Stadt befanden. Man hatte Mühe, dieses beklagenswerthe Migverständniß abzustellen. Crouzat hielt nun die Schlacht endgültig für verloren. Bergebens erbot sich General Billot, den Angriff fortzuseten:\*) ber Befehlshaber bes 20. Armecforps hielt es für unmöglich, ben Angriff zu erneuern, in einer Novembernacht und mit Truppen, die bereits in Unordnung gerathen waren . . . . "\*\*)

Run gehörte das 53. Marsch-Regiment überhaupt nicht zur Brigade Goury, sondern Bremens, die später ebenfalls genannt wird. Setzen wir jetzt die Untersuchung fort.

Mit der Darstellung Lehautcourts stimmt die Crouzats im Wesentslichen überein; derselbe sagt: "Nachdem der letzte (von Crouzat selbst gegen den Ausgang nach Orme geführte) Angriff gescheitert war, tras General Billot, bereits im Dunkeln, bei mir ein und meldete, daß sein Korps ihm solge. In der That erschienen auch die ersten Schützen, welche meine Truppen südöstlich von Beaune beschossen. Befürchtend, der Nachtfamps würde Unordnungen erzeugen, ertheilte ich dem 20. Armeestorps Besehl, sich in seine Stellungen vom Morgen zurückzuziehen, dem 18. Korps, sich bei Maizières zu sammeln."\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Hiermit bed't sich ber Bericht Billots vom 13. Dezember 1870. —
\*\*) Spectateur militaire, 1892, S. 364. — \*\*\*) Crouzat, S. 24/25.

Und A. le Faure schreibt darüber: "Die Nacht war hereingebrochen; in diesem Augenblick durchschritten die Truppen des 18. Armeekorps Foucerive und griffen im Südosten von Beaune ein. Unglücklicherweise erlaubte die Dunkelheit nicht, genau zu erkennen; einige Geschosse des 18. Armeekorps erreichten die Schützen des 20. und ließen Crouzat eine Panik befürchten. Daher versagte er, trotz der Vorstellungen des Generals Billot, seine Rustimmung zu einem letzten Angriff."\*)

Hiernach ift es zweifellos, daß auch das 53. Marich-Regiment am letten Anariff betheiligt war, und da alle übrigen neun Batgillone ber Brigaden Aube und Durochat und die zwei Kompagnien Rephyrs ein= gesett wurden, so steigt die Riffer ber feindlichen Streitfräfte baburch auf 111/2. Bom 82. Mobilgarben=Regiment war kein Batgillon zur Stelle. dagegen nahmen alle brei Batterien der 3. Division 18. Armeekorps an dem Artilleriekampfe Theil. Hiernach ist Folgenbes gewiß: am letten Angriff waren vom 18. Armeeforps vier Bataillone unter Oberst Goury und zwei Bataillone 53 er unter Oberft Bremens betheiligt, mithin im Ganzen neun Batailsone vom 20. und 61/2 vom 18. Armeekorps, also 151/2 Bataillone. Wenigstens heifit es bei A le Kaure: "Oberst Gourd besetzte das Dorf Koucerive, und Oberst Bremens griff mit dem 53. Marsch=Regiment in das Schützengefecht bei Beaune ein." Mag die Frage nun offen bleiben, so dürfte hieraus doch so viel hervor= gehen, daß beide Brigaden der 3. Division (Goury und Bremens) zur Stelle waren. Rebenfalls haben 9./16., 5./16. und zwei Büge von 8./16. 10., 2., 12., 9., 11., 8./57. nebst der Pionier-Rompagnie von Kleift, da die 3. reitende Batterie ihr Feuer wegen der Dunkel= heit einstellen mußte, einen mit erdrudender Uebermacht bis auf nächste Entfernung absichtlich berangelassenen Zeind in der Stärfe von 151/2 Bataillonen durch ein Keuer von etwa einer Minute taktisch vernichtet. Dieser übermächtige Gegner war auf Ueberfallnähe heran, der lette Schritt scheiterte lediglich an der Reuerdisziplin; das bleibt taktisch bemerkenswerth. Man möge baraus die Lehre ziehen. daß nach wie vor jeder Bertheidigungstampf im Wesentlichen von der Feuerleitung abhängig ift, die bem jedesmaligen Gewehr am beften angepaßt ist ober wird. Freilich werben nur Truppen erster Gute bie Ruhe bewahren, die ein berartiges Unternehmen erheischt. Dann aber

<sup>\*) &</sup>amp;. 188.

muß darauf verwiesen werden, wie nothwendig es ist, in der Stellung schußbereit zu verharren, die man behauptet hat, wenn Pulverrauch, Nebel und Nacht die Absichten des Gegners nicht erkennen lassen. Wären die Truppen nicht mehr vollzählig in der Feuerstellung gewesen, so würde der Angriff sich zu einem Uebersall gestaltet haben und die Partie auf diesem Punkt verloren gewesen sein.

Rehren wir zu ber Sudweftfront gurud.

g. Fortgang der Schlacht auf der Südwest= und Bestseite von Beaune la Rolande.

Dritter Sturm auf ben Rirchhof.

Seit ber zweite Sturm gescheitert war, hatte bas feindliche Artilleriefeuer auf den Kirchhof etwa dreiviertel Stunden gewährt, auf der Südweft= front war es durch unaufhörliches Schütenfeuer unterftüt worden. Anbetracht ber geringen Batronenzahl, und um die größere Wirkung bes Nahfeuers auszunuten, batte Hauptmann Reige inzwischen die Rührer und Mannicaften angewiesen, nach wie vor erft auf seinen Befehl zu Er werbe ben Gegner nun auf 300 Schritte herankommen laffen, allein jeder Schuß muffe ein Treffer fein; die Munition fei knapp. Aussicht auf Bulfe und Munitionsersas nicht vorhanden. lautete wenig erbaulich, aber die Mannschaft hielt sich nun bereits für unüberwindlich. Gegen 23/4 Uhr drang die feindliche Anfanterie, sobald ber lette Ranonenschuß verhallt war, wieder in ber beschriebenen Urt por: diesmal mit der Hauptmasse gegen die Westfront, aus dem etwas in der linken Flanke gelegenen Bäldchen,\*) bann aber auch von Norden ben Kirchhof umfassend, was bis dahin nicht recht geglückt war. mann Feige ertheilte wieder das Rommando: "Auf!" Die Mannschaften lagen im Anschlage; zuversichtlich näherten sich die feindlichen aus Schützen und Kolonnen bestehenden Massen, doch nachdem sie etwa 300 m zurückgelegt hatten, erfolgte das Kommando: "300 Schritt — Los!" Das Feuer war vernichtend, der Gegner gewann keinen Schritt Boden, die Klucht wurde sosort allgemein, und das Keuer, welches 1 bis 2 Minuten gewährt haben mochte, ftopfte fich auf ber gangen Front von selbst. Allein auf die Nordfront (gegen die 16er) bewegte

<sup>\*)</sup> Hauptmann Feige erwähnt dieses auf der Karte des G. St. W. nicht vorhandene Wäldchen bei dieser Gelegenheit ausdrücklich in seinem Gesechtsbericht.

sich eine größere Masse noch weiter. Die Mannschaften konnten in dem Qualm und Pulverdamps (der hauptsächlich nach dort abgeführt wurde) nicht erkennen, ob Freund oder Feind. "Sind das Franzosen oder Preußen?" riesen sie den Offizieren zu. Höchste Gesahr schien im Berzuge, Lieutenant v. Platen, der nächste Offizier an dieser Front, stürzte dahin, der Gegner war bereits auf 150 Schritte heran! "Franzosen", ries er, "150 Schritt — Los!", und auch hier war derselbe Erfolg.

Gegen die Sübfront hatten die Zuaven fast gleichzeitig einen dritten Sturm in der bekannten Weise unternommen; allein der Stoß war weniger thatkräftig als die beiden vorherigen, er stockte bald nach lleberwindung des Rolande-Baches und artete darauf auch hier in wilde Flucht aus. Noch schwächer war der Angriff gegen den Ausgang nach Orme; ja eigentlich kam ein solcher überhaupt nicht in Fluß, sondern ging in ein stehendes Feuergesecht über. Man merkte dem Feinde an, daß seine Hauptkraft aufgezehrt war; vor allen Dingen wurden viel weniger Offiziere gesehen, besonders bei den Zuaven. Erhielt der Feind keine frischen Kräfte und gelang es uns, die Munition zu ergänzen, so durfte man nun hoffen, das hart umstrittene Feld zu behaupten.

Es war inzwischen 3 Uhr geworden, das 3. Armeekorps hatte Bierter Sturm. zwar von Barville aus eingegriffen;\*) allein auf dem Kirchhofe wußte man damals davon nichts, und nichts machte sich davon bemerkdar. Zunächst schritt man wieder an die Munitionsergänzung, indem Mannsichaften nach dem Städtchen abgeschickt wurden; es gelang jedoch nicht, auf mehr als sieden Batronen für den Mann zu kommen. Lichterloh brannten jetzt alle Häuser vom Kirchhofe an dis in die Stadt; ob sie dennoch besetzt geblieden waren, ließ sich vom Kirchhofe aus nicht seststellen. Die Ungewisheit war peinlich. Bon dem Feuer der Batterie von Mins. de la Montagne war man um diese Zeit gänzlich befreit, weil sie ihre Stellung verlassen hatte. Bon Neuem eröffnete jedoch nun der Keind das Artillerieseuer von Westen und Süden aus gegen den Kirchhof,

<sup>\*)</sup> Seite 65 ber Geschichte ber 52er wird ihr Eingreifen bei La Pierre percée auf  $2^1/2$  Uhr, Seite 143 ber Geschichte ber 57er bas Eintreffen ber 52er im Balbchen von Romainville auf  $4^1/2$  Uhr angegeben. Beibes ist unrichtig. Die 52er müffen um  $3^1/2$  Uhr in La Pierre percée und um 4 Uhr in bas damals aber schon von 6., 3./57., 1/3 5. und 1/3 7./57. besette Bälbchen eingebrungen sein.

und nach etwa einer halben Stunde setzte er zum vierten Sturme an (3½ Uhr). Der Angriff war der schwächste von allen, auf 600 Schritt liek Hauptmann Reige langfames Schükenfeuer abgeben, bis auf 400 Schritt bielt der Geoner es aus, bann machte er Kehrt und fturzte zurud: bas Reuer der Bertheidiger stopfte sich wieder von selbst. Abermals trat die gesammte feindliche Artillerie in Thätigkeit, man gewahrte beutlich bie Borbereitungen zu einem fünften Sturme: allein ein folder kam nicht mehr gegen die Westfront zu Stande, weil die Artillerie bes 3. Armeekorps die Borbereitungen bereits im Reime erstickte. Nach dem vierten Sturme verfügte ieder Mann auf dem Rirchhofe noch über brei Batronen; ähnlich ftand es an der Südwestede bes Städtchens. Hauptmann Reige hatte baber Befehl ertheilt, in ber Folge ben Gegner auf 100 Schritt heranzulaffen und ihm bann mit bem Bajonett auf ben Leib zu geben. \*) Das Eingreifen bes 3. Armeetorbs enthob die Bertheibiger biefer Aufgabe: ausdrücklich muß aber bervorgehoben werden. daß, falls die nach dem britten Sturm abgesandten Mannschaften etwas später aus bem Stäbtchen zurudgekehrt waren, ben Bertheibigern bie Batronen mahrend bes vierten Sturmes ausgegangen maren. \*\*)

Auf der Südfront war der vierte Angriff so matt wie der britte Der Kampf hatte bort seit bem britten Angriff ben ausverlaufen. gesprocenen Charafter bes Schütengefechts angenommen, die Dämmerung begann einzufallen; allein die Bertheidiger des Ausganges nach Orme follten noch auf barte Broben gestellt werben.

Was nun die Absicht des Hauptmanns Keige betrifft, dem Keinde "mit bem Bajonett auf den Leib zu geben", so wurde bas ein schwerer taktischer Fehler gewesen sein; allein es spricht boch für ben Grab ber Beherztheit der Vertheidiger, daß man nach all den überstandenen Gefectsfrisen eines berartigen beroischen Entschlusses fähig mar.

## h. Das Gingreifen bes 3. Armeeforps.

Borgange beim 3. Armeeforpe

Generallieutenant v. Stüldnagel hatte, dem Befehl der II. Armee bis jum Mittag, vom 27. gemäß, am 28. früh 71/2 Uhr die 5. Division bei Dadonville vereinigt, wo sie zur Berfügung bes Bring-Relbmarschalls stehen sollte. Von 9 Uhr an vernahm man aus der Richtung von Beaune la Rolande

<sup>\*)</sup> Bericht im Rr. A. - \*\*) Cbenba.

Geschützfeuer; ba aber noch keine beunruhigenden Nachrichten einliefen, General v. Stülpnagel außerbem weitere Befehle erwarten sollte, blieb die 5. Division porläufig in Bereitschaft.\*)

Die 6. Division hatte, infolge des Befehls vom 27. November 11 Uhr abends, mit der Korpsartillerie in die Quartiere der 5. in und bei Bithiviers zu ruden, jedoch die Borposten ber Letteren zu übernehmen, während die der 6. Division vom 9. Armeekorps zu geben waren. Als dies noch in der Ausführung begriffen war, ging dem General v. Alvensleben der Befehl des Oberkommandos vom 28. 91/2 Uhr früh zu, wonach das 3. Armeekorps mit dem linken Flügel in Barville und darüber hinaus und mit dem rechten in Bithiviers enge Quartiere beziehen follte, die Borposten des Armeefords beizubehalten seien, das Armeekorps aber auch bei einem feindlichen Angriff auf Begune bort nachbrudlich eingreifen sollte. Der Befehl litt offenbar an einer damals noch beareiflichen Unklarbeit: allein er leate der 5. Division eine Aufgabe auf, die als eine logische Folge bes Befehls vom 27. abends, nur infofern von biefem abwich, als fie ftatt in Bopnes in Barville enge Quartiere beziehen follte. Da General v. Alvensleben in Bithiviers war und die 5. Division um diese Reit bei Dadonville versammelt war, so hätte einem unmittelbaren Abmarich ber 5. Division in öftlicher Richtung nichts im Wege gestanden. Allein bas follte aus unbekannten Gründen nicht geschehen, vielmehr erreichte ben General v. Stülvnagel erst um 111/2 Uhr ber Befehl bes kommandirenben Generals, bis zu ben 4 km nordwestlich von Bonnes gelegenen Soben des St. Martin=Baches bei Rougemont vorzuruden, der hier eine aute Stellung gewährt. Es bedarf teiner aufmerkfamen Durchficht bes Befehls des Bring-Reldmarschalls von 91/2 Uhr früh, um zu erkennen, daß weber das Marschziel noch die Stunde des Aufbruchs noch endlich bas Beziehen einer Stellung den Absichten des Oberkommandos gemäß fein tonnten. General v. Avensleben muß jedenfalls bis 111/2 Uhr

<sup>\*)</sup> Die II. Armee versügte bamals über keine Generalstabskarten mehr; sie war "von der Generalstabskarte heruntermarschirt" und hatte eine neue noch nicht erhalten. Major Kretschman hatte in Bithiviers, auf Grund von Karten, die er bei dem Inspecteur des ponts et des chaussées gefunden hatte, mittelst Umdrucktinte eine Aushülsskarte hersiellen lassen, welche an die Truppen vertheilt worden war und auch noch für die Schlacht von Orléans Berwendung fand. Siehe S. 56.

entweder feine hinreichende Kenntnik von den Borgangen bei Begune gehabt haben, oder er muß fich burch bie Nähe bes Oberkommandos in seinen Entschlüssen behindert gefühlt haben; aber auch unter biefer Boraussenung würden seine Maknahmen einer hinreichenden Begründung entbehren, und der General brauchte nach Lage der Dinge auch nicht das Eintreffen der 6. Division in Bithiviers abzuwarten, um mit der 5. abruden zu können. Ru berfelben Reit, ba bie 5. Divifion ben obigen Befehl erhielt, waren die Korpsartillerie und die 6. Division im Begriff, in und um Bithiviers Quartiere zu beziehen.

**Klanienmaric** ber 5. Dipifion

General v. Stüldnagel war etwa um 1 Uhr bei Rougemont einder 5. Dipision getroffen, und da die Melbungen von Beaune nach Bithiviers seine Marichstraffe passirten, so erhielt er von den Vorgangen bei Beaune von Mittag ab frühzeitiger Renntniß als bas Oberkommando und bas Da außerbem bas Geschützfeuer lebhafter von Generalfommando. Beaune herüberschallte, so beschloß der General auf eigene Berant= wortung von Rougemont auf Begune weiter zu mariciren, um bas 10. Armeeforps zu unterstützen. Bon bem Geschehenen erstattete er an General v. Alvensleben Melbung. Inzwischen hatte auch dieser von ben beunruhigend lautenden Meldungen des 10. Armeekorps in Bithipiers Renntniß erhalten und bem General v. Stülpnagel Befehl zum Beitermarich auf Beaune ertheilt. General v. Alvensleben ftieg bann in Bithiviers turz por 2 Uhr zu Pferde und ritt in icarfer Gangart in ber vorläufigen Annahme ab, daß das Berwendungsfeld des 3. Armeeforps etwa zwischen Beaune und Barville liegen werde.

> Desgleichen foll fich ber Pring-Felbmarschall nach bem Schlacht= felbe begeben und die 5. Division etwa um 1 Uhr 30 Minuten erreicht haben, nachdem sie Rougemont verlassen hatte. Rougemont und Bonnes waren inzwischen Meldungen eingelaufen, wonach Courcelles und Arconville vom Jeinde besetzt feien, der sogar von letterem Orte aus auf Butte de l'Ormeteau weiter vorgegangen sei und die 1. Kavallerie = Division zurückgedrängt habe. dieser Melbungen erschien ber Marsch ber 5. Division, auf nur einer Strafe und auf etwa 3 km in ber rechten Rlanke von feinblicher Infanterie bedroht, nicht ohne Bedenken. Der Bring-Feldmarschall entsandte daher II./24, gegen Courcelles, das die feindliche Infanterie in Courcelles in Schach hielt. Borgreifend fei bemerkt, bag fpater von fud-

lich Barville aus Räger Nr. 3 als Flankenbedung gegen Arconville bingusgezogen wurden, nachdem der Flankenmarich fich bis dahin ausgebebnt batte.

Die 5. Division hatte in flottem Marsch etwa um 21/4 Uhr Rusammentreffen Boynes burchschritten. Als General v. Alvensleben an ber Divifion bes Generals porbeiritt, um fich an bie außerfte Spite zu begeben, fah er ben mit bem Benera Truppen ordentlich die Freude an, nach der Unthätigkeit der letten Reit por ben Keind zu kommen. Die Truppen empfingen ben geliebten Rührer mit einem fraftigen Hurrah; boch ohne ben geringsten Aufentbalt ritt General v. Alvensleben burch, um sich möglichst frühzeitig zu unterrichten. Auf ber Strafe Bithiviers-Begune bemertte General v. Alvensleben weftlich von Barville mehrere Reiter, während eine Reitermaffe nordweftlich von Barville zu halten ichien. Es mochte furz vor 3 Uhr fein, als General v. Alvensleben in ber Reitertruppe ben Beneral v. Hartmann erkannte. Raturgemäß suchte General v. Alvens= leben nun aus dem Munde des Reitergenerals Alles zu erfahren, mas biefem inzwischen bekannt geworben fein konnte. Indem Alvensleben das Pferd parirte, ritt General v. Hartmann im Schritt an ihn heran und melbete mit aufgeregtem Gesichtsausbruck wörtlich: "Ercellenz. ber General Boigts-Rhet fämpft mit feinem letten Bajonett", fo laut, daß man sich im Stabe Alvenslebens verwundert ansah. Bährend dieses Vorfalles hielten 14 Schwadronen des Generals v. Hartmann abgesessen etwa 800 m bavon entfernt. Der General v. Alvensleben vermochte ben Inhalt dieser Melbung mit ber unthätig und abgesessen haltenden Reitermasse schlechterdings nicht zu vereinen. Es tochte in seinem Innern, allein in seiner ruhigen Art nahm er ben General v. Hartmann bei Seite und antwortete: "Ercellenz, wenn das wirklich so ift, dann hatten Sie beffer gethan, es mir gang leise und allein zu fagen." Run war der General v. Alvensleben nicht der Mann. der iemals den Ropf verloren hatte. Rurg entschlossen rief er den ihm wegen seines Wagemuths sehr sympathischen Rittmeister Andrae vom Stabe bes Generalkommandos heran und befahl ihm: "Reiten Sie sofort schnell zum General v. Boigts-Rhet, melden Sie ihm die Anwesenheit des 3. Armeekorps und fragen Sie an, wo bessen Eingreifen zunächst gewünscht würde." General v. Hartmann unterbrach biese Worte mit bem Bemerten: "Es ift unmöglich, jum General v. Boigts-Rhet ju ge-

langen." (Damals war die Straße nach Barville zwar vom Feinde unterbrochen, immerhin konnte man aber nördlich um La Pierre percée herum ohne Gefahr zum General v. Boigts-Rhetz kommen.)\*) General v. Alvensleben bestand auf seinem Besehl, und Rittmeister Andrae ritt sogleich ab, während General v. Alvensleben seinen Weg dis südlich Barville fortsetze, wo wir ihm sväter wieder begegnen werden.

General v. Hartmann, der gut unterrichtet hätte sein mußsen und dafür eine Menge pflichtgetreuer Offiziere zur Hand hatte, der hier nicht allein das Auge, sondern auch der Vermittler sein mußte, bei dem sich die empfangenen Eindrücke abklärten, war in Wirklichkeit schlecht unterrichtet und zudem ohne jede direkte Fühlung mit dem kommandirenden General des 10. Armeekorps. Er scheint seine Auffassung lediglich aus den seit Mittag empfangenen Meldungen und Sindrücken kombinirt zu haben, ohne einen ernstlichen Versuch zu machen, sich über die thatsächslichen Vorgänge zu vergewissern und das 10. Armeekorps wirksam zu entlasten. Hatte General v. Hartmann aber die ausgesprochene Ansicht, dann hätte er den letzten Reiter einsetzen müssen, um das 10. Armeekorps vor einer Katastrophe zu bewahren oder mit ihm ehrlich kämpsend unterzugehen.

Anordnungen ber II. Armee. Der Prinz=Feldmarschall, der auf dem Windmühlenberge bei Chalmont Aufstellung nahm, sandte von hier aus Befehl an die 6. Division, nach Rückprache mit General v. Alvensleben sich in der Richtung auf Boynes zu versammeln, an die reitenden Batterien der Korpsartillerie, ihr vorauszueilen, und an die 1. Kavallerie=Division, die nordwestlich Barville stand, auf Butte de l'Ormeteau vorzugeben.

Während diese Anordnungen getroffen wurden, lief folgende Meldung der 1. Kavallerie-Division ein: "Der Feind steht zwischen Barville und

<sup>\*)</sup> General der Kavallerie v. Hartmann spricht sich in seinen "Briefen aus dem deutscheftranzösischen Kriege 1870/71" (Kassel, A. Freyschmidt) hierüber S. 97/99 wie solgt aus: "Das Gesecht hatte augens oder vielmehr ohrenscheinlich einen ernsteren Charakter angenommen, als ich gegen 10³/4 Uhr vorwärts Boynes meine Beobachtungen anstellte. Die Sache wurde immer heftiger; die Franzosen drangen so umfassend und so lebhaft gegen den rechten Flügel von Boigtschehr vor, daß, als ich über Barville vorging, um möglichst zu degagiren, meine Offiziere schon nicht mehr zu ihm gelangen konnten. Der Boden war so tief, daß ich nicht daran denken konnte, zu attackiren. . . . Es waren geradezu angstwolle Stunden; ich mußte nach Weldungen und nach dem Schalle des Feuers sürchten, daß Boigts in größter Roth sei."

Beaune, die Kavallerie-Division muß vor Infanterie und Artillerie nach Barville zurück."\*)

Das 10. Armeekorps mußte, da über den Stand des Gefechts bei Juranville bis dahin keine anders lautende Meldung eingelaufen war, nun auch von Westen umfaßt sein, mithin sich in einer höchst bedenklichen Lage befinden, und man konnte sich beim Oberkommando nun wohl nicht mehr über die Gefahr täuschen.

Run hatte das 10. Armeeforps inzwischen den Befehl des Oberstommandos von  $9^{1}/2$  Uhr erhalten. Der kommandirende General beantswortete ihn sogleich, wie S. 172 angegeben, nachdem er die S. 108 aufgeführte Aufforderung an die ihm zunächst stehende 5. Division gerichtet hatte.

General v. Boigts-Rhetz hatte zu bieser Stunde, wie S. 172 bargestellt worden ist, noch keine Kenntniß von der Einstellung des Telegraphenstenstens in Beaune. Er befand sich bei Bahnhof Beaune, und es wird daher verständlich, daß alle Meldungen von Beaune (Batilly) ihn sehr verspätet erreichten und daß er über die dis dahin bei Beaune einsgetretene Gesechtslage unzureichend unterrichtet sein mußte. Dies konnte man aber beim Oberkommando nicht wissen. Da nun diese Meldung telegraphisch nicht mehr befördert werden konnte, so gelangte sie erst um 11/4 Uhr durch Meldereiter an das Oberkommando. Die Meldung, welche durch die Ereignisse weit überholt war, ließ die Gesahr, in der das 10. Armeekorps um diese Stunde schwebte, nicht erkennen, denn bei ihrem Abgange war, wie bekannt, der erste Sturm auf den Kirchhos bereits eine Biertelstunde im Gange.

Auch die weitere Meldung des Generals v. Boigts-Ahet von  $11^3/4$  Uhr (S. 171), wonach der Feind seinen Marsch nach Norden durch das Gesecht maskirte, war inzwischen von den Ereignissen überholt worden und mit bedeutender Verspätung beim Oberkommando einzgelausen. Zum Glück hatte das Oberkommando in Pithiviers aus der Meldung des Generalmajors v. Wohna (S. 78) entnehmen können, daß das 10. Armeekorps zunächst dem Besehl von  $9^{1/2}$  Uhr nicht nachzukommen vermöge, sondern dringend der Unterstützung bedürse, und in diesem Sinne seine Anordnungen getroffen. Immerhin hätte die Ansicht, wonach der Feind "seinen Marsch nach Norden maskire", das

<sup>\*)</sup> Rr. A. C, III, 9, IV, b.

Oberkommando in letter Stunde irre führen können, weil bas Oberkommando darin eine Bestätigung seiner Annahme erblicken konnte.

Der Bring-Reldmaricall, ber junächft auf bem Bindmühlenberge bei Chalmont verblieb, ertheilte bort an General v. Alvensleben Befehl, mit der 5. Division und der 1. Kavallerie-Division in den Kampf einzugreifen. Bon ienem Windmühlenberge ging alsbann um 31/4 Uhr folgender Befehl an das 10. Armeekords ab. der vom Rittmeister v. Normann zur Beitergabe an bas 10. Armeeford füdlich Barville dem Bremierlieutenant v. Bodbielsti übergeben wurde: Das 3. Armeekorps marschirt auf La Bierre vercée und Beaune la Rolande, um bort in bas Gefecht einzugreifen, Das General= fommando balt sich füdlich Barville auf. Der Bring Friedrich Karl hat die Leitung der Schlacht übernommen und hält sich bei Bopnes. später bei Barville auf. "\*) Diefer Standpunkt bes Bring-Keldmarschalls war mindeftens 9 km Luftlinie von dem des Generals v. Boigts-Abet (nördlich von Long Cour) entfernt, er erscheint somit auf den ersten Blid wenig für bie Schlachtleitung geeignet; allein es bleibt zu berücksichtigen, daß man damals bei Bopnes die 5. Division in Richtung Beaune la Rolande angesett batte, daß man nicht wissen konnte, was von Courcelles ber fich ereignen konnte; ferner war der Bring von Bonnes aus am schnellsten in ber Lage, ber herankommenden 6. Division bie entsprechenden Befehle zu ertheilen. So betrachtet, spricht boch viel für biefen Standpunkt.

Graf Ralberiee beim General

General v. Alvensleben hatte dem General v. Hartmann, bevor v. Alvensleben, er feinen Ritt fortsette, Befehl ertheilt, die Ravallerie-Division sofort aufsiten zu lassen und, die Avantaarde der 5. Division westlich begleitend, in sudweftlicher Richtung vorzureiten. Damals abnte er wohl noch nicht, daß sich dieser Ravallerie eine bochst verlockende Gefechtslage Da aber auch feinbliche Trupps in der Gegend von bieten würde. Egry zu sein schienen, so veranlagte General v. Alvensleben die vorläufige Zuweisung eines Bataillons (F./52.) an die 1. Kavallerie-Division, um die bortige Gegend zu fäubern. Süblich Barville gefellte fich plötlich

<sup>\*)</sup> Kr. A. S, III, 1, VI. Man vergleiche meine Darlegung über ben Auf: bruch bes Oberkommandos, S. 78/79. Auch die Zeitangabe kann nicht richtig fein, weil Pobbieleti um 31/4 Uhr bereits beim General v. Boigts:Rhet wieber eingetroffen war; immerhin übernahm ber Bring-Felbmarfcall bie Schlachtleitung erft fpat.

Oberftlieutenant Graf Walberfee zum General v. Alvensleben, nachbem er mit bem Obersten p. Wulffen bie mitbetheilte Unterhaltung gehabt Es mochte furz nach 3 Uhr fein. Oberftlieutenant Graf Balberiees Antunft war bem General v. Alvensleben um fo mehr erwünscht, als der zum 10. Armeefords entsandte Rittmeister Andrae noch nicht zuruckgefehrt mar. Rubem hatte Graf Balbersee seit bem Morgen die Schlacht beobachtet und konnte mithin dem General v. Alvensleben ede erwünschte Auskunft ertheilen. Graf Walbersee betonte, bak, obwohl ber Tag fich bereits neige, ein aukerordentlicher Erfolg zu erzielen wäre. wenn die 5. Division möglichst entwickelt und mit Kraft auftrete; einerseits empfehle es fich, die 57er bei La Bierre percée sogleich zu unter= ftüten, andererseits womöglich bem Defilee von La Bretonniere gegenüber, das nach seinem Ermessen nur schwach mit feindlicher Infanterie besett ware, von vornherein starke Artillerie zu entwickeln. Boraussichtlich wurde biese hinreichen, ben Keind aus der Gegend von La Bierre percée zur Umkehr zu zwingen, und alsbann sei ber Augenblick für bie Kavallerie gekommen, die Früchte einzuheimsen. Dies war seit diesem Augenblick ber Gedanke, von bem General v. Alvensleben fich leiten liek. Freilich befand sich nun die Artillerie noch zurück, und wenn der General plöslich stark mit Artillerie eingreifen wollte, so mußte diese erst vorgeholt werben. General v. Alvensleben übersah im Augenblick die Situation bis in die letten Konsequenzen, und sofort erließ er die nöthigen Befehle: 1. an die Anfanterie der 5. Division, sich südlich Barville, Front gegen La Bretonnière, zu entwickeln; 2. an die Artillerie, auch die Korpsartillerie, neben der Anfanterie, was die Pferde laufen fönnten, vorbei vorzukommen; 3. an die 1. Kavallerie-Division, sich um Egry nicht mehr zu bekümmern, sondern unverzüglich die Richtung auf Butte be l'Ormeteau einzuschlagen.

Rachdem General v. Alvensleben diese Befehle erlassen hatte, kehrte Rittmeister Andrae freudestrablend und auf schaumbedecktem Rosse vom tehrt gurad. General v. Boigts-Met zurud, ben er bei Bahnhof Beaune angetroffen Bon biefem General übergab ber Rittmeister an General hatte. v. Alvensleben folgendes Ansuchen: "Das Gefecht wird vom 10. Korps gehalten, Borpoften find jurud, Aufstellung gehalten. Es ift bringenb nothwendig, daß die Tete des 3. Armeekorps, 9. Infanterie-Brigade,

\*) Siehe S. 193,

Rittmeifter Unbrae

birekt auf Beaune marschirt. Dort fehlt es dem 16. Regiment an Munition. Angenehm wäre es, wenn eine Brigade vor Nachtanbruch auf Marcilly vorgeht. Im Stabe des 10. Korps bestes Bertrauen.\*) Es steht das 10. Korps: Linker Klügel bei Les Côtelles, rechter Klügel Beaune.\*\*\*

Nachdem General v. Alvensleben bas Schreiben geprüft hatte, bemerkte er zu seiner Freude, daß nichts an seinen Anordnungen gu ändern nöthig sei, und mabrend er mit ber Spite ber Infanterie auf La Bretonniere weiterrückte, fragte Oberftlieutenant Graf Balderiee. ob er sich als Beobachter anschließen burfe. General v. Alvensleben antwortete etwa: "Niemand ift beffer unterrichtet als Sie, ich möchte mich schon beshalb Ihres Rathes versichern; außerbem sind Sie aber alter Artillerist, und da möchte ich Sie bitten, meine Artillerie anauseten, wenn Sie meinen, daß Ihr Auftrag bies erlaubt." Graf Balberse entsprach nun bem Wunsche bes Generals v. Alvensleben und begab fic sogleich auf die Söhen süblich Barville, um eine geeignete Stellung für die Artillerie auszuwählen. Die erste ankommende Batterie war die 1. leichte/Nr. 3 (Stoephafius), welche Oberftlieutenant Graf Balberfee etwa 1200 m süblich von Barville öftlich der Straße Stellung nehmen und sogleich das Feuer eröffnen ließ.

Die 5. Division entwidelt sich füblich Barville.

Die feinbliche Infanterie hielt bis dahin den wichtigen Uebergang bei La Bretonnière, nordweftlich des Baches besetzt, so daß ihre Geschosse bereits die Avantgarde der 5. Division während ihres Antretens süblich von Barville erreichten. Bon dieser Avantgarde war bekanntlich F./52. bei Barville der 1. Kavallerie-Division zur Berfügung gestellt worden. Auf die (irrthümliche) Meldung hin, daß auch das 2000 m nordöstlich von La Bretonnière gelegene Egry vom Feinde genommen sei, hatte General v. Hartmann F./52. nach Egry in Marsch gesetzt. Das Bataillon sollte das Dorf nehmen und dann gegen Süden auf La Pierre percée wieder Anschluß an die übrigen Theile der 52er zu gewinnen suchen. Sodald F./52. bei Egry angekommen, stellte sich die Meldung als uns

<sup>\*)</sup> Bezieht fich auf die Melbung bes Generals v. Hartmann (S. 215/216), welche Rittmeister Andrae gehört hatte.

<sup>\*\*)</sup> Kr. A. S, III, 1, VI. Dieses Ansuchen ist von 4 Uhr nachmittags batirt; es muß baher wohl ein Jrrthum vorliegen, was den Praktiker nicht wundern wird, weil erfahrungsgemäß in den Zeitangaben die Unterschiede in der Regel recht bedeutend sind.

richtig beraus, F./52, nahm daber sogleich die Front auf La Bierre percee. Generalmajor Graf v. Schwerin, Befehlshaber ber 10. Infanterie-Brigade, batte bisber den Befehl über das Gros der Division geführt, und sein zweites Regiment (Nr. 12) befand sich, aber nur mit 10 Kompagnien. am Ende berielben. Nachdem F./52, auf Earp angetreten mar, erhielt Generalmajor Graf v. Schwerin Beisung, La Bierre vercee und bas Defilee von La Bretonnière bem Keinde zu entreißen, um bem 10. Armeeforps die Sand reichen zu können. Der General verfügte damals nur noch über sechs Kompganien 52er (zwei von I./52, waren auf Borposten bei Ascour zurück)\*) und Jäger Nr. 3 sowie über vier Schwadronen Dragoner Nr. 12 und die 1. leichte Batterie/Nr. 3. Der Divisions= tommandeur ließ daher die am Ende der Division befindlichen 12er vorholen. Dadurch entstand zwar ein kleiner Reitverluft, allein man siderte auf diese Beise ben taktischen Berband der 10. Infanterie-Brigade; die Magregel muß baber gebilligt werden. Da die Artillerie gleich möglichst stark auftreten follte, trafen bald barauf, nachbem bie 1. leichte Batterie/Nr. 3 zu feuern begonnen hatte, alle übrigen erreichbaren Batterien ein, während die reitende Batterie ber 1. Ravallerie-Division sich neben die 1. leichte Batterie/Nr. 3 sette. Später fuhren neben diesen die beiden Batterien der 5. Division 2./3., I./3. auf, während die beiben reitenden Batterien der Korpsartisserie und II./3., die eben= falls vorgeholt worden waren, nach Westen hingusgezogen wurden. Auf diese Beise eröffnete General v. Stülvnagel sogleich mit sieben Batterien das Keuer, von denen auf Befehl des Oberftlieutenants Grafen Waldersee 2./3., I./3., 1. r./1., 1./3. gegen La Pierre percée — La Bretonnière wirkten; 3. r./3., 1. r./3., II./3. gegen Arconville. Zwei Schwadronen Ulanen Nr. 12 und eine Dragoner Nr. 12 bedten bie erste Artillerie= gruppe. 2., 3., 4./Dragoner Nr. 12 nebst 5., 7./48. die zweite, diesen voraus hatten bekanntlich die Jäger Nr. 3. die Richtung auf Arconville Dergestalt trat man gewiffermaßen rangirt in die Schlacht: die 9. Infanterie-Brigade gelangte baburch zwar an bas Ende ber Division, als bann aber ber kommandirende General des 10. Armeekorps um eine Brigade nach Marcilly ersuchte, konnte bem Wunsche soaleich in geordneter Beise Folge gegeben werben.

<sup>\*)</sup> Die Ablösung der Borposten hatte sich also nicht, wie befohlen, bewirken laffen. Siehe S. 70.

Im Ganzen barf man den Maknahmen die Anerkennung nicht porenthalten, daß sie in Ansebung der Lage febr geschickt entworfen und schnell ausgeführt wurden: besonders ist hierbei das Ginfallen der Dämmerung für bas Rusammenbalten ber Berbande mit bestimmend gewesen. Was man an Reit vielleicht einbufte, gewann man durch ben wohlangelegten Aufmarsch. Freilich gelangte bie 9. Infanterie-Brigade weder nach Marcilly, noch griff fie in die Schlacht ein; allein bie Darftellung wird lehren, daß feiner von beiben Fällen nothwendig wurde.

Ruderoberung bes Malbens

Der kommandirende General des 10. Armeekorps batte infolge von Romainville, der Meldung des Majors v. Scherff von 23/4 Uhr\*) noch vier Batterien unter Oberktlieutenant Schaumann zum General v. Wopna abrücken Der Oberstlieutenant verstärfte damit die Batterien unter Major Körber und nahm die Leitung aller Batterien in seine Hand. Die gesammte Artillerielinie befand fich zwischen ber britten und vierten Nachmittagsstunde bicht öftlich ber Strafe nach Egry, diese vor ihrer Front, und da sie aus dem Wäldchen von Romainville lebhaft durch Infanteriefener beschoffen murbe, so manbte Oberftlieutenant Schaumann sich mit dem Ansuchen an Major v. Scherff, dieses Balbchen nehmen zu lassen. Major v. Scherff ritt nun nach Romainville hinüber, bessen Sübwestrand er von 57ern besett fand, um ben Angriff gegen bas Wäldchen einzuleiten. Bei seiner Ankunft vermifte er bei ben Schuten von I. 57. sämmtliche Offiziere, die Mannschaften schienen führerlos und in hohem Grade von den vorhergegangenen Kämpfen ericopft zu sein, taktische Verbände bestanden außerhalb von Romainville nicht mehr. Er ritt daher mitten in bas Dorf hinein und fah dort den Hauptmann Soest mit seinen wohlgeordneten fünf Bugen. Nach dem im Kriegsarchiv befindlichen amtlichen Bericht bes Hauptmanns Soeft sagte Major v. Scherff zu ihm: "Der Wald (von Romainville), aus dem unsere Artillerie mit Infanterieseuer beschoffen wird, muß genommen werben, es koste, was es wolle." Major v. Scherff verständigte sich dann mit Hauptmann Soeft dahin, daß dieser das Wäldchen von Norden angriffe, er selbst werde versuchen, von Often her in dasselbe einzudringen. \*\*)

<sup>\*)</sup> S. 179. — \*\*) Bon biefer Darftellung weicht bie Schilberung bes Generallieutenants v. Schoeler, Militar-Bochenblatt 1890, Rr. 104, mefentlich ab. Ein mir vorliegenber Bericht bes Generals ber Infanterie v. Scherff bedt fic indeffen wortlich mit ben amtlichen Angaben bes hauptmanns Soeft, fo bag ich Beiber Angaben für richtig halte.

Bährend Hauptmann Soeft nun nach Westen marschirte, um die neue Front zu gewinnen, stieg Major v. Scherss vom Pferde und setzte sich an die Spitze der eben genannten führerlosen Mannschaft. Der Angriss ging zuerst slott von Statten, doch das seindliche Feuer wurde heftiger und heftiger, ein Einjähriger, die Hauptstütze des Majors v. Scherss, wurde durch den Kopf geschossen, und plötzlich machte die bunte Schützen-linie Kehrt, um in Romainville wieder Schutz zu suchen. Die Franzosen stießen sosort nach, wurden aber von den rechtzeitig zum Feuer gestommenen Mannschaften abgewiesen. Major v. Scherss gedachte Maßenahmen zu einem neuen Angriss zu tressen, als zwei freudige Ereignisse eintraten.

Runächst bemerkte er süblich von Romainville einige wohlgeordnete Abtheilungen (es waren Kompagnien unter Major v. Schoeler), die fich augenscheinlich zu einem neuen Angriff auf bas Balben von Often ber entwickelten. Beruhigt, daß die Dinge nun hier in guten Sänden lägen, erhielt die genannte führerlose Infanterie plöblich Rückenfeuer, was einen höchst übelen Gindruck machte. "Rett schießen sie uns schon in ben Ruden", borte Major v. Scherff bie Mannschaft fagen. Feuer mar für v. Scherff die erfte Nachricht über bas Eingreifen bes 3. Armeeforps! Er ftieg nun wieber zu Bferbe, um bie Mannichaft besser beobachten zu können, beruhigte sie, indem er bemerkte, das Keuer täme nicht von Frangosen, sondern von dem eingreifenden 3. Armeeforps. Rest komme es nur noch darauf an, die Ordnung zu bewahren und auszuharren. Die Ansprache wirkte beruhigend. Anzwischen hatte fich Major v. Schoeler von Suben genähert, und Major v. Scherff beschloß nun, in der Richtung des Anmarsches des 3. Armeekorps abzureiten. Beim Austritte aus Romainville erkannte Major v. Scherff bei La Bretonnière eine feuernde Batterie, auf die er nun zuritt (es war die Batterie v. Stoephassus), und während des Borbeireitens am Baldchen von Romainville sah er, wie der Hauptmann Soeft mit träftigem Hurrah von Norden in bas Baldden von Romainville ein= drang; das geschlossene Soutien hatte damals das Wäldchen noch nicht Hauptmann Coeft war unterbeffen nämlich nach Weften maridirt, hatte brei Ruge als Schuben aufgelöft, zwei geschlossen gehalten und berart gegliedert am Nordrande des Wäldchens Zuß gefaßt. Major v. Scherff rief Hauptmann Soest noch zu, er möge sich durch

bas Reuer aus bem Rücken nicht irre machen lassen, es fame vom 3. Armeekorps. Als er ben Weg fortsette, traten von rechts (also aus ben Bulden von La Bierre vercee) bie ersten Schuten bes 3. Armeeforps bervor, welche die Richtung auf das Wäldchen von Romainville nahmen und in Unkenntnig bavon, daß es in unferen Sanben fei, babin feuerten. Major v. Scherff fagte ibnten, bas Balbeben fei bereits genommen, sie follten das Feuer also einstellen, doch den Marich in der Richtung auf bas Wäldchen beschleunigen. Die Schützen gehörten F./52. an. Hierauf ritt Major v. Scherff nach Nordwesten weiter, unterrichtete ben Generalmajor Grafen v. Schwerin über ben Stand ber Schlacht. bat ihn, nicht auf Beaune, sondern gegen die Strafe Beaune-Batilly porzugeben, und kehrte dann erst zurück, um den General v. Mopna wieder aufzusuchen. Diesen traf er bei der Artillerie des Oberst= lieutenants Schaumann an, die im Begriff mar, die Stellung ju mechieln.

Während der Hauptmann Soest von Norden in das Wäldchen von Romainville eingebrungen war und sich bort mit bem Bajonett ben Weg bahnte, stießen, von Often kommend. Theile von I. 57... hauptsächlich 3./57., die unter Major v. Schoeler etwa gleichzeitig mit bem Hauptmann Soest. balb nachdem Major v. Scherff abgeritten war, angegriffen hatten, im Innern bes Balbdens mit ihm zusammen. Runmehr entspann sich in diesem Balbden ein erbitterter Rampf gegen ben hauptsächlich aus Rothhosen bestehenden Gegner, woran sich jedoch die 52er nicht mehr betheiligten, benn bei ihrem Eintreffen war bas Wäldchen bereits von ben 57ern vollständig in Besitz genommen. hauptmann Soeft hatte gahlreiche Gefangene gemacht.\*) bie nach Romainville zurudgeschickt wurden. Jest erft, nach der Groberung bes Wäldchens von Romainville, war die Artillerie unter Oberftlieutenant Schaumann von ihrem gefährlichsten Reinde befreit, fie tonnte fich nun freier bewegen, fampfte in turger Zeit bie feindliche Artillerie nieber und wechselte wiederholt in der Offensive die Stellung. \*\*)

Das Gingreifen ber 5. Divifion

Die 5. Division hatte, in der rechten Flanke durch II./24, und machtsichfühlbar. Jäger Nr. 3 gedeckt, ihren Marsch und dann ihren Aufmarsch süblich

<sup>\*)</sup> Dieje follen nach feinem Bericht ben 81ern angebort haben. Es waren 85er. \*\*) Dies ift ber ichlichte Bergang ber Greigniffe, Die Musichmudung in ber Beschichte ber 57er ift unbiftorisch.

Barville vollzogen. Während die Räger Nr. 3 von Butte de l'Ormetegu aus die feinbliche Infanterie auf Arconville zurüchrängten, entwickelte sich Regiment Nr. 52 weiter öfflich in Richtung auf das Bois de la Leu. II./52. westlich die Strafe Beaune—Barville, 1., 2./52. und F./52. öftlich berselben; die 5. Division war an Anfanterie schwach. Es befanden sich 6., 8./48., 3., 4./52., zwei Schwadronen Ulanen Nr. 12 auf Borposten, 8./8. in Bithiviers, 5., 8./12. in Nemours. Division fehlten mithin 13/4 Bataillone. Die Avantaarde bestand aus 10 Kompagnien Regiments Nr. 52, Jägern Nr. 3, Dragonern Nr. 12 und der 1. leichten Batterie; das Gros aus 10 Rompagnien Regiments Br. 12. der 9. Anfanterie-Brigade, ohne 3 Kompganien, 2 Schwadronen Ulanen Nr. 12, 2. leichten, 1. und 2. schweren Batterie und der 2. Bionier=Rompganie.

Die 5. Division machte somit gewissermaßen eine Gefechtsentwickelung während des Mariches durch, derart, daß ein Theil der Avantgarde eine Gefechtsaufgabe unter Berlaffen ber Strafe nach Beaune in Richtung Arconville erhielt. Wenngleich dadurch die 10. Infanterie=Brigade von vornherein eine Ausdehnung von 3 km annahm, so muß unter ben obwaltenden Umständen diese Maknahme durchaus gebilligt werden. Denn. wie die Schlacht stand, mußten zugleich drei Zwecke erfüllt werben: 1. galt es. die Rlanke ber 5. Division zu beden, 2. die feind= liche Offensive süblich ber Butte de l'Ormeteau zum Stehen zu bringen und zurudzuwerfen (erreichte man bas, fo mufte die Wirfung bei Beaune bald fühlbar werden), 3. aber gebot die bortige Schlachtlage, einen Theil bei Beaune selbst in die Schlacht eingreifen zu laffen. fräftiger in Richtung des Bois de la Leu aufgetreten wurde, um so erfolgreicher muste sich porgussichtlich die Wirkung gestalten. Unter biesen Umständen hätte es sich vielleicht empfohlen, die gange 10. Infanterie = Brigade bei Butte be l'Ormeteau anzuseten und sie zu beauftragen, energisch pormärts zu geben. Allein wir wiffen, baß hierfür 14 Schwadronen mit einer reitenden Batterie der 1. Ravallerie-Division bereit standen; man konnte also auf wirksame Entlastung burch biefe der erschöpften feindlichen Infanterie gegenüber wohl rechnen.

Die auf dem rechten Flügel befindlichen 3. Näger warfen die s. Jäger erobern gegnerische Infanterie unter Unterftützung durch die Batterie II./3. welcher brei Schwadronen Dragoner Nr. 12 und Ulanen Nr. 8 folgten,

in einem glatt vorwärtsschreitenden Reuergefecht gegen Arconville gurud, nahmen bas Dorf selbst ein und wandten sich von ba auf Batilly. Dort nahm in der Dämmerung das Gefecht einen stebenden Charafter an. und gegen 41/4 Uhr griffen auch noch die 1., 3. reitende Batterie von Alle drei Batterien batten — von nordöstlich Arconville aus ein. ber großen Straße aus füblich von Barville nach Weften auf bas wellige, gröftentheils mit Reben bepflanzte Gelande abbiegend - in flottem Trabe das aufgeweichte Erdreich passiren können: das muß festgestellt werden. Besondere Hindernisse bereiteten die Beinberge weder Reitern noch Geschützen, weil bie frangofische Infanterie die Stode ber Reben aus der Erde geriffen hatte: dies war auf dem ganzen bier besonders in Frage kommenden Theile zu beiden Seiten ber Römer-Strafe geschehen. Bon ber Brigade Boisson murbe amar, soweit es fich feststellen läkt, bier nur ein Bataillon bireft berührt, allein bie Einwirfung pflanzte sich schon etwa um 31/4 Uhr so weit nach Often fort, daß ber Uebergang zur Bertheibigung auf frangofischer Seite in ber Gegend von La Bierre vercee aweifellos wefentlich biefem Umftande mit zugeschrieben werden muß.

Burüderoberung bes Geschütes ber Batterie Knauer,

Hauptmann Soest hatte inzwischen mit seinen fünf Rügen, von Often hauptfächlich von 3./57. unterftütt, das ganze Wäldchen von Romainville unter blutigem Ringen, wie aus den späteren Berlustangaben erbellt, zuruderobert. Als er an feine Sudweftspite fam. bemerkte er turz vor sich ein Geschütz. Er wußte nicht, daß bies bas um Mittag ftebengebliebene Geschütz ber Batterie Knauer fei, sondern er hielt es für ein frangofisches und rief feiner Mannichaft zu: "Auf das Geschüt, Hurrah!" Der schneidige Offizier mar selbst ber Erfte an bem Befdug, ertannte aber zu feiner großen Enttäuschung barin ein preukisches. Rings um daffelbe lagen einige beutsche und viele frangosischen Leichen: das Geschütz war im Uebrigen unversehrt, nur der Berichluß fehlte. Unter diesen Umftänden glaubte Sauptmann Soeft am beften seine Offensive wieder fortsetzen zu follen. Er ertheilte baber Befehl zum Wiederantreten. Inzwischen mar die 10. Anfanterie-Brigade, Regiment Rr. 52 im erften Treffen, Rr. 12 im zweiten, etwa um 33/4 Uhr. mit 3./57. im Wäldchen von Romainville ausammengetroffen, mährend Major v. Schoeler mit 1., 4./57, folgte. Bon diesen Truppentheilen gelangte als erfte, 2./52., ebenfalls an die Sud-

westsvite des Wäldchens von Komainville. Ohne zu wissen, daß Saubtmann Soeft bas genannte Geschüt bereits genommen batte und darüber hinaus war, warfen sich Mannschaften unter Lieutenant Baech von 2./52. auf daffelbe, und in bem Arrthum, fie wären die Erften geweien, idrieben die 52 er mit Kreide auf eine Laffetenwand: "2. Kompagnie Regiments Nr. 52."\*)

Major v. Schoeler sammelte nun auf Befehl bes Generals v. Bopna Generalv. Bopna seine drei Kompagnien am westlichen Strakentreuz nördlich des Städtchens: 2./57, stieß erft spät abends - gegen 8 Uhr - au ihm. Anawischen fette Sauptmann Soeft mit seinen fünf Zugen 57 ern ben 52 ern links voraus, die nunmehr die Richtung gegen Südwesten nahmen, die Offensive fort, nachdem die 52er seine Mannschaften mit Batronen versehen hatten.

fammeln.

Das Gefecht hatte um diese Stunde noch einen ernsten Charafter. Die Artillerie des 10. Armeekords befand fich noch öftlich der Straffe nach Egry, als von dort einige Infanterie-Munitionswagen beranrollten, die Lieutenant v. Bernuth II. nach Beaune schaffen wollte; doch ein eigenthümliches Verhängniß sollte diese Munitionswagen nochmals treffen. Um nach Beaune zu kommen, bätte Lieutenant v. Bernuth II. die Front der Artillerie unter Oberftlieutenant Schaumann paffiren, dieser mithin das Reuer auf turze Reit einstellen müffen. Obwohl Major v. Scherff sich in diesem Sinne für den Lieutenant v. Bernuth II. bei Oberftlieutenant Schaumann verwendete, lehnte biefer bas Ansuchen mit ben Worten ab, er burfe in diesem Zeitpunkt bas Keuer keine Minute unterbrechen, und somit war die Hoffnung vereitelt, noch mit den Munitionswagen an die Südwestfront von Beaune zu kommen.

Bahrend das Gingreifen ber 52 er im Baldden von Romainville Gemeinsamer fühlbar wurde, war beim General v. Alvensleben das Ersuchen des artillerietampf Generals v. Boiats-Mbet eingetroffen, dem 10. Armeefords bei Beaune 10. Armeefords. die Sand zu reichen. Dieser hatte inzwischen die Wirkung ber ersten Artillerieaufstellung bemerkt und ließ nun die Batterien 2./3., I./3., 1. r./1. und 1./3. in eine zweite Reuerstellung, 1500 m weiter nach Süden, westlich der Strafe nach Barville, bei La Bretonniere vorgehen. Etwa gleichzeitig hatte Major Körber die 1. reitende Batterie (Nr. 10)

<sup>\*)</sup> Dies ift ber mahre Hergang, und bie bem entgegenstehenden Angaben in ben Beschichten ber 52er und 57er find unrichtig.

bis an die Strake nach Barville vorgesandt. Oberftlieutenant Schaumann balb darauf die 1. leichte und 1. schwere Batterie ebendahin. Alle drei Batterien feuerten in die in regellosen Haufen abziebende Infanterie, wobei die 1. leichte Batterie vorübergebend wieder in empfindliches Infanteriefeuer gerieth. Ru biefen brei Batterien ftieffen bald vier weitere vom 10. Armeekorps, welche bas Generalkommando von Long Cour abgeschickt hatte.\*) Diese sieben Batterien vom 10. Armeeforps und die vier vom 3. sowie die reitende der 1. Kavallerie-Division, welch lettere fünf inzwischen nördlich ber Römer-Strake, Front nach Süben, aufgefahren maren, fegten burch Kreuxfeuer bas Borgelande rein. Gegen 41/2 Uhr schwenkten die Batterien bes 10. Armeekorps auf die Höhen weftlich vom Rirchhofe nach Suben ein; etwas spater setten fich bie Batterien bes 3. Armeefords von ber Römer-Strafe auf ihren rechten Alügel, mit Ausnahme der 1. reitenden Batterie der 1. Ravallerie-Division, so bak nun 11 Batterien bas Gelande von Galveau über Orme bis Jarrison beschoffen.

Hauptmann Knauer hatte bei diesem Borgeben keine Zeit gehabt. Rachforschungen nach seinem um Mittag verlorenen Geschütz anzustellen, bas inzwischen Hauptmann Stoephafius ber 1. leichten Batterie/Rr. 3 an sich genommen hatte. Als am späten Abend die 1. leichte und 1. schwere Batterie/Nr. 10 in Gondreville Quartier genommen hatten, melbete sich Bizefeldwebel Alv bortselbst beim Batteriechef und bat ihn um Bferbe und Mannichaften, um bas fehlenbe Geschüt zu holen; seine Bunde schmerze ja nicht, bemerkte er. Hauptmann Anauer gab bem Wunsche nach, und Aly verschwand mit 1 Unteroffizier und 6 Pferden in ber Kinsterniß. Er fand sogleich die Stelle, wo das Geschüt am Mittage fteben gelaffen mar, auf bem Schlachtfelbe wieber. Rings um ben Bunkt, wo das Geschütz gestanden hatte, lagen mehrere Todte, Deutsche und Frangosen: bas Geschütz jedoch hatte Hauptmann Stoephasius vorber in Sicherheit gebracht, ber es Alp übergab. Diefer eilte nun mit bem Geschütz nach Gondreville zurud, wo er mit freudigem Hurrah begrüßt wurde. Am 29. wurde ber Borrathsverschluß in bas Beschütz eingesett, am 30. trat es wieder in Thätigkeit. \*\*)

<sup>\*)</sup> Infolge ber Melbung bes Majors v. Scherff, S. 181. — \*\*) Aly ist Hauptmann im 18. Felbartillerie: Regiment. Geschichte bes 10. Felbartillerie: Regiments S. 161.

## i. Rudaug ber Divifion Bolignac.

General v. Alvensleben hatte den Erfolg seiner Artillerie deutlich erkannt und war dann, von dem ortskundigen Oberstlieutenant Grasen Baldersee gewissermaßen geführt, in der Richtung auf Beaune über La Bretonnidre weitergeritten. Er sah sich nach dem Verbleib der 1. Kavallerie-Division um, bemerkte sie jedoch in der Richtung, aus der er sie erwartete, nicht, während er seine sonstigen Maßnahmen überall mit großem Erfolge durchgeführt sah.

Für das Borgehen der 5. Division waren, wie dargestellt wurde, zwei Hauptgesichtspunkte bestimmend gewesen: es sollte direkte Anslehnung dei Beaume selbst gesucht werden und möglichst frühzeitig auf die seindliche linke Flanke gewirkt werden. Je entschiedener in letzterer Beziehung gehandelt wurde, um so größer mußte der Ersolg werden; dem die seindliche Division Polignac wurde von hier aus sosort im Rücken bedroht, sobald ihre Flanke gegen Butte de l'Ormeteau sich nicht mehr halten konnte. War aber die Flanke der Division eingedrückt, so bot sich der zahlreichen deutschen Kavallerie ein großes Feld für ihre Tbätiaseit.

Der Fall, daß ein Heerführer, der im Begriffe zu sein meint, die Siegespalme zu pflücken, selbst in diesem Augenblick umfaßt wird, ist nicht selten in der Kriegsgeschichte, und wenn der Gegner die Lage auszumusen wußte, so war der Erfolg sedesmal groß, sogar vernichtend. (Es sei nur an Waterloo und Königgrätz erinnert.) Es dürste aber kaum ein Beispiel in der Kriegsgeschichte vorhanden sein, daß dieser Erfolg in dem Grade wie hier ausgeblieden wäre, unter taktischen und strategischen Berhältnissen, wie sie ungünstiger sür die Franzosen nicht wohl liegen konnten. Diese Erscheinung muß untersucht werden, die Kriegsgeschichte erheischt es gedieterisch, denn Niemand versteht sie. Allein um die auf die Urquelle zu kommen, muß weiter zurückgegeriffen werden.

Die II. Armee befand sich bis zum 28. November ausgesprochenermaßen in einer Kordonstellung. Warum, wurde bereits untersucht, und daß eine solche Stellung in der Regel zu verwersen ist, darüber besteht wohl keinerseits ein Zweisel. Allein man hatte nun einmal das Mittel ergriffen, und man kann das bis zu einer gewissen Grenze in diesem Falle wegen der Qualität des Geaners vertheidigen. Sind

Die Rorbonaufftellung in tattifcher Beziehung. reichliche Barallelwege mit Transpersalverbindungen vorhanden: steben die Schlachteinheiten im Korbonspftem sich so nabe, baf fie fic an bemfelben Tage gegenseitig unterftüten können: vermag ber Angreifer den Kordon an einem Bunkte oder mehreren nicht zu überwältigen. was bei der heutigen Bewaffnung noch eber eintreten kann als früber: jo tann er in eine febr übele Lage gerathen. Der Korbon muß bann bei geschickter Ausnutzung zu einer Schlinge werben, worin ber Begner sich verwirrt, verwickelt und in der er schließlich umkommt. es bier fein sollen. Warum tam es anders?

Der Bring. Welbmaricall und General v. Alvensleben.

Der Bring-Relbmaricall batte vom 27. an Befehle erlassen, aus benen sich das Borstebende bei Begune ergeben konnte und vielleicht follte. hier kommt nun aber bas eigenthumliche Berhältniß zur Sprace, bas awischen ber II. Armee und bem 3. Armeetorps bestand. Beiber Befehlshaber befanden sich in Bithiviers, und obaleich sie von bober gegenseitiger Achtung erfüllt waren, so brachte ber Umstand, daß ber Bring-Keldmarschall lange Jahre kommandirender General des 3. Armeetorps gewesen mar, es bei bem treuen Charafter bes Brinzen mit sich, daß dieses Korps ihm besonders ans Herz gewachsen war, so fehr, daß General v. Alvensleben unter dem Armeebefehlshaber, falls Beibe an einem Orte waren, nicht den Grad von Freiheit im Handeln fand, ben er wohl gewünscht batte. Bei ber Reigung zur Initiative würde General v. Alvensleben am Ende früher zu einem anderen Ents ichluß gelangt sein als das Oberkommando der II. Armee, wenn die Nachrichten aus und um Beaune ihm birekt zugegangen wären, bie ihm in Birklichkeit erst burch die II. Armee übermittelt wurden. Ohne Wissen und Billigung ber II. Armee konnte bas 3. Armeekorps unter ben bamaligen Berhältnissen jedenfalls nichts unternehmen. Auch wird man es nicht für unmöglich halten, daß zwei Sührer auf Grund berselben Melbungen und Nachrichten zu verschiedenen Auffassungen und Magnahmen gelangen können.

Dberftlieutenant p. Sartmann.

Anzwischen hatte Oberstlieutenant Graf Walbersee, nachdem er als Graf Balberjee, Artillerift thätig gewesen war, sich vom General v. Alvensleben entfernt, man und General weil er meinte, ben Jeind in Unordnung gurudweichen zu feben, und sich in die Schützenlinie der 52 er begeben. Auf der Bobe südweftlich von La Bretonnière angekommen, sah er genau, wie sich 700 m südlich auf der Römer=Straße (etwa 33/4 Uhr) bie Division Polignac in bunten Massen, um biese Straße zusammengebrängt, gegen Westen zurückwälzte; alle Bassen waren untereinander gemischt.

Graf Walbersee bemerkte zu dem in der Nähe haltenden Major Kretschman vom Generalstade 3. Armeekorps: "Jest müßte Kavallerie attackiren." Infolge dessen begab sich der Lestere nach Nordwesten, wo die 1. Kavallerie-Division stehen mußte; er ritt den ganzen Weg Galopp, wobei freilich die umgelegten Reben sich hinderlich machten, und sand den General v. Hartmann an der Spize seiner Regimenter westlich von La Bretonnière. Nach Lage der Dinge glaubte Major Kretschman ihm Folgendes sagen zu müssen: "Euer Excellenz können den Tag entscheiden, wenn Sie nur 1000 Schritt geradeaus reiten; der Feind slieht in hellen Hausen, und was er an Fahnen, Geschützen, Gewehren hat, wird er im Stiche lassen."

General v. Hartmann maß ben Major von oben bis unten und antwortete mit Achselzuden: "Junger Mann!" Major Kretschman galoppirte nun zum General v. Alvensleben zurück und meldete diesem basselbe, was er dem General v. Hartmann vorgestellt hatte. Sogleich begab sich General v. Alvensleben mit dem Major zum General v. Hartmann zurück und machte ihn auf die überaus günstige Gelegenheit ausmerksam; er bediente sich sast derselben Ausdrücke wie Major Kretschman. "Nun, Excellenz", erwiderte General v. Hartmann, "dann werde ich reiten, aber nur im Schritt!" Und so unterblieb die Sache; man ließ die Franzosen unbelästigt ihres Weges ziehen und aus einer verlorenen Lage entkommen!

Dies ist die Erklärung der Lage, welche sonst unverständlich wäre. Zugegeben, daß eine Attacke in Regimentern nicht aussührbar war, so konnten einzelne Schwadronen und Züge sich in dem welligen Gelände ohne jede Schwierigkeit in jeder Gangart und Formation bewegen und sogar gedeckt, bei geschickter Führung, auf nächste Entsernung heranskommen. Brachen drei bis vier Schwadronen in Zügen, in Schwadronen, geschlossen oder als Schwärme in frontaler Richtung um 4 Uhr gegen die Römer-Straße vor, so würde wahrscheinlich kein Mann der Division Polignac entkommen sein, und die Masse der Kavallerie hätte nur nöthig gehabt, im "Schritt zu folgen".

General v. Hartmann soll um Mittag mit dem 2. und 3. Kürassier= Regiment den "Bersuch" gemacht haben, die linke Flanke der Brigade Boiffon zu attadiren. Ernft tann ber "Berfuch" nicht gewesen fein, benn die Brigade Boisson gelangte bekanntlich, trot ber 14 Schwadronen und einer reitenden Batterie in ihrer linken Manke, bis nach Romainville. Seitbem war General v. Hartmann überzeugt. Ravallerie könne wegen bes aufgeweichten Erbreichs überhaupt nicht attaciren, und wich von dieser Ansicht nicht ab. Es ist aber barauf hingewiesen worden. daß die feindliche Ravallerie zweimal attactirte, daß Abiutanten und Generalstabsoffiziere freuz und quer lange Streden im Galopp gurudleaten. dak bie reitenden Batterien 10. Armeekorps im Galopp bas aufgeweichte Erdreich vassirten und die des 3. Korps im scharfen Trabe. Wenn dem Leser die Betonung, welche auf dieses Berhalten der Artillerie an verschiedenen Stellen gelegt murbe, aufgefallen fein follte, so wird er nunmehr die Urfache erkennen, weshalb diese Nebensachen bauernd im Auge behalten wurden.

Dberftlieutenant Graf Balberice Bring-Felomaridall.

Als der Bring-Feldmarschall von der Höhe von Chalmont aus das begiebt fic jum glückliche Fortschreiten ber Schlacht bei ber 5. Division, das sich an bem wiederholten Stellungswechsel ber Artillerie deutlich erkennen liek. bemerkte, ritt er bis zur Höhe füdlich von Barville, von wo nun das Schlachtfeld beutlicher an den Keuerfäulen von Beaune. Ormetrou, L'Orminette und Orme zu übersehen war. Dort verblieb er, bis die Nacht bem Kampfe ein Ende machte, und kehrte bann nach Bithiviers zurud. Melbungen, woraus ber Bring munschenswerthe Ginzelheiten ersehen hätte, waren indessen nicht eingelaufen; während ber Bring bin und her überlegte und im Stabe Tobtenftille berrichte, iprengte aus bem Süben ein von ein vaar Reitern begleiteter Offizier beran. Es war Oberstlieutenant Graf Walbersee. Dieser hatte seinen Unwillen über das Verhalten des Generals v. Hartmann taum bemeistern können und sich in der hoffnung zum Bringen begeben, der nach eingezogenen Erkundigungen sich bei Bopnes befinden sollte, daß sich doch noch etwas Großes durch eine fräftige Verfolgung erzielen lassen würde. Unerwartet bemerkte Oberftlieutenant Graf Walberiee nun den Bring-Feldmaricall bereits füdlich Barville: er durfte baber um fo mehr hoffen, daß eine Berfolgung noch rechtzeitig vom Oberkommando aus angeordnet werden könnte. Oberftlieutenant Graf Walberfee erstattete bem Bring-Feldmaricall, ber abgesessen war, zunächst turz Bericht über ben Verlauf ber Schlacht und folog mit ben Worten: "Es ift ein vollständiger Sieg erfochten, berfelbe

wird zu einem Roßbach für die Franzosen, wenn unverzüglich verfolgt wird." Der Bring bemerkte, ob denn "die 1. Kavallerie-Division nicht eingegriffen hätte". Oberftlieutenant Graf Walberfee hielt es nicht für angemeffen, ausführlich barüber zu berichten, sondern beschränkte sich auf die Bemerkung, "fie sei nicht recht pormärts zu bringen". Der Brinz unterbrückte augenscheinlich bie Borgange in seiner Seele, erwiderte barauf nichts, reichte Oberftlieutenant Graf Balbersee bie Sand und dankte ibm für diese "erste und binreichende Aufklärung über die Ergebniffe des Tages". Während er den Oberftlieutenant Grafen Walberfee ersuchte, bei ihm zu bleiben, wandte er fich an ben Chef bes Stabes, General v. Stiehle, etwa mit folgenden Borten: "Das 10. Armeeforps kann nach ber Welbung bes Grafen Walberfee zu einer Verfolgung nicht verwendet werden. Gine seiner Brigaden muß noch heute an den Loing abruden. Gin energisches Nachstoken auf verschiedenen Begen von Seiten ber 5. Division und 1. Kavallerie-Division läft aber noch größeren Erfolg erwarten. Wollen Sie diesen meinen Bunsch ben Generalen v. Alvensleben und v. Boiats-Mbet zur Kenntnif bringen." Der General v. Stiehle ritt darauf sogleich zum General v. Alvensleben und kehrte nach Ausführung seines Auftrages nach Barville zurück. Als General v. Alvensleben diesen Befehl erhielt, hatten an ber Südwestede von Beaune die Greignisse eine unerwartete Wendung genommen.

Die feinbliche Division Polignac war in einem großen Bogen auf das Bois de la Leu, Batilly, Queschevelle vollständig zersprengt und führungsloß zurückgesluthet, noch vor Mitternacht hatten sich Trümmer davon in Boiscommun und noch weiter rückwärts eingefunden, einzelne Trupps sich auch nach Orme herangezogen. Die Division war so gut wie vernichtet, obwohl einzelne Abtheilungen sich in Batilly am 28. noch zu behaupten wußten. Bon den Borgängen beim 18. Armeekorps sowie an der Südostfront von Beaune hatte General Crouzat indessen dis dahin wohl ebenso wenig hinreichende Kenntniß wie von der Niederslage der Division Polignac. Unter diesen Umständen entschloß sich der General zu einem neuen Angriff auf den Ausgang nach Orme und glaubte, daß ihn hierbei die Dunkelheit um so mehr begünstigen werde, als die Sturmkolonnen bei Min. de la Fontaine geordnet werden konnten. Der General traf denn auch in der fünsten Nachmittagsstunde die entsprechenden Anordnungen. Während nun die 5. Division sich Beaune

näherte und ein vaar Komvagnien in das Städtchen rückten. 30a General Crousat brei frische Kompagnien (nach eigener Angabe, nach anderen zwei) der öftlichen Bprenäen von St. Loup nach Min. de la Fontaine beran und ließ aus allen Truppentheilen der 2. Division (3. Ruaven. 68er. 34er. Mobilgarden von Savopen) Sturmkolonnen bilden, um sich bes Städtchens zu bemächtigen.

## k. Soluftampfe an ber Subwestseite ber Stabt.

Das 3. Armeefords hatte icon bei La Bretonniere eingegriffen. ohne daß eine Wirkung davon bei Beaune verspürt worden war, als sich ber ffizzirte vierte Sturm auf die West- und Sudweftseite bes Städtchens absvielte. Es wurde bereits mitgetheilt, daß der fünfte Sturm gegen bie Westseite bes Kirchhofes nicht mehr zu Stande fam. weil die Artisserie des 3. Armeekorps die Borbereitungen dazu von La Bretonnière aus im Keime erstickte. Es war inzwischen 43/4 Ubr geworden, als die genannte deutsche Artillerie sich in Stellung westlich bes Rirchhofes befand.

Biebereinnahme

General v. Wonna hatte I./57, bei Romainville gesammelt: alle Bols be la Leu, anderen Theile ber 38. Infanterie-Brigade standen noch in den während bes ganzen Tages behaupteten Stellungen, als er die Abtheilung des Hauptmanns Soeft, die weftlich über die Strake nach Barville binaus gelangt war, einen Augenblick anhielt und von dem General v. Schwerin gleichfalls die Einstellung der Bewegung von F./52. erwirkte, damit biefes Bataillon das Wäldchen von Romainville befette. Die Maßnahmen entsprachen ber Lage. F./52, übernahm damit gewissermaßen bie Rolle von 1./57. an bem wichtigen Straffentreuz. Oberst v. Wulffen (52er) hatte indessen dem Befehle, die sechs Kompagnien von I., II./52. an jenem Strafenfreuz ebenfalls zu sammeln, nicht Folge geben konnen, weil er sich in Richtung des Bois de la Leu in ein lebhaftes Feuergefecht verwickelt sah. Allmählich zogen sich alle sechs Kompagnien ber 52er hierhin, marfen die feindliche Infanterie aus dem Bois de la Leu (85er) und behielten es als rechter Flügel ber Brigade Schwerin bis jum völligen Erloschen ber Schlacht besett. Da um biefe Beit bie 3. Jäger sich bei Batilly festgesett hatten, so ftanden auf bem Raume von hier bis zum Straffenkreuz 31/2 frische Bataillone zu beiben Seiten

ber Cafar-Straffe, eine jede Gruppe ein Bataillon ftart, die mittlere iechs Kompagnien.

Babrend fich diese Bewegungen bei den 52ern vollzogen, batte Eingreifen ber General Graf Schwerin die 10 Kompagnien 12er zu beiden Seiten 12er bei Beaune der Straffe Barville-Beaune porruden lassen, weil der Kampf um Beaune selbst noch wenig nachzulaffen schien; 5., 8./12, waren angewiesen. auf jener Strafe birekt nach Beaune hineinzugeben, um ben bebrängten Bertheidigern im Innern Hülfe und Batronen zu bringen: I./12.. gefolgt von F./12., hatten weftlich ber Straße Batilly-Beaune die Richtung auf den Kirchhof zu nehmen, um die äußere Vertheidigung zu unterftüten. Darüber war es 48/4 Uhr geworden.

Rachdem ber Major v. Scherff wieder beim General v. Wonna ganter Sturm eingetroffen und die Artillerie des 10. Armeekorps westlich des Kirch= boses von Beaune in eine neue Stellung gegangen mar, begab fich ber bes Stadtgens. Kührer ber 19. Division mit seinem Stabe in bas Städtchen Begune. Gin mächtiger Reuerschein aus ber brennenben Stadt leuchtete ben Offizieren entgegen. Dachziegel und Steine fturzten auf die Straken hernieder, fo baß die Offiziere abstiegen und ihre Bferde zurudfandten. Das heftige Artilleriefeuer von St. Loup aus schien auf die Deckung bes Rückzuges schließen zu laffen, und die Offiziere setzen baber ruhig ihren Weg fort, obne Kenntnik, daß genau in diesem Augenblick sich an ber Barrifade nach Orme ein spannendes Greigniß abspielte. Bevor ber Marktplat erreicht war, vernahm ber Major v. Scherff von Westen ben Marsch einer Kolonne. In der Befürchtung, dies könnte die am Ende jett noch ins Beiden gekommene Rirchhofsbesatzung sein, lief er ihr entgegen, um fie zutreffendenfalls wieder auf den Rirchhof zurudzuführen. Auf seinen Anruf: "Werda?" antwortete ein Offizier:\*) "Es ist das 3. Korps, das bem 10. die Revanche für Mars la Tour bringt." Es waren 6., 7./12. bie vom Rirchhofe tamen. Sie maricirten nun nach bem Marktplat und setzten bort die Gewehre ausammen: alsdann trugen die Mann= icaften Batronen zu ben Bertheibigern am Saume ber Stadt. Hierauf begab fich General v. Wonna nach dem Oftausgang von Beaune, um bort die so lange entbehrte "innere Reserve" zu bilben, und Major v. Scherff an ben Ausgang nach Orme. Raum hatten die beiben Offiziere

<sup>\*)</sup> Der Rame bleibt weg, weil er mir nicht verburgt ist und weil möglicherweise in ber Dunkelheit auch mehrere Offiziere geantwortet haben.

fich getrennt, als bem Major v. Scherff einzelne 16er entgegenkamen, bie er festhielt. Auf seine Frage, wohin sie wollten, erklärten fie bie Barritade fei eben von ben Frangofen genommen, fie batten nicht eine Batrone mehr. Während Major v. Scherff bei dem flackernden Keueridein noch mit biesen Leuten verhandelte, folgte ihnen ein ftarker Trupp 16er unter bem Hauptmann v. Below, ber die Aussage jener Leute bestätigte. Major v. Scherff hielt auch biesen Trupp an, ordnete ibn und redete die Mannicaft etwa wie folgt an: "Die Angaben muffen auf einem Arrthume beruhen, denn das 3. Korps ist ja da: sind sie aber richtig. so muffen wir die Barrifade mit dem Bajonett wiedernehmen." Darauf befahl er: "Laufschritt!" und führte bie Abtheilung wieder an die Barritade auf der Strake nach Orme. Es war stockfinster. Alles vor ber Front stille, und die Barrikade war zwar geräumt, aber nicht von Frangosen besett. Dies ift die Wahrheit von einer Evisobe, aus ber die Legende keinen Anstand genommen hat, ein packendes Seldenstück zu · machen!

Bor ber Barrikade lag, wie ausgeführt, auf ber nordweftlichen Seite der Strafe nach Orme eine große Scheune, welche zuerft nur von einem Ruge 1./16. besetzt gewesen war. Im Berlaufe ber verschiedenen Stürme war inzwischen Hauptmann Ohly mit 12./16. in fie gekommen. Ohne Kenntniß davon zu haben, begab sich Major v. Scherff dorthin, nachdem er dem Hauptmann v. Below befohlen hatte, unter allen Umständen an der Barrikade nach Orme zu bleiben. In diesem Augenblick trat Hauptmann Ohly aus der Scheune heraus. hier denn vorgefallen?" redete v. Scherff den Hauptmann Ohly an, "war die Barrifade verloren?" — "Nein. Herr Major", antwortete der tapfere Offizier, "dagewesen sind sie ja, ich habe sie noch mit meinen letten Batronen glücklich abgewiesen; seben Sie felbft!" Da wurde benn allerdings festgestellt, daß die Franzosen, mährend General v. Wonna ahnungslos auf dem Wege in die Stadt war, einen neuen Sturm unternommen hatten, ber aber glüdlich abgeschlagen worden war. Dies erklärt das heftige Artilleriefeuer. Welche Kräfte daran betheiligt waren, liegt vollständig im Dunkeln; der Kampf muß aber sehr harmädig gewesen sein, benn innerhalb ber Scheune zeigte Hauptmann Ohly bem Major v. Scherff einen niedergestoßenen Franzosen, und am anderen Tage lagen viele Leichen rings um die Scheune, barunter mehrere ohne

Schußwunden. Aber auch dieser Angriff sollte nicht der letzte von jener Seite bleiben.

Mittlerweile hatten die 16er und 57er vom 3. Armeekorps ihre Munition ergänzt, und in der Befürchtung, die durch stundenlangen Kamps abgespannten Leute würden beim ersten verdächtigen Zeichen ins Blaue hinein auf Abtheilungen des nun vor der Front der Bertheidiger vermutheten 3. Armeekorps seuern, unternahmen Major v. Scherff, Hauptmann Ohly, von einem Unterossizier und einem Mann begleitet, eine Patrouille nach Orme. Sie waren einige hundert Schritte gegangen, als ihnen dunkle Massen entgegenkamen. Die Ofstziere blieben einen Augenblick zweiselnd stehen, als von drüben eine Stimme erscholl: "Les voilà, en avant, en avant!" Nunmehr war die Situation klar. Sie eilten zur genammten Scheune zurück und hatten kaum ihre nach der Straße von Orme sührende Thür geschlossen, als das Feuer von der Barrikade her zu rollen begann. Was war nun vorgesallen?

Wir wissen, daß General Crouzat sich noch nach dem Dunkelwerben bes Städtchens Begune bemächtigen wollte. Es ruht jedoch über bem eben stiggirten Angriff und bem nun ju schilbernben ein Schleier, ber erft gelüftet werden muß, um die Wahrheit zu erkennen, die von deutscher Seite ja nicht festgestellt werben kann, weil es bunkel war, von französischer Seite aber vollends verdunkelt wird, ober vielleicht aus bemselben Grunde nicht mehr genau zu geben ist. Es ift nun unsicher, ob Crouzat ben eben stizzirten Angriff oder den folgenden geführt hat — und ob bas folgende Zusammentreffen ein beabsichtigter Angriff war ober ob bie nun eingreifenden Truppen sich in dem Glauben befanden, Beaune jei burch den stizzirten Angriff genommen und fie hätten nur noch die Aufgabe, nachzuruden und die Stadt zu besetzen. Wenn Crouzat ein befähigter General war, so hatte er in dem letteren Sinne verfügen muffen; benn nach einem unter solchen Verhältnissen gelungenen Angriff ift zur Behauptung bes eroberten Objekts stets bas balbige Nachführen von Reserven nöthig. Es scheint, als ob die Dunkelheit und die Berwirrung nach dem Scheitern des stiggirten Sturmes die Ursache gewesen wären, daß der zweite Theil der Anordnungen nicht mehr rückgängig gemacht werden konnte und dadurch das furchtbare Gemețel entstand, daß den Tag beschloß. Nach Berücksichtigung aller Umstände und Thatsachen kann ich zu keinem anderen Urtheile kommen, als daß es fich beim letten Aft

nicht um einen Angriff gehandelt hat, dieser vielmehr erft entstand, als die Franzosen ihre irrthümliche Auffassung einsahen und nun allerdings nicht mehr anders konnten, als um jeden Preis durchzustoßen; denn für jeden anderen Entschluß waren sie zu nahe an die Barrikade herangekommen.

Unterdeffen hatte Oberftlieutenant v. Ralinowstv I., F./12, für einen möglichen neuen Angriff auf bem Raume vom Kirchhof bis zum Städtchen ausammengezogen, während er bie 57er und 16er auf und am Rirdbofe mit Munition versehen ließ. Vorgesandte Batrouillen bemertten nichts Auffälliges aus diefer Richtung beim Gegner; allerdings hatte das Blasen auf feindlicher Seite von nah und fern eigentlich niemals gang aufgehört, so bak es nicht mehr sonderlich beachtet wurde. Der Reitvunkt dieses Sturmes (es war der sechste) ist von v. Scherff auf 51/2 Uhr verlegt, mas etwas zu spät erscheint. Berschiedene andere Zeits angaben können ebenfalls nicht richtig fein: General Crouzat macht darüber feine Mittheilung.\*) Run ertheilte aber Crouzat dem General Billot Befehl, von einer Erneuerung des Angriffs auf die Boben von Les Roces abzustehen, nachdem ber bortige fünfte Sturm gescheitert war (gegen 5 Uhr). Hätte General Crouzat, nachdem er diesen Befehl an Billot erlassen hatte, selbst allein die Südweftfront nochmals angegriffen, so wurde bas taktisch schwer begreiflich sein, benn von einem Borgeben beiber Korps ließ sich eher ein Erfolg erwarten als von einem; außerbem beabsichtigte Crouzat nach feinen eigenen Worten wegen der Dunkelheit von dem Angriff überhaupt abzusteben. Run liegt von 41/2 Uhr vom Major v. Scherff eine awar verstummelte Melbung an das 10. Armeeforps vor, die aber wegen der Zeitangabe in diesem Punkte entscheibend ist und barum angeführt werden muß Sie lautet:

Auf dem rechten Flügel Gesecht so gut als vollendet. In Berbindung mit Brigade Schwerin (3 Batterien, 4 Bataillone). Bon Kavallerie wird die alte Hauptstellung, vorläufig Beaune—Batilly, wieder eingenommen. Auf dem linken Flügel ist aber immer noch eine seindeliche Abtheilung auf der Straße Juranville.\*\*)

v. Scherff.

<sup>\*)</sup> In der Geschichte der 3. Zuaven ist die Zeit sogar (S. 180) auf 7 Uhr abends angegeben! — \*\*) Kr. A. S, III, 1, VI.

Dies mar die 3. Division des 18. Armeeforps. Etwa gleichzeitig meldete, beiläufig angeführt, Major Wins, F./78., an das 10. Armeeforps: "Auf Befehl bes Generals v. Wedell ift zur Berhinderung ber Umfassung von Begune F./78. rechts von Marcilly vorgegangen. Marcilly ist durch eine Rompagnie besett." (Eingegangen 4 Uhr 50 Minuten.)\*)

Rehren wir jett zu bem Ausgang nach Orme zurud.

Das Keuer war inzwischen langsam erloschen, nur bier und ba Letter Sturm fiel noch ein Schuß, wie das nach heftigen Rämpfen die Regel bilbet, auf die Barritade obne dak man der Erscheinung Aufmerksamkeit zu schenken pflegt; denn ber Soldat hat erfahrungsgemäß in solchen Zeiten auf beiben Seiten bas Gefühl, ber Rampf sei beenbet. Allein wie bie Schlacht von Begune merkwürdig durch die Abweichungen von der Regel ist und wie ibr Berlauf allen Theorien spottet, so sollte sich nochmals etwas Unerwartetes ereignen. Nach dem trüben Novembertage war die Nacht frühzeitia einaefallen: ein dichter, feuchter Nebel hatte sich langsam hernieder= gesenkt: Mann und Rok waren von den Anstrengungen des Tages ericopft und durchnäßt, es stellte fich bei ihnen bas Bedürfniß ein, ben Hunger und Durst zu stillen und die erstarrten Körder zu erwärmen. Abjutanten überbrachten auf ihren übermüdeten, feuchenden Roffen bie Befehle zur Wiederherstellung ber taktischen Ordnung ber Berbände und zum Auffuchen der Lagerpläte für die Nacht. Die Stille murde tiefer und tiefer, die Flammen der brennenden Trümmer der Häuserreihe vom Kirchhof, im Städtchen und vor allen Dingen von Ormetrou, Orme und L'Orminette fampften sichtlich mit ber feuchten bichten Rebelicicht: hier und da vernahm man ein Geräusch, das darauf beutete, daß ein Daus ausammenfturate, und Millionen Kunken sprühten wie ein Keuerwerk aus ber tiefscwarzen, von Nebel und Qualm burchmischten Racht jum himmel empor. Allein die Rlammen führten einen aussichtslosen Rampf, knisternd und kohlend erstarben sie: immer erstickender hatte sich der Brandgeruch über die blutige Bahlstatt verbreitet und erschwerte Mann und Roß das Athmen. Die Augenblicke, in denen der Feuerschein Licht gab, glichen dem schwachen Blisen eines vorübergegangenen nächtlichen Gewitters, und wie alsbann die Dunkelbeit um so tiefer zu sein scheint.

nach Orme.

<sup>\*)</sup> Kr. A. S, III, 1, VI.

fo war es auch bier. Augenblickweise erkannte man von ber Sochfläche von Beaune dunkele Massen von Truppen, die in solchen Momenten fich ichweigend wie Schatten zu bewegen pflegen, und den Solbaten erfüllten iene Gefühle, die nur berienige kennt, ber folde Reiten erlebt hat, die aber nicht nachempfindbar bargestellt werden können. Die menschliche Seele ist alsbann von den mächtigen Gindrucken ber Greignisse überladen, das Rubebedürfnik stellt sich ein, und die Gedanken bei Hoch und Niedrig wenden fich ihm zu. Bon folden Empfindungen bewegt, glaubte man allgemein, nun Rube zu haben. Im Borfelde wurde nichts Berdächtiges bemerkt: alle Laute und Geräusche waren durch das aufgeweichte Erdreich und die feuchte schwere Luft gedämpft. Batrouillenmeldungen über ben Zeind gingen nicht ein. Man war bereits am Saum bes fo hartnädig vertheibigten Städtchens bamit beschäftigt, die Truppentheile zu sammeln und zurudzuziehen, als plöplich aus nächster Nähe verbächtige Laute, begleitet von jenem eigenthumlichen buschenden Geräusch sich bewegender Massen, an der Barritade nach Orme vernommen wurde. Sofort flogen Befehle bin und ber, man borte icon deutlich die feindlichen Kommandos und Tritte, und wie der Blits war die Mannicaft wieder ichukbereit an den fo lange vertheidigten Bunkten.

Noch war von beiben Seiten kein Schuft gefallen, als aus nächster Nähe französische Laute bei ber Barrikade an ber Strafe nach Orme vernommen wurden. 12./16., in dem Glauben, die Schlacht gehe zu Ende, fand Hauptmann Ohly bei seiner Rudtehr im Sammeln, als Lieutenant Haak von 1./16. und der an der Barrikade am Ausgange nach Orme aufgestellte Boften die obigen Rufe vernahmen. Ihnen folgte bie Aufforderung frangofischer Offigiere, fich zu ergeben. Haaf beantwortete sie mit dem Rufe: "A bas les armes"; doch ein infernales "En avant, en avant" schallte gurud, und gleichzeitig fturgten die Angreifer auf die Barritade los. Da praffelte aus nächfter Rabe bas Schnellfeuer ber Bertheibiger in die dunkelen Maffen, von einem furchtbaren Aufschrei. Stöhnen und Wimmern jenseits begleitet. Sauptmann Ohly griff sofort mit Schnellfeuer ein, und wenn man durch bas von beiben Seiten leuchtenbe Reuer amar nur Momentbilber fab, fo liek sich boch die verheerende Wirtung erkennen. Der ganze Vorgang vollzog sich in wenigen Minuten. General v. Wonna hatte auf dem Marktplate die Nachricht erhalten, der Keind sei am Ausgange nach

Orme in die Stadt eingebrochen. 6./12. nahm daher dort sofort die Gewehre zur Hand und eilte im Laufschritt an die Barrikade, wo sich jedoch die Nachricht als unrichtig herausstellte. Ein Einbruch war nicht erfolgt, und der Feind befand sich bereits auf dem Müdzuge, als 6./12. eintraf. Sobald die 16er an der Barrikade das Feuer eröffnet hatten, griffen die 57er und 16er an der Sübseite des Kirchhofes nach dem Feuerschein flankirend ein, ebenso die dort stehende 1. reitende Batterie Nr. 10.

Die 16er haben bier ber Mannszucht ein unfterbliches Denkmal gefett. Babrend bes gangen Tages maren an die Mannicaft gang hervorragende Anforderungen gestellt worden. Bor dem letten Sturm hatte man geglaubt, das 3. Armeekorps hatte ben Keind umfassend zurückgetrieben und befände sich vor der Front. Aus diesem Grunde waren die Mannschaften von den Offizieren ermahnt worden, auf Ge= räusche hin nicht in die Dunkelheit zu feuern, sondern unter allen Umständen den Befehl dazu abzuwarten. Als dann aber Signale und hin und her gewechselte Rufe unverkennbar bewiesen, daß feindliche Maffen nahe vor den Gewehrmundungen ftanden, da harrte noch jeder Mann mit größter Kaltblütigkeit des Befehls, und erft auf das Kommando: "Los!" entlud sich das Feuer der 16er. Am anderen Morgen lag ein Dutend Leichen so unmittelbar an der Barritade, daß man zweifelhaft sein konnte, ob der Keind bis auf die Barritade oder bis turz an ihren Juk gelangt war. Unter den Leichen befanden fich drei mit ihren Bferden erschoffene Mobilgarben-Offiziere: jie hatten den Säbel noch in der Hand. Alle drei waren Stabsoffiziere, icone typische Geftalten, wie sie im frangosischen Beere Unmittelbar vom Juge ber Barritade an nahmen bie Leichen auf Orme zu erst nach 150 Schritten merklich ab. Bis dahin war es nicht möglich, auf ber Straße zu gehen; so gebrängt waren die Todten freuz und quer durcheinander gestürzt. Die 16er hatten die denkbar furchtbarste Gesechtstriss überdauert, und nur weil die Mannschaft ihre Kaltblütigkeit und ihr Bertrauen auf die Offiziere bewahrte, konnte das Keuer in der Dunkelheit eine so vernichtende Wirtung baben.

Aus dem Umstande, daß verschiedene Leichen unmittelbar am Fuße der Barrikade lagen, ist wahrscheinlich die einstimmige Angabe fransporing, Bolistrieg an der Loire 1870. II.

zösischerseits entstanden, daß die Franzosen in Beaune selbst eingedrungen seien. Crouzat selbst behauptet dies freilich nicht bei diesem letzen Sturme, wohl aber sagt er, die Franzosen hätten sich um 2 Uhr einzelner Häuser bemächtigt, jedoch sei es nicht möglich gewesen, sie zu behaupten. In Wirklichseit ist der Hergang der, daß die 3. Zuaven das Haus, das nordöstlich von Min. de la Fontaine lag, einnahmen und dis zum Abend besetzt hielten und daß beim fünsten Sturme die Franzosen dis in die genannte Scheune gelangten. Aber weder um 2 Uhr noch zu einer anderen Tageszeit ist ein Franzose in Beaune selbst gewesen. Daß aber, weil die Leichen so dicht an der Barritade lagen, der Beschauer zu der Bermuthung kommen konnte, die Franzosen seinen in Beaune eingedrungen, lehrt der erste Bericht des Grasen Waldersee an den König, im Kriegsarchiv des Großen Generalstades, in dem Graf Waldersee es ausspricht. Im zweiten Bericht hat Graf Waldersee die Angabe aber ausdrücklich berichtigt.

Ein zweiter Frrthum findet sich in sast allen französischen Werten,\*) nämlich daß General Crouzat davon Abstand genommen habe, Beaune la Rolande mit Artillerie zu beschießen, weil die eigene Stadt nicht der Zerstörung preisgegeben werden sollte. Hiermit stehen die Thatsachen in offenbarem Widerspruch, außerdem widerlegt Crouzat diese Legende selbst; nur während des letzten Sturmes hatte die französische Artillerie das Städtchen selbst nicht beschoffen.

Bei ber taktischen Bebeutung des letzten Sturmes auf den Ausgang nach Orme erscheint es wichtig, Crouzats Schrift La Guerre de la Desense Nationale zu citiren. Crouzat sagt dort: "General Crouzat setzt seine Hoffnung auf einen letzten Sturm, er nimmt drei Kompagnien Modilgarden der östlichen Byrenäen und seinige« Zuaven, setzt sich zu Pferde mit seinem Stade an ihre Spitze, läßt zum Angriff schlagen und stürzt gegen Beaune vor. Wir gelangen bis zu den ersten Häusern, wo wir aus nächster Nähe von dem wirksamsten Feuer empfangen werden. Die Pferde scheuten vor dem Ausblitzen des Gewehrseuers — die Revolver prasselten — Alles war unnüt — die Straße zeigte sich durch eine seuersprühende Barrikade verschlossen, und es folgten dem General nur noch einige Offiziere. Man mußte dahin umkehren, woher man gekommen war,

<sup>\*)</sup> F. Canonge II, S. 296.

was auch im Schritt geschah. Der Weg blieb bebeckt mit tobten und verwundeten Zuaven und Mobilgarden. Die Nacht war völlig hereinsgebrochen."

Diese Stelle führen wir hauptsächlich besbalb an, um die Stärke ber Frangosen beim letten Sturme festzustellen. Der Schlachtbericht bes Benerals Crouzat tann auf Bollständigkeit feinen Anspruch machen, er ist sehr euphemistisch gehalten und bedarf bedeutender Ergänzungen. Solde find benn auch ingwischen von frangosischer Seite erfolgt. Run fagt die Geschichte ber 3. Zuaven, daß an dem letten Sturme auch brei Bataillone von Deur-Sevres und zwei Bataillone Saut-Abin betheiliat gewesen waren. Und bei Grenest heißt es von ben 34ern: .Après avoir lutté courageusement en tirailleurs toute la journée. le régiment se trouve dans la colonne d'assaut menée contre Beaune par le général Crouzat, vers cinq heures du soir", unb an anderer Stelle: "Une colonne d'attaque, composée de tous les débris de la division: Zouaves, Haut-Rhin, Deux-Sèvres et Savoie se rua sur Beaune" (S. 320). Nun erscheint es ausgeschlossen, bak die Brigade Aube am Sturme betheiligt mar, vielmehr wird die Sturmkolonne aus den Resten der Brigade Bivenot und drei Kompganien öftlicher Pyrenäen bestanden haben, denen sich Bersprengte und Abgekommene nicht nur der Brigade Aubs, sondern auch der Brigaden Boisson und Brisac angeschlossen baben mogen. Diese Annahme findet barin ihre Bestätigung, daß am anderen Tage auf der Straße von Orme und zwar kurz vor der Barrikade zahlreiche Todte der verschiedensten Regimenter gefunden wurden. Die meisten gehörten zwar den 3. Zuaven und 68ern an, aber man sah auch Uniformen von Truppentheilen, die auf ganz anderen Bunkten gefochten hatten.

Jedenfalls griff General Crouzat mit beträchtlichen Kräften an, und dieser energisch durchgeführte Sturm wurde von den 16ern ohne merkliche Unterstützung allein abgewiesen. Die zahlreichen übereinander gestürzten Leichen lehrten, daß die Wirkung des Nahseuers der 16er bei diesem Sturm größer war als bei jedem anderen. Interessant ist, daß außer den Batterien des 3. Armeekorps und der 1. reitenden Batterie/Nr. 1 nur zehn Kompagnien 52er genügten, den Kreis des Ungreisers zu öffnen; denn die 12er traten eigentlich nicht mehr in Gesechtsthätigkeit. Bei anderen — und sagen wir zweckmäßigeren —

Dispositionen des 10. Armeekorps würden mehr als diese zehn Komspagnien und einige Batterien aus den Truppen dei Long Cour aufszubringen gewesen sein; das 10. Armeekorps hätte also dei größerer Bersammlung mit Sicherheit allein beide feindlichen Armeekorps abweisen können, besonders wenn die 1. Kavallerie-Division geschickter geführt worden wäre.

Geifeln in Beaune. Der Bollständigkeit halber mag angeführt werden, daß vom 24. bis 28. November in Beaune sich eine stattliche Zahl von Geiseln u. s. w. zusammengefunden hatte, die in der Kirche eingeschlossen waren. Als nun der ersehnte Angriss ersolgte, hossten sie von Stunde zu Stunde auf ihre Befreiung, doch die Wache versah ihren Dienst nach wie vor, dis die Gesangenen gegen Abend nach Norden abgesührt wurden. Darunter waren der Pfarrer von Lorcy, der Unterpräselt von Montargis Charbonnier, ein Mann Namens Baublanc ebendaher, der Maire von Maizieres und eine Anzahl anderer Personen aus der Umgegend, welche theils im Gesecht gesangen genommen, theils im Kundschafterdienst ergrissen worden waren. Im Ganzen waren es etwa 40. Die meisten wurden später in Freiheit gesetzt, einige nach einer kurzen Untersuchung in Deutschsland internirt.

Die Angriffs. richtungen.

Es ift nun der Zeitpunkt gekommen, um sowohl die Absichten des Gegners zu beleuchten als auch die Truppenstärken zu berechnen, die er zur Berwirklichung der Absichten einsetze. Daß die ganze 1. Division (Polignac) zegen die Westseite von Beaune und darüber nach Norden hinausgreisend eingesetzt wurde, lassen die französischen und beutschen Berichte übereinstimmend erkennen; Zweisel entstehen erst darüber, wie weit sich die 1. und 2. Brigade der 1. Division des 20. Armeetorps ausgedehnt haben und welche besonderen Angrissziele eine jede versolgen sollte und dann im ganzen Berlause der Schlacht versolgt hat.

Was die Absichten des Gegners angeht, so entstanden diese aus der Aufstellung, die General Crouzat am 24. November dis 27. abends genommen hatte. Der französische General wollte den Deutschen Beaune entreißen und das 10. Armeekorps von der II. Armee abtrennen, in der Hossinung, daß General des Pallidres im Berein mit den 4½ Bataillonen des Obersten Cathelineau das Heranziehen deutscher Berstärkungen von Pithiviers verhindern und seinen linken Flügel decken würde. Hierüber kann eine Ungewißheit nicht bestehen. Der französische General behielt

in Uebereinstimmung mit diesem allgemeinen Ziele die Masse seines (20.) Armeekorps auf der West- und Südwestseite von Beaune. nämlich die ganze 1. Division und die Brigade Bivenot der 2., die 3. Division anfangs ganz in Reserve, nördlich von St. Louv, und nur eine Brigade (Aube) griff Begune anfangs von der Südostseite an. Ergab sich bies für den französischen General aus der allgemeinen Lage, so hatte er vom 24, bis 27. November vier volle Tage Reit, um sich über die in Beaune selbst bestehenden Zustände genau zu unterrichten. Bon Beaune bis zur Linie Boiscommun-Freville sind nur 71/2 km. die Vorvosten standen sich mehrere Tage lang auf Infanterie-Schukweite gegenüber. Der französische General kannte den Schauplat des Krieges genau, das sehr bedeckte Gelände, die langen Nächte begünftigten den Verkehr mit Begune außerordentlich. Wie wir gesehen haben, waren zwar etwa 40 Bewohner der Umgegend in Begune internirt worden, allein der Berkehr bestand nach wie por weiter. Hier machten sich eben die Vortheile, die ber Bolfskrieg den Franzosen bot, geltend.

General Crouzat kannte außer der schwachen Besatung von Beaune auch das Gelände, die Bertheidigungsmittel und vor allen Dingen den wie ein Bastion vorspringenden schwach besetzten Kirchhof genau; und wenn es gelang, sich des Kirchhofes zu bemächtigen, so mußte Beaune von selbst in seine Hände fallen. Der Kirchhof war zudem der nächste von mehreren Seiten zugleich angreisbare Punkt. Bor der Westseite konnten Massen in den beiden etwa 500 m vor der Kirchhofsmauer liegenden Bäldchen bereit gestellt werden, ebenso vor der Südsront auf noch nähere Entsernung von Min. de la Fontaine aus. War das erzielt, so waren die weiteren Aussichten günstig.

Maßnahmen wie die geschilderten ergeben sich niemals zufällig; sie können nur durch planmäßige Ueberlegung und Borbereitung entstehen. Es ist nun hierbei außerdem charakteristisch, wie man auf französischer Seite, nachdem das erste planmäßige Versahren der Ueberraschung, der erste Sturm, gescheitert war, durch starke Artillerieentwickelung zu plansmäßiger Vorbereitung des neuen Sturmes schritt, der allerdings, wie wir gesehen haben, ebenfalls scheitern sollte. Die Entwickelung zum ersten Sturme auf den Kirchhof und den Ausgang nach Orme, vor allen Dingen das die dahin schwache Feuer der französischen Artillerie (und auch der Insanterie) legt nämlich die Gewisheit nahe, daß General

Erouzat sich anfangs bes Kirchhofes durch Ueberraschung bemächtigen wollte, und wie wir aus dem Eingreisen des Hauptmanns Feige gesehen haben, wäre die Ueberraschung beinahe an der Westseite geglückt. Da General Crouzat außerdem wußte, daß die Nordwest- und Nordseite von Beaune so gut wie gar nicht besetzt und offen waren, so konnte er hoffen, daß von dort aus mit leichter Mühe Truppen in das Städtchen gelangen würden.

So viel über ben Angriffsplan.

Es handelt sich nun darum, die Kräfte, welche an die Ausführung gesetzt wurden, genau festzustellen.

Stärte ber Angreifer.

Die erfte Brigade (Boiffon) entwickelte fich von Batilly aus ju beiben Seiten ber Cafar-Strake und blieb im Allgemeinen bei ben folgenden Rämpfen in diefer Richtung. Un diese schlossen sich links später Abtheilungen bes Oberften Cathelineau von Arconville aus: die Berbindung diefer beiben Infanteriegruppen mar jedoch ungenügend, ja es wurde später nicht einmal eine ausreichende Besetzung bes wichtigen Die hauptursache bavon war, bag Maior La Bretonnière erzielt. v. Schoeler anfangs mit vier, später nur mit brei Rompagnien, ju benen allerdings Hauptmann Soest trat, die ganze Brigade Boisson berart beschäftigte, daß fie für andere Aufgaben teine Rrafte zu erübrigen vermochte; sonst hätten Theile dieser Brigade in die unbesetzte Nordfront von Beaune eindringen muffen. Daß die ganze Brigade Boifson nur I./57. gegenüber focht, geht nicht allein aus allen amtlichen und privaten Berichten der Theilnehmer bervor, welche die Frangosen bier übereinstimmend auf sechs bis sieben Bataillone schätzten, sondern auch aus den Gefangenen, in der Gegend des westlichen Strakenfreuzes nördlich von Beaune, von Romainville bis La Bierre percée. Auf dem äußersten linken französischen Flügel machte Hauptmann Soest, ausweislich seines amtlichen Berichtes, Rothhosen zu Gefangenen (85er): um das vorübergebend verlorene Geschütz der Batterie Anguer lagen mehrere todte Mobilgarden der Brigade Boisson. Die Gefechtszone bieser Brigade ist baburch genau umgrenzt.

Wenn die Franzosen angeben, Theile dieser und die Brigade Brisach hätten an der Fosse des Pres und beim Bois de la Leu gesochten, so ist das entweder ein grober Jrrthum oder eine unverzeihliche Flüchtigkeit, wie die nachfolgenden Darlegungen zeigen werden. Hätten sich nämlich

solche Infanteriemassen an der Fosse des Bres befunden, so würde die angreifende 5. Division nicht ohne hartnädige Infanteriefämpfe über das Defilee von La Bretonnidre gekommen sein. Thatsächlich waren bort an der Fosse des Bres hauptsächlich Abgekommene der Brigade Boisson und auf ihrem nörblichen Ufer Abtheilungen bes Obersten Cathelineau, während von der Brigade Brifac höchstens einige Bersprengte an ben füblichen Lauf ber Fosse bes Bres gelangt fein könnten.

Die gange Brigade Brifac entwickelte fich zu beiben Seiten von Galveau und maricirte in öftlicher Richtung, 2./57, vor sich hertreibend. auf ben Kirchhof zu. Unterwegs auseinanbergekommen, sammelte sie nich in den beiden westlich des Kirchhofes gelegenen Baldchen und unternahm von diesen aus ihren ersten Angriff sowie alle folgenden gegen die Weftseite des Rirchhofes. Die Stärke ber Angreifer wird in allen Berichten auf fünf bis sieben Bataillone angegeben, bie, besonders beim erften Sturm, beutlich an ben großen Bienenschwärmen gleichenben Kolonnen erkennbar waren. Bei den späteren Angriffen gelangte etwa ein schwaches Bataillon, Augenzeugen sagen drei Kompagnien, gegen die Nordseite des Kirchhofes, aber die Masse ber Brigade Brifac fampfte bis jum Ende der Schlacht nur um die West- und Nordseite des Rirchhofes. Darin ftimmen alle Berichte und brieflichen Mittheilungen bes Oberften v. Wehren, des Oberftlieutenants Zeige und des Majors v. Blaten überein. Freilich die gewissermaßen reglementarische Entwidelung bestand nur beim ersten und zweiten Sturm, bei ben späteren waren die Kolonnen begreiflicherweise schwächer und weniger zahlreich; aber immer erschien bas Borfelb über 1000 m in der Breite mit feindlicher Infanterie ausgefüllt, die dem Kirchhof zustrebte. Vorgreifend bemerke ich, daß Oberft v. Wehren am 29. November vormittags allein vor der Westfront 243 Todte zählte, und als er später II./57. zusammen= nahm, äußerte er in seiner Ansprache: "Na, Ihr habt ja schön gewüthet, ich habe 243 Tobte vor der Westfront gezählt." Auch dies durfte ziemlich richtige Rücfichluffe auf die Stärke bes Angreifers auf biefer Seite geftatten.

Bon der Säufergruppe Min. de la Kontaine bis zum Ausgange Die flanklirende nach Orme ist genau so weit wie von berselben bis zum Kirchhofe, nämlich 400 m. Wie die Franzosen aber bei ber einmal bestehenden ben Angreiser. Besetzung ber Südweftfront des Städtchens und des Kirchhofes ihre

Wirtung bes Rirchhofs auf

Angriffe anlegen mochten, sie wurden bier immer flankirt. richteten fie fic gegen ben Ausgang nach Orme. fo lag ber Birchhof in ihrer linken Flanke, wandten sie sich gegen den Kirchhof, so wurden fie vom Ausgange nach Orme aus flankirt, und zwar in beiben Fällen auf Höchstentfernungen von 400 m und Mindestentfernungen von 200 m. Sie waren baber, nachdem bie Ueberraschung miklungen war, zu gleichzeitigen Angriffen auf die Südfront des Kirchhofes und den Ausgang nach Orme gezwungen! Wie es scheint und auch durch den Eindruck ber Augenzeugen bestätigt ift, hielten bie Franzosen anfangs den Kirchhof nur für schwach, ben Ausgang nach Orme für ftart besett, wenigstens machte der erfte Angriff auf die Westfront bes Kirchhofes durchaus den Eindrud der Absicht, ju überrafchen; es hatte g. B. bis dahin noch feine Artillerie gegen den Kirchhof vorgegrbeitet. Nachdem der Anlauf der Brigade Brifac gegen die Westfront des Kirchhofes blutig abgewiesen worden war und der erste Angriff der Brigade Bivenot gegen ben Ausgang nach Orme und die Sübfront des Kirchhofes gescheitert war, erkannten die Franzosen, daß der Ausgang nach Orme nicht genommen werden könnte, solange sich ber Kirchhof in beutschen Bänden befand, solange von dort aus jeder Borftok auf und neben der groken Straffe nach Orme flankirt wurde. Hatten icon wegen des Flankenfeuers von dort beim erften Angriff die beiden linken Alügelbatgillone ber 3. Zuaven sich gezwungen gesehen, die Front gegen die Südfront bes Kirchhofes zu nehmen, so wurden jett die schlimmen hierbei gemachten Erfahrungen die Urfache, baf die Brigade Brifac vor ber Weftfront des Kirchhofes sich festbiß und die Brigade Bivenot vor seiner Südfront und bem Ausgange nach Orme — bag mithin eine ganze Division vor der Sudwestfront von Begune und dem Kirchhofe sich festgehalten sab. Dies durchtreuzte die französische Angriffsidee in bobem Grade; beide Brigaden fanden jedoch in der Häusergruppe von Min. be la Fontaine und den beiden westlich vom Kirchhofe gelegenen Wäldchen Belegenheit zu guter Dedung, so daß für einen einheitlichen Besammts angriff von Suden und Westen gegen ben Rirchhof gunftige Borbedingungen bestanden.

General Crouzat, der durch den Mißerfolg des ersten Angriffs wohl erst die Zähigkeit der Bertheidiger kennen gelernt hatte, ergriff nunmehr Anordnungen für einen zweiten Angriff und begann mit der Entwidelung der Maffe seiner Artillerie gegen den Kirchhof und nicht gegen ben Ausgang nach Orme. Alle weiteren Angriffe, mit Ausnahme ber letten beiden, die ausschlieklich gegen den Ausgang nach Orme gerichtet waren und durch die die Frangosen die dortige Barrifade auch nur erreichten, weil sie von der Dunkelbeit begunftigt und nicht von ber Manke (bem Kirchhofe) aus beschossen wurden, wurden von den Briggden Brifge und Bivenot gemeinsam gegen bie Beft- und Subfront bes Kirchhofes ausgeführt. Dabei nahm ber rechte Flügel natürlich 3um Soute des Stokes von Min. be la Kontaine aus gegen die Sudfront des Kirchhofes und die von dort nach Often liegenden Saufer die Front auf den Ausgang nach Orme. Dak aber alle Angriffe ber Brigade Bivenot vom zweiten an bis ausschlieklich ber letten beiben porwiegend gegen die Sübfront des Kirchhofes und die amischen ihm und Begune befindlichen Saufer angesetzt waren, zeigten die Leichen ber 3. Rugven. Bor der Sübfront des Kirchhofes lagen 3. B. alle gefallenen Offiziere ber 3. Zuaven. Auch die bicht bis an die Barrifade gekommenen gefallenen brei frangofischen Stabsoffiziere gehörten nicht ben 3. Ruapen, sondern den Mobilaarden an.

Die französischen Gefechtsberichte, wenn man bie fparlicen Ungaben, die bisher bekannt geworden find, fo nennen darf, find fehr luckenhaft und unbestimmt, und man fann nur zu einem einigermaßen richtigen Urtbeil gelangen, wenn die beutichen Berichte bagegen gehalten werben. Batte es fich nur um einen einmaligen Angriff gehandelt, so könnten große Brrthumer beutscherseits über bie feindlichen Streitfrafte obwalten, benn in einer furzen aufgeregten Reitspanne wird man sich in den meiften Källen über die Bahl des Gegners irren. Allein davon fann hier keine Rebe fein; die Offiziere auf bem Kirchhofe hatten von 11 bis 31/2 Uhr nachmittags 41/2 Stunden Muße, die Borbereitungen auf die verschiedenen Angriffe zu beobachten. Sie konnten die aus Min. de la Kontaine und aus den beiden westlich des Kirchhoses gelegenen Wäldchen berausgetretenen Kolonnen genau und jedesmal verbaltnifmäßig lange beobachten und ihre Stärke erkennen, und bie Angaben ber Offiziere lauten übereinstimmend babin, daß sich von ben beiben Balbchen aus fünf bis sieben Bataillone gegen die Beftfront bes Rirchofes wandten und bort verblieben. Hiermit foll nicht bestritten werben, daß einzelne Theile der sechs Bataillone der Brigade Brifac nach und nach in eine mehr nördliche Richtung geriethen, um, wie sich bas dem Angreiser von selbst ausdrängte, den Bertheidiger von Norden aus du umsassen und von da aus in das Städtchen einzudringen (wurde schließlich doch der Kirchhof auch von der Nordseite angegriffen); allein die Masse der Brigade Brisac blieb im Kampse gegen die Beststront des Kirchhoses und die Masse der Brigade Bivenot gegen seine Südstront und den Ausgang nach Orme. Beim letzten, nur gegen den Ausgang nach Orme gerichteten, von General Crouzat selbst geführten Angriff sollen zusolge der Angaben Crouzats noch drei Kompagnien der Mobilgarden der östlichen Phrenäen mitgewirkt haben. Wäre dies richtig, so ginge daraus hervor, daß gegen die West- und Südwestfront mehr als eine Division eingesetzt wurde; aber die französischen Quellen sagen deutlich, daß hier außerdem Bestandtheile aller Regimenter der 2. Division gesochten haben.

Mithin verbluteten an der Südwestfront und dem Kirchhose nach und nach mehr als 1½ Divisionen; im Uedrigen bildet hier Alles eine Handlung, und eine Scheidung nach Kampfgebieten ist nicht möglich. Die Franzosen rechnen z. B. die Häuser von Min. de la Fontaine offenbar zu Beaune, ebenso den Kirchhos und das Haus südöstlich des Kirchhoses, auf halbem Wege zwischen dem Rolande-Bach und der Straße von Batilly nach Beaune (Westausgang des Städtchens). Wenn man das zugesteht, so hätten die Franzosen mit der Behauptung Recht, daß sie vorübergehend in Beaune eingedrungen wären, denn die 3. Zuaven kamen thatsächlich in den Besitz des letzteren Hauses. Wir unterscheiden zwischen dem eigentlichen Städtchen, dessen Hausern, und wir halten das sür genau. Begreislich erscheint es jedoch bei den abweichenden Auffassungen der beiden Gegner, wenn die Franzosen behaupten, in den ersten Häusern von Beaune vorübergehend Fuß gesaßt zu haben.

Gegen die Sübfront des Städtchens ist ein eigentlicher Angriff überhaupt nicht zu Stande gekommen, hier schossen sich vielmehr nur Abgekommene der Brigaden Aube und Bivenot mit den Vertheidigern herum.

Die Denkmäler auf dem Schlachtfelde. Auf dem Schlachtfelbe befinden sich drei Denkmäler. Das Hauptbenkmal, von der Stadt Beaune errichtet, steht am Treffpunkt der Straßen von Boiscommun und Queschevelle, ein zweites östlich der Straße nach Ladon am Ausgange von Beaune. Das letztere hat der Hauptmann Tournemine auf seine Kosten setzen lassen. Das britte **Denkmal** bei M<sup>in.</sup> be la Fontaine, ein Mausoleum, hat der Deputirte **M.** Bazille für seinen hier gefallenen Sohn, der als Kriegsfreiwilliger ins 3. Ruaven-Regiment trat und als Sergeant siel, errichtet.

Die republikanische Armee hat vielleicht niemals so tapker gesochten wie bei Beaune. Die Marquise de Bois Thierry in Château Renault gab einem beutschen Offizier darüber eine Erklärung, die ich der Mitstheilung für werth halte. Sie sagte: "Toute la jeune noblesse de la Touraine est enterrée devant Beaune." Und in der That sochten dort die Feudalherren mit ihren Bauern glänzender als irgendwo in dem blutigen Kriege.

## 1. Bemerfungen über bie Feuertaktik auf der Südwest= und Südostfront.

Die schlichte Erzählung ber Thatsachen macht eingehende Bemerstungen über die Feuertaktik der beiden Gegner nicht mehr nöthig, und da über die französische Feuertaktik das Erforderliche an den betreffenden Stellen gesagt werden mußte, wenn die Dinge verständlich werden sollten, so bleibt sie hier ganz außer Betracht. Auf das Berhalten der Berstheidiger mussen wir indessen noch kurz eingehen.

Da fällt zunächst auf, daß weber auf dem Kirchhofe noch an ber Südwestfront Salvenfeuer abgegeben wurde. Betrachtet man die Dinge in der Besammtheit und im Einzelnen, so lagen für Salvenfeuer überall nach bamaligen und auch noch nach beutigen Begriffen feine ungunftigen Berhältniffe vor. Der Gegner ging in Massen vor, die sich, je näher fie tamen, um fo enger zusammenschloffen; die Entfernungen waren gunftig, die Schuffelber nicht immer frei, besonders auf der Südwest= front; dort befanden sich zudem die Züge und Kompagnien unvermischt in der Hand ihrer Befehlshaber. Dies find Umstände, die in der Regel für das Salvenfeuer angeführt werben. Tropbem wurde es nirgends abgegeben während bes ganzen Tages, auch nicht, als Mangel an Batronen eintrat. hat man nun feine im Schießen und Rechten vollständig durchgebildete Truppe, auf deren Selbstthätigkeit man unbedingt gablen tann, so murbe man unter Berhaltnissen wie bier. wo besonders wegen der vielen Dedungen im Feuerbereiche hauptfächlich nur "Momentfeuer" eintreten konnte, ben Salven unbedingt ben Borzug geben müssen. Hat man aber eine intelligente, gut ausgebildete und selbstthätige Truppe, so läßt man unter ähnlichen Berhältnissen dem Schützenseuer auch fünstighin in der Bertheidigung den Borzug. Der Mann soll eben keine Schießmaschine sein.

Auf ber gangen Bertheidigungsfront theilten die Flibrer nur die Entfernungen mit und gaben bas Reichen zum Schieken. Es tam tein Kall des Borschießens vor; das Keuer wurde auf dem Kirchhofe dreis mal auf Befehl und sofortiges Gingreifen der Rugführer und Unteroffiziere schnell und vollständig gestopft; einmal soggr, um die Wirkung ber ersten Lage überseben zu können, zweimal stopfte bas Feuer auf bem Kirchhof ab, ohne daß bazu Befehl ertheilt worden wäre. An den Stellen, wo die Keucrdisziplin diese höchsten erreichbaren Triumphe feierte, waren nun nicht nur die Rompagnien, sondern sogar die Mannichaften beiber Regimenter gemischt, es hatten aus Zeitmangel feine Besprechungen ber Subrer stattfinden können, sondern bies Alles geschab gewiffermagen "improvisirt". Derartige "Amprovisationen" sind aber nur mit vortrefflich geschulten Führern und Mannichaften burchzuführen, unter allen anderen Berhältniffen werden fie icheitern. Lagen wegen ber Bermischung der Mannschaften die Berhältniffe für die Feuerleitung auf dem Kirchhofe zweifellos am ungunftigften, so trat bafür dort der günstige Umstand ein, daß der verantwortliche Sührer die gange Reuerposition übersehen konnte; und dieser Kührer (Hauptmann Reige) war wegen seiner Rube und Kaltblütigkeit bekannt. Dag bas Schicffal gerade einen Suhrer mit biefen Gigenschaften auf diesen brennendsten Bunkt verschlug, war ein Blud; die Berfonlichkeit ift in jolden Berhältnissen die Hauptsache, und die Rugel scheint die Tapferfeit in gemiffen Fällen zu achten. Für die Feuerleitung in allen Bhafen und mit allen Anforderungen erwies fich die Vertheilung ber Augführer, bie zwar ebenfalls bie Noth geboren hatte, außerordentlich zweckmäßig, und an diesen Kührern, die ihre Aufgabe sofort in ihrem Kerne erfaßten, sieht man, welche wichtige Rolle bem jungeren Offizier in folden Fällen zufallen tann.

In häufern ist ber Mann in ber Regel auf sich selbst gestellt; insofern halte man an bem hier befolgten Berfahren fest, daß erst auf Befehl ober Pfiff das Feuer eröffnet werden darf; das Stopfen wird freilich in solchen Fällen der Mannschaft selbst überlassen bleiben muffen, und

bie Erfahrung lehrt, daß man es ihr ohne Gefahr überlassen darf. Da, wo die Bertheidiger auf "Momentseuer" angewiesen waren, an der Südswestfront, wurde das Feuer nicht zu gleicher Zeit eröffnet, jeder Zugsführer wählte den Moment selbst, und auch das ließ sich während aller Stürme durchführen.

Gegen die Südweftfront des Städtchens konnte der Angreifer das Infanteriefeuer zum Theil während der Stürme unterhalten, gegen die Weftfront des Kirchhofes geschah es nicht. Gestalteten sich dadurch zwar die Verhältnisse dort günstiger, so mußte das Rücken- und Flankenseuer durch die seindliche Artillerie die Mannschaften wieder auf eine harte Brobe stellen, die sie indessen vollständig bestanden.

Wohl niemals ift in diesem Kriege ein an Rahl schwacher und exponirter Bertheidiger in einer so übelen Lage gewesen wie hier auf dem Kirchbofe. Im Kreise mit Artillerie und Anfanterie umschlossen und vollständig eingeschnürt, überdauerten die Bertheidiger auf dem Kirchhofe ein vierftundiges gegen sie versammeltes Artilleriefeuer von 30 Geschützen, während einer Stunde sogar von 36 Geschützen. Die feindliche Artillerie verfehlte fast nie das Ziel; Alles war in einen Trümmerhaufen verwandelt, und es gab balb nicht nur keine Deckung mehr, sondern die ursprünglichen Deckungen wurden eine Gefahr für die Bertheidiger. Tropbem wurden der dem Erbboden gleich gemachte Rirchhof und bie beiben Häuser nicht verlassen: bies geschah selbst dann nicht, als jeder Mann ben Einbruck erlangt hatte, daß Maffen feinblicher Infanterie im Rücken ftanden. Derartige Leistungen sind nur durch den moralischen Werth der Truppe zu erklären, die fest entschlossen war, nicht zu weichen. Benn aber der Bertheidiger ein vierstündiges versammeltes Artillerie= feuer überdauert, dazu noch auf einem so kleinen Raum wie hier, dann ift das wieder ein Beweis, wie gering die taktische Wirkung der Artillerie fein fann, felbft wenn gewiffermaßen jeber Schuf trifft.

So mannigfaltig die Verhältnisse für die einzelnen Abtheilungen sich gestalteten, so zeigte sich doch bis zum Erlöschen der Schlacht die Feuerleitung systematisch durchgeführt. Daß also eine solche unter den schwierigsten Verhältnissen durchführbar, ist hier glänzend erwiesen, und daran muß in Zukunft bei der Vertheidigung unter allen Umständen sestgehalten werden. Wenn man sich nun den Angreiser mit den heutigen Wassen denkt, so würde der Vertheidiger wahrscheinlich in keine merklich

ungunftigere Lage gekommen fein. Denn gegen "Ropfscheiben" ift die Wirtung der beutigen Gewehre aukerordentlich gering. Dagegen würde ber schwächere Rauch 3. B. das Stopfen des Keuers beim Angriff gegen die Westfront nicht nöthig gemacht haben. Man batte eben immer seben und zielen können, und da die Treffergebnisse gegen stebende und vorgebende Schützen breiundvierzigmal größer find als gegen "Lopficeiben", fo wurde unter beutigen Berhaltniffen der Angreifer weit arokere Berlufte erleiden und nicht zur vier bis fünfmaligen Biederholung der Stürme gelangen. Es giebt bann fein anderes Mittel als "Berankriechen", so lächerlich es klingen mag, und kurze Sprünge von höchstens 25 m Entfernung. Ob aber eine Anfanterie acht bis zehn berartige Sprünge machen kann, muß erst die Kriegspraxis lehren! Die menschliche Natur möchte start bagegen sprechen. Die größeren Soukleiftungen von beute wurden bem Angreifer feine größeren Bortbeile bieten, benn ber Angreifer feste jeden Sturm unter bem Rabfeuer an.

Sehr zweckmäßig und den vorliegenden Berhältnissen angepaßt war die Feuerleitung des Hauptmanns Feige in Bezug auf die Zeit der Feuereröffnung. Bon Angriff zu Angriff ging er von hundert zu hundert Schritt zurück, die das erlösende Kommando erfolgte. Dies geschah, wie ausgeführt, zur Ersparung der Munition und Erzielung größerer Birkung. Zuletzt war er entschlossen, den Gegner die auf hundert Schritt herantommen zu lassen, und es darf wohl als ausgemacht gelten, daß dies geschehen wäre.

Ueber den Munitionsersatz wird sogleich das Nothwendige gesagt werden, es bleibt noch ein Wort über den Hauptmann Feige übrig. Selten wird ein Offizier dieses Grades in eine so verantwortungsvolle Lage gerathen. Geschieht es aber, so kann für die Wahl seiner Entschlüssse lediglich sein eigenes taktisches Urtheil bestimmend sein. Dies nuß er vorher haben, er kann es in der Situation nicht erst sich erswerben wollen. Hat er es, so wird er Kopf und Ehre entschlossen einssehen und nach eigenem Ermessen handeln; hat er es nicht, so wird er sich an den Wortlaut des Besehls halten, besonders falls dieser wiederholt wird. Wir müssen also im Frieden denkende Offiziere erziehen, Taktiker und Charaktere heranbilden, und dafür bietet die analysirte Kriegsgeschichte eine vorzügliche Methode. Zeber Offizier

muß daher studiren und hierbei selbst analysiren, um seine Urtheilsfrast zu entwickeln. Er braucht keine ganze Bibliothek durchzulesen, er lasse sich typische Borgänge, die naturgetren dargestellt sind, geben und versenke sich in einen Gesechtsakt, diesen aber ergründe er in allen seinen Erscheinungen. Das nutt! Der Kirchhof bildete den Schlüssel der Schlacht. Ging er in seindliche Hände über, so war sie unbedingt versloren, denn nördlich der Straße von Batilly konnte der Feind sich von Daus zu Haus gedeckt heranarbeiten, und dann stand er an dem umbesetzten Stadttheile der Westfront. Gelangte die Brigade Brisac dahin, so war das Schicksal des Städtchens besiegelt. Indem Hauptmann Feige dies erkannte, betrachtete er es als seine Pflicht, gegen den wiedersholten Besehl zu handeln. Dadurch hauptsächlich wurde die Schlacht gewonnen, denn daß der Kirchhof ohne die Kompagnien unter Feige nicht gehalten worden wäre, dürste wohl von keiner Seite bestritten werden können.

In gewissem Sinne kann man sagen. Begune la Rolande wurde nur durch die äußeren Reserven gehalten, nicht durch die Bertheibiger im Städtchen felbft. Denn die gange Subfront ift überhaupt nicht ernftlich angegriffen worden; es bewahrheitet sich also hier wieder ber alte Grundsat, daß die Entscheidung bei ben äußeren Reserven liegt. Denn was hier in Bezug auf Hauptmann Keige angeführt ift, gilt genau fo für bie fpater erfolgenden Angriffe gegen bie Sudoftfront und hat auch seine Berechtigung für die Offensive unter General v. Wonna gegen 2 Uhr in Richtung Romanville-Begune. Der Beweis für biefe Behauptungen liegt, vorgreifend bemerkt, in den Berluften bes Gegners. Rings um den Kirchhof wurden die Leichen auf etwa 700 geicatt, natürlich mit Ginschluß derjenigen vor bem Ausgange nach Orme. Bor ber gangen Gubfront gablte man taum 25; von ber Strafe nach Mins. de la Montagne bis zu berjenigen nach Ormetrou wieder etwa 400. Nach der Angabe des Ortsgeiftlichen, der die Beerdigung leitete, follen fogar 1800 Franzosen begraben worden fein.\*) Diese Riffern wurden daber dem porstebenden Sat noch größere Beweistraft Hervorgehoben muß noch werben, daß Entfernungen rings um den Kirchhof nicht vorher kenntlich gemacht worden waren, daß

<sup>\*)</sup> Bericht bes Oberftlieutenants Sannow, Rr. A. S, II, 2.

also die Truppen gewissermaßen in fremde Berhältnisse eintraten. Um so bemerkenswerther sind ihre Feuerergebnisse.

Im Wesentlichen traten auf der Südostfront und auf den Höhen von Les Roches die gleichen Erscheinungen in der Feuertaktik hervor. Wie die französischen Angrisse auf die Südseite des Kirchhoses von Often flankirt wurden, so konnten die ersten vier gegen Les Roches von Westen flankirt werden, und in beiden Fällen war der Ersolg vollskändig. Dies sind insosern beachtenswerthe Lehren, weil sie zeigen, daß eine geschickte Taktik im Bereiche der niedersten Truppensührung Raum und Gelegen-heit zu wirksamen Flankirungen sindet, wodurch die Bortheile der allzgemeinen Umsassung im Bereiche der hohen Truppensührung wesentzlich paralysirt werden können, und das sind Dinge, die der Lieutenant wissen und bethätigen muß. Es müssen also in allen Graden Taktiker sein, die derartig unerwartet an sie herantretende Lagen auszunutzen wissen.

Im Allgemeinen gestaltete sich die Reuerleitung auf ber Südostfront und auf den Höhen von Les Roches abschnittsweise, wobei für die Eröffnung nicht bie Reit, sonbern lediglich bie Entfernung maggebend mar und blieb. Darüber hatte nun zwar por den Angriffen nichts angeordnet werben können, allein man war stillschweigend einig, es zum Nahkampfe kommen zu lassen. Die Stellung mit der weit vorspringenden Suboft= spite einerseits und andererseits die vielen besetten Sauser boten aber eine dauernde große Gefahr, daß, sobald ein Schuß fiel, das Reuer von anderen Abtheilungen aufgenommen wurde; die Gefahr war um fo brohender, als die Zeit drängte. Trat das ein, so war es mit jeder Keuerleitung vorbei, und wer weiß, wie sich dann die Dinge gestaltet hätten. Dies zu rerhüten, war Sache ber unteren und unterften Führer, bie höheren hatten es nicht in ihrer Macht; fie konnten nur bas Prinzip angeben, die Augführer mußten es verwirklichen. Tros der Amprovisation gelang dies mahrend aller fehr verschiedenen Rampfphafen bei beiden Regimentern auch da, wo sie vermischt waren. Hier hat also die Tüchtig= feit der Augführer fich gang besondere Berdienste erworben, weil sie bie Keuerhisziplin unter allen Berhältnissen aufrecht zu erhalten wußten; aber auch der einzelne Mann verdient Lob, denn besonders in den Häusern war biefer im Ruge so auf sich selbst gestellt wie ber Rugführer im Bataillons= ober Regimentsverhältniß.

Major v. Gerhardt entwickelte, für seine Person, an den Kalkösen eine unermübliche Thätigkeit. Er wiederholte und ließ in jeder Pause an der Linie entlang die Parole wiederholen: "Nut auf Kommando seuern!" Er selbst hatte direkt unter seinen Augen 9./57., 11./57., Pionier-Kompagnie v. Kleist; auf die anderen Jüge und Kompagnien dürste er seit dem Eintressen in der Stellung keinerlei Einwirkung geäußert haben. Diese acht Züge hielt er aber mit eiserner Zähigkeit in der Hand, und sämmtliche Zugführer und Offiziere solgten dauernd und verständnissvoll seinen Anordnungen. Das Eröffnen des Feuers dieser acht Züge war das Zeichen zum Einsallen der Abtheilungen rechts und links auf den Höhen von Les Roches, und das Stopfen vollzog sich hier ebenfalls wieder von diesem Mittelpunkte aus nach rechts und links.

Der Bataillonskommandeur brachte also, soweit das überhaupt möglich war, feine Entschlüffe und feinen Ginfluß voll zur Geltung: freilich hatte feine optimistische Auffassung por bem fünften Sturme verhängnisvoll werden können. Es gehört wenig Phantasie dazu, sich ben Eindruck ber Ereignisse auf ben einzelnen Mann zu vergegenwärtigen. Wie war doch gerade dieses eine Batgillon unter den Augen von drei Anstanzen — Regiment, Brigade, Division — stundenlang bin und ber geschoben worden! Belche Anforderungen wurden hier an die Mannszucht bei den Befehlen und Gegenbefehlen gestellt, bei diesem ftundenlangen "Exerziren im Feuer"! Es giebt dafür keine treffendere und fürzere Bezeichnung, um alle Eindrücke und Folgen vor die Seele bes Lesers zu rufen. Bon Hunger und Durft in höchstem Grade geplagt. war bas Bataillon in Kolonnen über bas aufgeweichte Erdreich ber bedunglosen Söhenfläche hin und her geworfen worden! Im ganzen Ariege möchte kein zweites Beispiel eines berartigen stundenlangen "Exergirens im Reuer" wiederzufinden fein, und wenn ber Lefer Gingelleiftungen tariren will, so ift es zunächst nöthig, die Berhältniffe klar zu legen, unter benen sie sich vollzogen. Diese Kreuz- und Querzüge von F./57. find noch für eine lange Aufunft ibeale Riele für die friegs= tüchtige Ausbildung eines Bataillons. Auch aus diesem Grunde wurde darauf hingewiesen.

Nun hatte der Soldat zwar nach den erfolgreich abgewiesenen ersten vier Stürmen einen hohen Grad von Selbstvertrauen, als er in der Dunkelheit auf eine so unerwartete Probe gestellt wurde. In der Regel

ist iebe Feuerleitung in der Dunkelbeit unmöglich: man bat dann nur das eine Mittel: ben Jeind nabe beran tommen zu laffen, fo bag ieder Souf trifft, und gur Roth bas Bajonett - also späteste Reuereröffnung, wie es bier geschah. Allein ber Mann fab in einer Entfernung von 150 bis 200 Schritt ab sich von Massen umgarnt, er hatte den Schuk im Laufe, er lag im Anschlage, und tropbem bie Massen schnell näber famen, wartete er, bis die Entfernung nur noch 80 Schritt betrug unter folden Berbältniffen eine mabre taktische Emigkeit -. bis er erlöft murbe. Erlöft! In berartigen Rrifen ift bie Thatiakeit bie Erlöfung von ber ichweren Aufgabe, welche bie Rriegszucht an bie Gebulb und Rube jedes Mannes hinsichtlich des Abwartens stellt. Man wird solche Leistungen aber nur Truppen zumuthen burfen, die von Bertrauen auf ihre Offiziere beseelt find, und diese werden wiederum nur bann erreichen, was fie beabsichtigen, wenn fie die Mannschaft richtig behandeln. Ueberall, wo das nicht zusammentrifft, überdauert eine an Rahl bedeutend unterlegene Truppe eine solche Brobe nicht. Der moralische Gindruck ber berangekommenen überlegenen Daffen ift bann icon bie Enticheidung: auch zu jenem Reitvuntte flopften bie Bergen von Mannichaften und Offizieren, allein ein Neber wufite, daß Alles von seinem Berhalten abhing.

Beaune ist der Triumph des Nahfeuers; die Feuerdisziplin hat hier unter den mannigsachsten Berhältnissen Proben bestanden wie sonst selten; aus dem Berhalten der Deutschen dei Beaune kann man die Grundprinzipien für die reglementarische Ausbildung in der Bertheidigung entnehmen.

Nicht überall wiederholte sich dasselbe, die Truppen auf den Flügeln hatten zweisellos schwierigere Aufgaben zu erfüllen als die hinter Ball und Graben in der Stadt; so besonders I. und F./57. Aber es muß doch darauf hingewiesen werden, daß beim letzten Sturm auf den Ausgang nach Orme das Moment der Ueberraschung in vollständiger Dunkelheit hinzutrat, und zwar aus so großer Nähe, daß beide Parteien sich bereits zum Niederlegen der Wassen aufgefordert hatten. Bei F./57. hatte man die Massen von 150 bis 200 Schritt sich wie Bienenschwärme nähern sehen und sie bis auf 80 Schritt herangelassen, bevor Besehl zum Feuern ertheilt wurde. Hier wurden daher andere Ansorderungen an die moralischen Kräfte gestellt als beim letzten Angriff gegen den

Ausgang nach Orme: man fab die Entwickelung, man konnte fich auf sich selbst besinnen. Beim letten Sturm gegen ben Ausgang von Orme lag das anders, es gab gewissermaßen keine Reit mehr, etwas Anderes zu thun, als zu feuern, man war eben überrascht. Um aber feuern zu können, mußten die Bertheidiger vor allen Dingen größte Kaltblütigkeit bewahren. Unter folden Umftanben machen fich bie Gigenthumlichkeiten ber Polisitämme icarf geltend. Der ichwerfällige, aber kaltblütige Bestfale war für diese Aufgabe wie eigens auserlesen, und daß er bier etwas Grokes geleistet bat, lehren die genau abgeschrittenen Entfernungen der Todten bis unmittelbar an den Rand der Barrifade, so daß wahrideinlich die Angreifer im letten Stadium des Feuers auf der einen Seite der Barrifade, die Bertheidiger auf der anderen gestanden haben. Bäre die Barrikade nicht vorhanden gewesen, so würde es hier zweifellos zum Handgemenge gekommen fein. Man fieht daraus, daß felbst primitive Sperren unter folden Umftänden Bedeutung erlangen, lediglich als Hinderniß. Immerhin mag zugegeben werden, daß dieser lette Sturm geglückt wäre, wenn besonders Hauptmann Ohly (12./16.) nicht so energisch flankirend eingegriffen hätte. Auch dieses nachdrückliche Gingreifen der Flankirung verdient Anerkennung und beweift, daß felbst in vechschwarzer Racht bis zu einem gewissen Grade eine Feuerleitung von verschiedenen Bunkten auf ein und daffelbe Riel möglich und erfolgreich ift, falls Führer und Truppen taktisch geschult und zur Selbstthätigkeit erzogen worden find. Auf diesem weiten Gebiete liegen denn auch die taktischen Lehren dieser Bertheidigung, und sie werden unter solchen Umftänden ihre Bültigfeit bewahren.

Die 38. Infanterie-Brigade hat am 28. November ihre gesammte Taschen- und Tornistermunition verbraucht, und alle Kompagnien hätten sich wiederholt gänzlich verschossen gehabt, wenn nicht die Patronen- wagen von F./16. und I./57. herbeigeschafft, wenn nicht Patronen von Todten und Berwundeten entnommen worden wären, wenn nicht die weniger engagirten Truppen dauernd Patronen an die mehr engagirten abgegeben, wenn die 52er und 12er nicht einen Theil ihrer Patronen vertheilt hätten. Trothem hatten die Kompagnien der 38. Insanterie-Brigade am Schlusse der Schlacht pro Mann durchschnittlich nur noch drei bis sünf Patronen. Die Patronenwagen von F./16. und I./57. waren gänzlich geleert. Derartige Fälle gehören in der Kriegsgeschichte

Munitions.
ergänzung.

zwar zu den Seltenheiten; trothem dürfte, wenigstens für die Berstheidigung, das Gesetz möglichster Sparsamkeit mit der Munition Gülstigkeit behalten, und zwar in künstigen Kriegen mehr denn je. Die Munitionsversorgung vollzog sich improvisirt ohne jede Vorbereitung. Wit besseren Erfolge als hier dürfte sie aber auch in Zukunst nicht zu bewerkstelligen sein. Was hier in dieser Hinsicht geschah, ist aussührbar; was darüber hinausgeben soll, ist illusorisch.

Nachdem ber zweite Sturm abgeschlagen worben war, hatte auf dem Kirchhofe jeder Mann durchschnittlich nur noch 10 Batronen. Dies war unter allen Umftanden zu wenig, und daß die Gefechtslage den Gegner zu weiteren Sturmen auf ben Rirchhof zwingen werbe, ericbien ben Führern über ieden Aweifel erhaben. Mufte ber Kirchhof aber aufgegeben werben, so war der Tag überhaupt für die Deutschen verloren. Das feindliche Artilleriefeuer schwoll sogleich wieder zu höchster Heftigkeit an. Die Batterie auf Mins. de la Montagne wurde ben Bertheidigern geradezu verderblich. Bis dabin hatten die Säufer am Rirchhofe und bis zum Städtchen nur gefohlt, von 2 Uhr an ftieg aber eine Reuerfaule in die dunkele Atmosphäre empor, die fich bis in den Bereich von F./16. fortsette. Die Hitse wurde unerträglich, eine Brandgranate nach ber anderen fam von Mins. de la Montagne herüber; an Löschen des Feuers war nicht zu benken; die Straße vom Kirchhofe jum Städtden mar unbenutbar geworden. Ob F./16. davon Renntnik erhalten hatte, ist unsicher, die Ginen behaupten es, die Anderen bestreiten Wie bem sei, jene Batterie mußte verscheucht werden. Zwar wurde fie später von Les Roches burch bie beutsche Artillerie beschoffen, allein diese hatte sich bereits damals nicht nur ber Batterien bei Bergonville, sondern auch des feindlichen Infanteriefeuers zu erwehren. Dins. be la Montagne überragten die Stadtmauer; die Entfernung betrug von ben nächsten hoben Saufern ftart 350 m, zu diesen gehörte die im Bereiche von 10./16. gelegene Schule. Bon hier aus wurde nun aus bem oberften Stockwerk jene Batterie unter Schützenseuer genommen und vertrieben. Freilich erfolgte das erft, nachdem die Hauptgefahr auf dem Rirchhofe überstanden war: aber immerhin verdient das geschickte Berhalten lobende Erwähnung, zudem kann man die Folgen, ohne die Urfache aufzudeden, nicht verstehen.

Hauptmann v. Natmer hatte sich inzwischen wieder beritten gemacht, ber Ruf "Munition!", "Munition!" pflanzte sich vom Kirchhof an bie ganze Linie entlang bis auf den äußersten linken Flügel zu 8./16. fort. Auch Oberftlieutenant Sannow erhielt davon Runde. Allein guter Rath war theuer. Die 16er im Städtchen, weniastens F./16., besaken noch verhältnikmäßig viel Batronen. Am Ausgange nach Batilly ftand 1/2 Rug 2./16. nebst wieder gesammelten Bersprengten unter Lieutenant Granboff, die andere Hälfte bes Ruges ftand auf bem Marktplat bei ben Kahnen. Beide mußten die gesammte Munition bis auf fünf Batronen abgeben, die Hauptmann v. Natzmer mit mehreren Leuten unaufhörlich nach dem Kirchhof ablieferte. v. Natmer war ohne Kopfbebedung zu Pferde, in dem Selm trug er die Batronen. Auf diese Beije machte er mehrfach in schneller Gangart ben von allen Seiten unter Feuer genommenen Weg hin und zurud. Und man tabele biefe Thätigkeit eines Batgillonskommandeurs nicht, fie war unter jenen Umständen schlechthin die wichtiaste. Gine ganze Anzahl Freiwilliger beider Regimenter betheiligte fich, nach eigener Angabe Natmers, an dem icwierigen Berke, und die Mannschaft, besonders einige Ginjährig-Freiwillige, zeigte babei große Erfindungsgabe. Auch bei 12./16. ergänzte man die Munition; die meisten Batronen entnahm man aber den Todten und Verwundeten. Somit mögen die Mannschaften auf dem Kirchhofe und an der Südwestfront des Städtchens wieder durchschnittlich etwa 20 Batronen befessen haben, als der dritte Sturm auf den Kirchhof begann. Der Ruf "Munition!" war inzwischen auch bei F./57. ver= nommen worden, das um jene Zeit gerade im Begriff ftand, die Südost= und Oftfront des Städtchens und die Höhen von Les Roches wieder zu besetzen. Der auf dem äußersten rechten Klügel befindliche Bremier= lieutenant v. d. Heyden (10./57.) sammelte hier infolge bessen seinen helm voll Batronen und jagte mit benfelben burch bas Stäbtchen in die Stellung von 1./16., wo er sie an die Mannschaft vertheilte; er traf bort gerade ein, mahrend ber britte Sturm auf den Rirchhof unternommen wurde. Angefichts ber Massen, die fich damals im Sudoften bes Städtchens zeigten, hatte man bei F./16. Bedenken, ob die vorhandenen Batronen ausreichen würden. Berichiedene Offiziere wurden baber bei Oberftlieutenant Sannow vorstellig, und man beschloß, die Batronenwagen heranzuziehen. Allein da biefe bei Egry standen, so erschien die Ausführbarkeit des Blanes fraglich. Lieutenant Mobs. Abiutant von F./16., erbot sich, es zu versuchen. Als Lieutenant Mobs bie Straße nach Egry hinunterjagte, war kurz vorher Romainville wieder genommen worden: allein der Gegner hielt La Bierre vercée und die in der Nähe befindlichen Buiche, die von der Strafe damals 600 m entfernt waren, noch ftark mit Infanterie besett. Lieutenant Mohs fand ben Batronenwagen von F./16, bei Earp, bespannte ihn mit acht Bferben und fette fich in Trab. Als er in die Höbe des genannten Dorfes gekommen war, wurde bas feindliche Schütenfeuer außerst heftig, awei Bferde stürzten darunter ausammen: es schien fraglich, ob das Werk gelingen werbe. Lieutenant Mohs bog baber von ber Strafe nach Often ab, gerieth aber in neue Schwierigkeiten, weil ber schwere Wagen in bem aufgeweichten Erdreich, bazu noch burch Garten und Weinberge behindert, nur langsam vorwärts zu bringen war. 31/4 Uhr langte Lieutenant Mohs mit ihm glücklich binter II./16. bei ben Ralfofen an, von wo nun die Batronenversorgung durch Beitergeben nach rechts ihren Anfang nahm. Die Munition wurde kastenweise pon je zwei Leuten an verschiedene Bunkte nach Westen getragen. Dorthin strömten bann Gubrer und Mannschaften zusammen, die fich mit so vielen Batronen versahen, als fie tragen konnten. Dann erft erfolgte bas Weitergeben von Sand zu Sand, fo daß auf biefe Weise Munition sogar bis auf den Kirchhof gelangte, wenn auch erft spät. Den größten Bortheil hatten bavon bie junachft ftehenden Rompagnien, bie inzwischen gleichfalls angegriffen worben waren.

Für die beiden anderen Bataillone 16er hatte Lieutenant v. Bernuth II. es übernommen, die Patronenwagen heranzuschaffen; um nach Westbeaune zu kommen, hätte er jedoch die damals unter Oberstlieutenant Schaumann stehende Artillerielinie passiren müssen. Bon der Hestigkeit des Kampses kann der Umstand eine Vorstellung geben, das Oberstlieutenant Schaumann es ablehnte, so lange das Feuer seiner Batterien einzustellen, bis die Patronenwagen vorbei wären, weil er dafür die Verantwortung nicht übernehmen könnte. Daher mußten diese Vatronenwagen zurückleiben.

Hür F./57. sollte Lieutenant de Roge den Patronenwagen heransichaffen, doch in dem Augenblick, da der Offizier abreiten wollte, erhielt sein Pferd einen Schuß durch die Nüstern. Das erregte Thier war seitdem nicht mehr zu gebrauchen, und die Sache unterblieb daher.

Es wurde unter solchen Umständen neben so vielen anderen Schwierigkeiten geradezu verhängnißvoll, daß die Patronenwagen bis nach Egry zurückgefahren waren, und auch dieses Beispiel mag lehren, wie wichtig es ist, sie so nahe wie möglich zu haben.

Außer bem Munitionsmangel stellte sich ein anderer Uebelstand ein, indem bei einer beträchtlichen Anzahl von Gewehren ber Schloßmechanismus versagte, und zwar entstand bas burch Hemmungen ber Ründnadel im Nadelrohr. In vielen Källen vermochten die Mannichaften bas llebel nicht zu beben, fie ichafften baber Erfat von den Gewehren ber außer Gefecht gesetten Mannichaften, fo auf bem Rirchhofe. Da. mo man mehr Reit hatte, wurde burch Offiziere und Unteroffiziere Abhülfe geichafft. Trots alledem gelang es nicht, die Truppen auf dem Kirchhofe und an der Südwestfront ausreichend mit Batronen zu versehen. Die Rührer mußten daber zu einem anderen Mittel greifen, nämlich zu einer iväteren Keueraufnahme, um Batronen zu fparen. Aus ben Berichten ber 16er ift dies zwar nicht nachweisbar, Hauptmann Reige spricht sich indessen darüber in seinem Berichte sehr genau aus, so daß er mit voller Ueberlegung gehandelt haben muß. Es läßt fich aber annehmen, daß bie 16er ähnlich verfuhren, wenigstens ist thatfächlich an ber Sudwest= front von Sturm zu Sturm ebenfalls auf immer fürzere Entfernung gefeuert worben.

m. Rudzugsbefehle Crouzats und die Wiederbesetzung der beutschen Borpoftenstellung.

Nachdem ber von General Crouzat geführte Angriff gescheitert war, erschien bei ihm süblich von Beaune General Billot. Dieser suchte General Crouzat zu einem neuen Angriff zu veranlassen; boch Crouzat begte teine Hoffnung auf Gelingen, sondern ertheilte dem General Billot Besehl, sein Armeekorps nach Maizidres zurückzuziehen, während das 20. in die Stellungen zurückehren sollte, die es am Morgen verlassen hatte. Dies kam aber, wie sich gleich zeigt, nicht zur Aussührung, vielmehr vermochten die einzelnen Divisionen erst am Vormittag des 29. nothdürftig die Ordnung wiederherzustellen und sich bei Bellegarde, St. Loup und Boiscommun aufzustellen. Der größte Theil der 2. Division hatte sein Gepäck eingebüßt, das Korps war etwa auf zwei Orittel zusjammengeschmolzen und für die nächste Zeit nicht mehr gesechtsfähig.

Berfagen ber Schloktheile. In etwas besserer Verfassung war das 18. Armeekorps. General Billot räumte auch nicht die am 28. genommenen vorgeschobenen Stellungen der Deutschen; die Brigade Goury verharrte während der Nacht südöstlich von Beaune, um die "Verwundeten wegzuschaffen", und zog sich am 29. früh nach Maizidres zurück; die Brigade Bonnet behielt Lorcy, Juranville und Les Côtelles besetzt, während Benouille in der Nacht geräumt wurde. Die übrigen Theile des 18. Armeekorps zogen sich am Abend nach Ladon und Maizidres zurück; die Verbände konnten jedoch erst am 29. wiederhergestellt werden.

Für eine Verfolgung verblieben General v. Alpensleben zu wenig Streitfrafte übrig; abgesehen bavon hatte fie auch in pechichwarzer Nacht für den Sieger ernfte Bedenten gehabt. Denn die 9. Infanterie-Brigade war vom General v. Boigts-Abets nach Warcilly gewünscht worden. Regiment 52 und Nager Rr. 3 standen auf ber Linie Batilly bis zur Strafe Beaune-Barville, Regiment Rr. 12 befand sich in und bei Beaune la Rolande, von ihm war aber nur F./12, entbehrlich. biefer Richtung folgte nun F./52. unmittelbar nach bem Scheitern bes letten Sturmes auf den Ausgang nach Orme, wobei ihm über 300 Befangene ber 1., 2. und 3. Division 20. Armeeforps in die Bande fielen. Allein nördlich Orme machte auch F./52. Halt. Etwa gleichzeitig mit Diesem Bataillon war Hauptmann Soest mit 6./57., nachdem Diese am Strafentreuz gesammelt worden war und sich mit neuer Munition versehen hatte, in Richtung des Kirchhofes wieder vorgegangen. Dort langte fie gerade an, als der lette Sturm auf den Ausgang nach Orme abgeschlagen war. Hauptmann Soeft manbte fich nun vom Rirchhofe aus auf bas brennende L'Orminette, wobei er mehrere hundert Gefangene machte, die er nach Norden gurudididte. Bon L'Orminette brang Hauptmann Soeft, Die feindliche Infanterie unter Hurrah vor sich hertreibend, mit schlagenden Tambours gegen 71/2. Uhr in Jarrison ein, wo er am Morgen seinen ichwerverwundeten Feldwebel hatte gurudlaffen muffen. Gedanke richtete fich auf die 300 Thaler Rompagniegelber beffelben, bie zu seiner großen Freude nicht verloren gegangen waren. Hauptmann Soeft machte nun in Jarrifon ebenfalls Balt, ficherte fich gegen St. Loup les Bignes burch Feldmachen und fandte um 7 Uhr 50 Minuten folgende Meldung ab: "St. Loup ift ftart vom Reinde befett. Borpoften ungefähr 600 Schritt vor. Auch ber Windmühlenberg, auf bem gestern

bie rechte Alügelfeldwache von F./57, ftand, ist durch schwache Borposten besett. Ich stebe in ber Linie Ormette-Jarrison, habe 100 Befangene zurudgeschickt."\*) Es war bies bie einzige Rompagnie von ber 38. Anfanterie-Brigade, die ihre am Morgen innegehabten Borpoften am Abend wieder bezog; alle gegentheiligen Angaben beruben auf Frrthum. Freilich hatten 7. und 10./57. gegen 8 Uhr, nachdem bas Regiment sich zwischen 61/2 und 7 Uhr nordweftlich von Begune gesammelt batte. Beisung erhalten, Orme und Foucerive wieder zu besetzen. Allein Sauptmann Reige gelangte am Abend des 28. nicht mehr nach Orme, sondern ftellte seine Kompagnie auf ber Strafe nordöstlich bavon auf. Erft in ber Frühe des 29. besetzte er Orme, wo er um 2 Uhr nachmittags vom 3. Korps abgelöft wurde. Gine Berfolgung über 7./57. hingus nach Montbarrois hat nicht stattgefunden. 10./57. trat um die an= gegebene Stunde ben Marich auf ber Straffe nach Fouceripe ebenfalls an. In unbestimmten Umriffen, zeitweise durch das brennende Begune. Ormetrou und L'Orminette erleuchtet, lagen rechts vorwärts Mine. be la Montgane. Man hatte einige Schützen vorgeschickt, bas Vorgeben geftaltete fich zu einem langfamen Taften und Rühlen, weil man von Mine. de la Montagne nicht nur fortwährend frangofische Laute hörte. ionbern auch Geftalten in fteter Bewegung fab. Man mußte unter biefen Umftanden annehmen, daß Mine be la Montagne noch befett jeien, und so war es, wie sich svaleich ergeben wird. Infolge bessen ließ Bremierlieutenant v. d. Benden fast in Sohe von Mine. de la Montagne seine Kompagnie halten, die er durch drei Doppelposten sicherte. Die Mannichaft fiel, nachdem die Gewehre zusammengesett, sogleich in einen todähnlichen Schlaf, Premierlieutenant v. b. Beyden melbete feine Magregeln und den Befund vor seiner Front. Jedes Sprechen und Rauchen wurde verboten. Plötlich fiel bei dem Doppelpoften auf ber Strafe ein Schug, und wie ber Blit erhob fich bie Mannichaft, ergriff ohne Kommando die Gewehre und wartete ab, was die Dunkelheit bringen werbe. Um die Ursache des Schusses festzustellen, begaben fic Bremierlieutenant v. d. Heyden und Lieutenant v. Scheffer nach vorn; nach einigen Schritten fam ihnen ein Susilier entgegen, ber ein Pferd führte und meldete, er hätte von Foucerive Pferdegetrappel gehört;

<sup>\*)</sup> Rr. A. S, III, 1, VI.

ba der Rus: "Halt! Wer da!" unbeantwortet geblieben sei, hätte er aufs Gerathewohl einen Schuß abgegeben, worauf ihm das reiterlose Pferd zugelausen wäre. Der Füsilier hatte einen jungen französischen Offizier niedergeschossen, der jedenfalls die Rückzugsbesehle an die Brigade Aube überdringen sollte. Er hatte in der rechten Hand zwei Besehle, die nach der Durchsicht weiter befördert wurden. Da alle Patrouillen übere einstimmend meldeten, Mins. de la Montagne seien noch besetzt, so gab Premierlieutenant v. d. Heyden die Meldungen in der Nacht weiter, worauf er Weisung erhielt, in der Frühe Mins. de la Montagne zu nehmen. Dem Besehle gemäß setze sich 10./57. gegen 7 Uhr in Beswegung, sand aber die Höhen verlassen, nur Verwundete und "Orücksberger" waren in beträchtlicher Zahl zurückgeblieben.

Die Rückzugsbesehle Crouzats erreichten zum Theil die Truppen erst spät abends. Die Brigade Boisson sollte sich bei Batilly sammeln und mit der Brigade Brisac nach Boiscommun zurückgehen, wo sie in der Frühe des 29. anlangte. Die Brigade Bivenot war im Abendbunkel des 28. in Boiscommun eingetroffen; die Brigade Aube, welche keine Rückzugsbesehle erhalten hatte, weil der Ueberbringer erschossen worden war (siehe vor), verblieb dis 11 Uhr nordöstlich von L'Orminette\*) und zog sich während der Nacht nach St. Loup les Bignes zurück; die 3. Division marschirte mit General Crouzat in der Nacht bis Bellegarde.

Das 20. Armeekorps war nun über 12 km in drei Gruppen ause einandergezogen und befand sich, ganz abgesehen von seiner moralischen Versassung, am 29. früh in einer höchst ungünstigen Lage, aus der es am 29. eigentlich nicht ohne Katastrophe hätte entkommen dürfen.

General Billot begab sich am Abend nach Maizières, am 29. vors mittags traf er in Ladon auf Befehl des Generals Crouzat ein.

Die Truppen unter Oberst Cathelineau hatten sich in der Dunkelsheit des 28. wieder nach ihrem Ausgangspunkt an der Nordostspitc des Waldes von Orleans zurückgezogen, wo sie um 9 Uhr angelangt sein sollen (?). Im Ganzen dehnten sich also das 20. und 18. Armeekorps am 29. früh über einen Raum von 20 km aus!

Die Deutschen Rach ber Beenbigung ber Schlacht lagerte das 10. Armeekorps in nach ber Schlacht. ber Art, wie seine Berbände gesochten, bei Beaune la Rolande und Long

<sup>\*)</sup> Bergl. Melbung bes hauptmanns Soeft S. 265.

Cour, die 5. Division bei La Pierre percée mit der 10., bei Marcilly mit der 9. Infanterie-Brigade, die 6. Division und die 1. Kavallerie-Division standen in und um Boynes.

Die Vorpostenlinie behnte sich nach Westen über Batilly, Arconville bis Mousseaux aus, am Renarde-Bach schlossen sich an sie die des 9. Armeestorps nach Westen. Im Uebrigen haben wir gesehen, daß die Wechsel der Borposten, welche vom Oberkommando angeordnet worden waren, am 28. nicht ganz zur Aussührung gelangten. Erst am Bormittag des 29. trat das ein. Auf etwa 11 km Frontlinie waren mithin das 3. und 10. Armeekorps am Abend des 28. versammelt, d. h. auf der Häste des Raumes, den der Gegner einnahm. Da das Durcheinanderschieben des 10. und 3. Armeekorps bereits am Abend des 28. zu Schwierigkeiten hinsichtlich der Unterkunft sührte, so beantragte das 10. Korps bei der II. Armee eine Trennung beider Korps nach Rayons; insolge dessen wurde am 29. früh der Raum östlich der Straße Beaune—Egry, die dem 3. Armeekorps verblieb, dem 10. Armeekorps angewiesen, der Raum westlich der Straße dem 3. Armeekorps.

Bei Beaune selbst lagerte während der Nacht Regiment Nr. 57, die Entsendungen ausgenommen 6., 7., 10./57, am Nordwesteingang des Städtchens im Biwak. Die Nacht wurde kalt, das Thermometer sank gegen Mitternacht auf den Gestierpunkt. Regiment Nr. 16. wurde in Beaune untergebracht. Regiment Nr. 12 versah rings um die Stadt den Borpostendienst, so gut es in der Dunkelheit möglich war. Die reitende Abtheilung Nr. 10 biwakirte an der Straße von Beaune nach dem Bahnhose, die 1. seichte und 1. schwere Batterie bezogen in Gondre-ville Quartiere, die übrige Artillerie des 10. und 3. Armeekorps biwakirte westlich und nördlich vom Städtchen und in Beaune selbst. Als Oberst-lieutenant Schaumann daselbst sein altes Quartier aussuche, sand er es in hellen Flammen stehen, ähnlich ging es Anderen.

## VI.

## Der Dienftverkehr bei den Deutschen

pom Nachmittaa bis zum Abend des 28. November.

Der Bring. Relbmaridall

Der Brinz-Keldmarschall verließ gegen 5½ Uhr, als das Feuerbegiebt fich nach gefecht auf ber gangen Linie erloschen mar, feinen Standbunkt sublich Bithiviers jurud. von Barville und begab fich nach Bithiviers zurud, bevor fein Chef bes Stabes, ben er zum General v. Alvensleben entfandt hatte, gurudgefehrt Alls Letterer fich vom Bringen entfernte, konnte biefer, wie man beute die Begebenheiten kennt, nur einen unvollständigen Gindruck von ber Bebeutung und Größe bes Kampfes haben; dag ber Rampf aber über die Bedeutung einer "Maste" zur Berbedung der Operation loingabwärts - in welchem Sinne sich bekanntlich noch um Mittag General v. Boigts-Rhet geäußert hatte\*) — weit hinausging, konnte Oberftlieutenant Graf Walberfee aus voller Ueberzeugung befräftigen, obwohl ihm diese Melbung des 10. Armeeforps nicht befannt war. Allein so fehr Oberftlieutenant Graf Walbersee sich bemühte, seiner Meinung Geltung zu verschaffen, daß er bie Streitfrafte bes Keindes, welche am Rampfe theilgenommen hatten, auf zwei Armeeforps schätzte und daß er wegen des Schlachtausganges nicht mehr an die Absicht einer feindlichen Operation loingabwärts zu glauben vermöchte, so hielt doch ber Pring die Schätzung der Stärke des Reindes für übertrieben. Indem er das Wirksamste erwog, was ein tüchtiger Reind unternehmen konnte und mußte, um auf Baris vorzudringen, war er überzeugt, daß der Kampf am 28. nur die Ginleitung einer fraftigen Offensive gewesen sei, daß ber Reind seine Angriffe wiederholen wurde, und hielt es für geboten, das Loing-Thal ftärker zu besetzen, als es bis

<sup>\*)</sup> S. 171.

dahin geschehen war. In diesem Sinne hatte der Prinz-Feldmarschall seinen Stadschef ermächtigt, den General v. Boigts-Rhet mit Anweisung zu versehen. General v. Stiehle fand in der Dunkelheit den General v. Boigts-Rhet nicht, der sich damals  $(5^1/2)$  Uhr) noch beim Bahnhof Beaune befand, und sandte ihm daher von Beaune um  $5^1/2$  Uhr Befehl, "noch in der Nacht die für heute besohlene Detachirung ins Loing-Thal mit der intaktesten Brigade auszusühren. Am 29. früh würde die 5. Division bei Beaune, die 6. Division und eine Brigade vom 9. Armeekorps bei Bonnes bereitstehen." Der Ueberbringer sollte außerdem Bericht und nähere Auskunft über das "Gesecht" von diesem Tage erhalten.\*)

Da inzwischen auch General v. Boigts-Rhetz das Schlachtfeld verslassen und sich nach Egry begeben hatte, so mußte der Besehl dorthin weitergehen und wurde dort kurz vor 7 Uhr abgegeben. Etwa um dieselbe Zeit war der Prinz-Feldmarschall wieder in Pithiviers. Kaum hatte der Prinz, an dessen Seite sich Oberstlieutenant Graf Waldersee besand, Barville durchritten, als unerwartet eine verirrte seindliche Granate unmittelbar über dem Haupte des Prinzen platze. Man war von dem Geschehniß allgemein überrascht, und der Prinz bemerkte, das Pserd anhaltend: "Wir sind noch im seindlichen Feuer!" Als er darauf einige Augenblicke gelauscht hatte und weitere Schüsse nicht mehr vernommen wurden, setzte der Prinz das Pserd wieder in Trab. In Bopnes wurde einen Augenblick Halt gemacht, um das Telegramm des Prinzen von 6 Uhr 5 Minuten an den König aufzusehen und zu besördern, und dann der Ritt fortgesetzt. Das Telegramm hat solgenden Wortlaut:

Königs Majeftät.

#### Berfailles.

Das 10. Armeeforps wurde von 9 Uhr ab von seinen Vorpostensausstellungen verdrängt, es hat sich bei Beaune La Rolande siegreich behauptet und wurde nachmittags in meinem Beisein unterstützt durch die 5. Infanteries und 1. Kavalleries Division. Der Kamps war zum Theil sehr ernst. Feind 30 000 Mann stark. Unser Berlust etwa 1000 Mann, viele hundert Gesangene. Kamps Ende nach 5 Uhr.

gez. Friedrich Karl, Prinz von Preußen.\*\*)

<sup>\*)</sup> v. d. Golb, S. 140. - \*\*) Kr. A. A. III, 7, II.

In wie hohem Grabe man um biefe Zeit im Stabe bes Oberfommandos die Rämpfe des 28. am Abend unterschätte, geht allein aus ber Bezeichnung "Gefecht" in bem Befehle bes Generals p. Stieble pon 51/2 Uhr bervor, und das Oberkommando würde gewiß eine mehr zutreffende Auffassung gewonnen haben, wenn es frühzeitiger auf dem Solactfelbe eingetroffen mare und fic aus eigener Anschauung und durch mundliche Ruckiprache mit ben thätigen kommandirenden Generalen ein Urtheil gebildet batte! Da nun Beides nicht geschehen mar, fo muften außerbem wieder burch eine weitläufige Befehlsagbe bie nothwendigen Maknahmen getroffen werden. Hatte das Oberkommando aber am 28., als es bas Schlachtfelb verließ, die Bedeutung bes Rampfes febr unterschätzt und alaubte es an eine Wiederholung der feindlichen Angriffe, so hätte der Bring-Feldmarschall am 29. früh sich um jo zeitiger nach Begune begeben muffen, um burch eigenen Augenschein die Eindrücke des 28. zu erganzen. Bevor hierauf näher eingegangen wird, muffen die weiteren Geschniffe auf dem linken Klugel nachgetragen werden. Da ift junächst festzustellen, baf General v. Boigts-Rhet bas Schlachtfeld erft verließ, als er überzeugt mar, bag ber Keind zu einem etwaigen nächtlichen Angriff nicht schreiten könnte.

Oberit p. Balentini an das

Während General v. Boigts-Ahetz fich noch beim Bahnhof Beaune befand, lief dort folgende Meldung von der 39. Infanterie=Brigade von 10. Armeetorps. 4 Uhr nachmittags ein:

> Seit einer halben Stunde Feuer erloschen. Feind aus Les Côtelles bis jett nicht gefolgt. Vier Bataillone der Brigade stehen bei Long Cour westlich gesammelt. Aus Corbeilles keine Meldung.\*)

> > gez. v. Balentini.

In Garp angefommen, beantwortete ber General v. Bojats-Abet um 7 Uhr schriftlich ben Befehl bes Generals v. Stiehle von 51/2 Uhr, wie folat:

General D. Boigts-Rhes

"Das 10. Korps hat, nachdem seine Borposten auf ber ganzen an bie II. Armee, Linie hatten gurudgenommen werden muffen, die Stellung Beaune-Long Cour behauptet. In und bei Beaune fteht heute Abend bie Brigade Wedell mit zwei guß- und zwei reitenden Batterien. \*\*) Die

<sup>\*)</sup> Rr. A. S. III, 1, VI. - \*\*) Dies war nicht gang genau, General v. Boigts: Aben hatte jedoch noch feine naberen Melbungen erhalten.

Brigaden Lehmann und Valentini haben den Höhenruden zwischen Long Cour und Benouille, von der Fußabtheilung der Korpsartislerie untersstützt, behauptet, die Angriffe des Feindes auf die Stellung Beaune—Long Cour zurückgeschlagen.

Die Berlufte des Korps tann ich noch nicht überseben, zwei Geiouse, die sich bei der Avantgarde befanden und deren Bferde und Leute sämmtlich getöbtet waren, sollen in die Bande des Feindes gefallen sein.\*) Ich schätze ben Keind, ber bem Korps gegenübergestanden bat, auf 30000 Mann. 500 Gefangene habe ich in ben Sänden. Die Bosten in Lorcy und Corbeilles, auf denen das Räger=Batgillon, unter= ftust von einigen Kompagnien, sich glänzend gegen eine feindliche Brigade geschlagen hat, mußte ich aufgeben, weil ich des letten Mannes in der Stellung felbst bedurfte. Aus Chateau Landon habe ich ben Tag über keine Meldung bekommen. Gin aus Nemours kommender Offizier fagt aus, daß das Detachement in Nemours mit dem in Chateau Landon in Berbindung gestanden bat. Gine Dragoner-Schwadron, die in meiner linken Klanke patrouissirte, hat nichts vom Keinde gesehen. Der Feind ist nicht über Corbeilles hinaus nach Norben vorgegangen. Rittmeister v. Alvensleben\*\*) vom Generalkommando ist heute Nacht mit zwei Rügen von Chateau Landon aufgebrochen. um General Kraat in Joigny zu erreichen." \*\*\*)

Ein zweites Blatt enthielt folgende Melbung:

Die Detachirung einer Brigade noch in dieser Nacht nach Château Landon ist unaussührbar. Alle drei Brigaden haben heute geschlagen, alle drei haben Borposten ausgesetzt. Bei allen dreien ist Munitionssmangel, und keine hat heute abgekocht. Sobald es morgen früh möglich sein wird, werde ich eine Brigade "auf" Château Landon in Marsch setzellung bei Long Cour zu behaupten, und daß, wenn ich eine Brigade von dort wegnehmen muß, das nur unter der Voraussetzung geschehen kann, daß inzwischen eine Brigade des 3. Korps dort eingetrossen ist.

<sup>\*)</sup> In Wirklichkeit ging nur ein Geschütz verloren, das zweite war inzwischen zurückerobert worden. — \*\*) I, S. 412/414. — \*\*\*) C, III, 9, IV, b. Fast vollständig mitgetheilt bei v. d. Golz, S. 141/142. Mußte aber der Klarheit wegen angestührt werden. — †) Ebenda.

Grneute Melbung bes Generals

Das Oberkommando, das beibe Melbungen um 9 Uhr abends in Des Benerals Bithiviers erhielt, hatte darin eine volle Bestätigung bes vom Oberst= lieutenant Grafen Walbersee mündlich ertheilten Berichts erfennen, bann aber auch zu einer wesentlich anderen Auffassung als ber bis babin bestandenen gelangen muffen. Gine um 9 Uhr 30 Minuten in Bithiviers telegraphisch einlaufende weitere Melbung des Generals v. Bojats-Rhen hätte es barin beftärten muffen, bie zwei Stunden später als erftere. also um 9 Uhr. von Egry abgegangen war und lautete: "Um 9 Uhr abends erhalte ich aus Château Landon die Meldung, dan Teind Kerrieres und Kontenay im Laufe bes Tages geräumt hat. Zwischen Château Landon und Corbeilles ist den Tag über fein Keind gewesen. Eisenbahnzerstörung sollte um 5 Uhr nachmittags ausgeführt sein."\*)

Bas lag biefer Meldung zu Grunde?

Der General v. Boigts-Rhets war, wie wir wiffen, von dem Gedanken beseelt, ein Bordringen des Keindes längs des Loing nach Kräften au verhindern, und hatte infolge dessen vor Eingang des Refehls des Oberkommandos von 91/2 Uhr vormittags Anordnungen zur Zerstörung ber Gifenbahn Montarais-Kontaineblegu getroffen, im Uebrigen jedoch von der ihm übertragenen Entsendung einer Brigade über Chateau Landon Abstand nehmen muffen. Da jedoch die Bahnzerstörung von Château Landon ichneller als von Beaune la Rolande aus bewirft werden konnte, so war das dort befindliche Detachement von Boltenstern angewiesen worden, in der Frühe des 28. die Zerstörung zu versuchen; allein um ficher zu geben, baf biefelbe unter allen Umftanben erfolgte. hatte der General v. Boiats-Rhets außerdem in der Krübe eine Bionierabtheilung, begleitet von einigen Ravalleristen, unter bem Sauptmann Neumeister vom Generalfommando zu bemielben 3med nach Chateau Landon abruden laffen.

Ueber beide Maknahmen liefen nun beim General v. Boigts-Abet im Laufe bes 28. folgende Meldungen ein, und zwar zwischen 7 und 9 Uhr abends:

1. Bon 93/4 Uhr pormittags vom Detachement Boltenstern aus Château Landon: "Kontenay und Ferrières wurden am 27., 4 Uhr nachmittags, vom Feinde besetzt gefunden. Heute früh 71/2 Uhr eine ftarte

<sup>\*)</sup> v. d. Golf, S. 142.

Batrouille auf Straße nach Sens bis nach Creville (?) und Courtenay abgesandt, kann noch nicht zurück sein. Soeben geht Meldung ein, daß Nargis, Fontenay und Ferridres wieder geräumt sind. Hauptmann Herzbruch ist heute 6 Uhr früh mit zwei Kompagnien über Nerouville an die Eisenbahn geschickt, um zwischen dort und Ferridres die Eisenbahn zu zerstören. Da bis jeht nicht zurück, wird angenommen, daß er die Zerstörung aussührt."\*)

2. Ebendaher um 3 Uhr nachmittags: Ich bin mit dem Pionierstommando unter Hauptmann Lindow nach sehr anstrengendem Marschüber Sceaux um 2 Uhr eingetroffen, vom Feinde nichts gesehen. Hessische Reiter melden die Besetzung von Corbeilles durch die Franzosen. Daher werden wir über Beaumont zurücksehren, welchen Weg auch diese Meldung nimmt. Wir sprengen bei Le Pt. sous les Bignes den Durchlaß über den Rez-Bach und hoffen heute Abend 5 Uhr zu enden. Kehre erst morgen zurück. In Nemours kein Feind, Fontenay und Ferrieres sind geräumt. Feind auf Montargis zurückgegangen.\*)

gez. Neumeifter.

Um 7 Uhr abends melbete bann noch die 39. Infanterie-Brigade:

Es ist wiederholt gemeldet, daß durch Benouille fortwährend Kolonnen marschiren, dicht an den Borposten bei Benouille vorbei nach Les Côtelles.\*\*) Die Borposten sind bis jest noch nicht zurückgedrängt. Ferner wird gemeldet, daß diesseitige Patrouillen bei Marcilly auch auf seindliche Abtheilungen gestoßen sind, Kavallerie in der Stärke von einigen 20 Pferden, die anscheinend nach Beaune sich begeben. Die beisolgenden Gesangenen sind bei Benouille gemacht.\*)

gez. v. Balentini.

Gegen 10 Uhr abends am 28. hätte man hieraus den Eindruck gewinnen müffen, daß, falls der Feind eine Operation loingabwärts beabsichtigt haben sollte, diese Absicht nun aufgegeben worden sei, denn zwischen Corbeilles und Château Landon war nichts vom Feinde bemerkt worden, und die Räumung von Ferrières und Fontenay war von zwei verschiedenen Seiten gemeldet worden. Wären aber Streitkräfte östlich des Loing gewesen, so hätte man in Pithiviers darüber von General

<sup>\*)</sup> Kr. A. S, III, 1, VI. — \*\*) Es war die 3. Division 18. Armeekorps, die nach Maizières zurüdging.

Soenig, Bollstrieg an ber Loire 1870. IL

v. Kraat telegraphisch über Sens gewiß Nachricht erwarten können. Das widerspricht aber nicht der Möglichkeit einer Erneuerung des Angriffes, wenn der Feind Paris erreichen wollte; mithin mußte mit diesem Falle weiter gerechnet werden.

Die Berichte ber anderen Armeetheile. Sehen wir jest, welche Berichte und Meldungen von anderen Armeestheilen vorlagen.

Der kommandirende General des 3. Armeekorps hatte sich am Abend des 28. nach Bonnes zurückbegeben, Geschehnisse von Bedeutung waren von dieser Seite am Abend nicht mehr gemeldet worden.

Dagegen hatte bas Oberkommando icon um 4 Uhr nachmittags eine um 2 Uhr 50 Minuten von Bonneval über Chartres abgegangene Melbung folgenden Inhalts von der Armee-Abtheilung erhalten: \_Rach Melbung der 6. Kavallerie-Division hat sich der Keind am Loir-Bach in Richtung auf Beaugency abgezogen."\*) Ebenfalls über Chartres lief in Bithiviers um 61/4 Uhr abends die nachstehende telegraphische Melbung ein: "Hauptquartier am 29. zwischen Orleans und Nanville in St. Cloud, 4. Ravallerie-Division Orgeres, 22. Division Bazoches en Dunois. 1. baverisches Armeeforps Billeamblain, 17. Division Thiville, 6. Kavallerie-Division Moisy." (Abgang?) Bald barauf folgte eine weitere um 3 Uhr 30 Minuten abgegangene telegraphische Melbung birekt von Bonneval bes Inhalts: "Die Armee-Abtheilung marschirt am 29. 5 Meilen, die 4. Kavallerie-Division nach Toury, 22. Division nach Allaines. 17. Division nach Germianonville. 1. baverisches Armeetorps nach Orgeres. 6. Kavallerie-Division nach Billeamblain, Haupt-Dieses Telegramm enthielt die Antwort auf ben quartier Biabon." Befehl des Oberkommandos von  $10^{1/2}$  Uhr vormittags. jedoch wegen Störung ber Telegraphenleitung verspätet eingegangen war, so sah sich bie Armee-Abtheilung außer Lage, noch am 28. einen kleinen Marich zu machen, und wollte ben Ausfall am 29. durch einen Marich von fünf Meilen wieder einbringen. (Diefelbe Melbung erftattete bie Armee-Abtheilung übrigens um 4 Uhr 32 Minuten telegraphisch nach Berfailles, jedenfalls um dort rechtzeitig die veränderte und von den bortigen Anschauungen, wie General v. Stofc mußte, abweichende Marichrichtung zur Kenntniß zu bringen.)

<sup>\*)</sup> v. d. Goly, S. 148.

Um 4 Uhr 2 Minuten melbete die Armee=Abtheilung bann noch telegraphisch: "Keind mit ungefähr 14000 Mann vom Loir auf Beaugenen abgezogen." (Eingang der Meldung 6 Uhr 30 Minuten.)

Endlich lief noch um 6 Uhr in Bithiviers die um 5 Uhr 25 Minuten abends von der 2. Kavallerie-Division aus Tourp abgefandte telegraphische Meldung ein: "Bajaneur, Lumeau, Gourp-Château pon Batrouillen unbesetzt gefunden, feindliche Truppen sollen por drei Tagen nach Westen abaezogen fein. "\*)

Bei der Rückehr nach Bithiviers war der Brinz-Keldmarschall somit vom rechten Klügel mit Melbungen verseben, aus benen er entnahm, bak der Armee-Abtheilung am 29. voraussichtlich kein Feind entgegentreten und dak sie an diesem Tage mit starker Spike die Strake Orleans-Etambes erreichen würde. Welchen Einbruck die Melbung der 2. Kavallerie-Division in Bithiviers machte, ift nicht zu erkennen. Die Melbung war in ihrem ersten Theile richtig, in ihrem zweiten unrichtig. Mochte man nun eigenthumlicherweise ben Melbungen biefer Ravallerie-Division in Bithipiers groken Werth nicht beilegen, fo konnte man doch nicht wissen. ob ber Gegner von Orleans eine Bewegung nach Westen gemacht hatte. Allein man bielt es nicht für wahrscheinlich.

Bevor nun die wichtigen Berichte und Melbungen bom 10. Armee- Befehl an bas forps in Bithiviers eingelaufen waren, hatte man von dort bas folgende Schreiben an ben General v. Manftein abgefandt, und amar um 83/4 Uhr:

Das 10. Korps bat beute bei Beaune la Rolande ein achtftunbiges Gefecht gegen drei feinbliche Divisionen bestanden und den Keind überall fiegreich zurückgeschlagen. Um Nachmittage griff noch bie 5. Division in bas Gefecht ein.

Der Jeind hat erhebliche Berluste gehabt, auch mehrere hundert Gefangene verloren. Es ist wahrscheinlich, daß seitens des Keindes morgen die Offensive erneuert wird, sei es direkt gegen die Aufstellung bes 10. Korps, sei es auf bem rechten Ufer bes Loing:

Ich bestimme daher, daß vom 9. Korps die um Bazoches les Gallerandes dislozirte Infanterie-Brigade mit der ihr beigegebenen Artillerie morgen in aller Frühe nach Bopnes abrückt, um westlich bieses

<sup>\*)</sup> Rr. A. C, III, 9, IV, b.

Ortes bereit zu stehen, und gleichzeitig eine andere Infanterie-Brigade mit Artillerie nach Basoches les Gallerandes birigirt wird.

Das weitere Linksschieben des 9. Armeekorps nach Pithiviers hat nach Maßgabe des Eintreffens der das 9. Armeekorps in der Aufstellung Toury—Bazoches les Gallerandes ablösenden Armee-Abtheilung des Großherzogs von Mecklenburg, Königliche Hoheit, stattzusinden. Das 3. Armeekorps nimmt morgen dei Boynes und Beaumont Stellung.\*) gez. Friedrich Karl.

Ergebniffe ber Anordnungen für ben 29. vormittags.

Um 28. abends konnte sich mithin bas Oberkommando, tropbem es an die Fortsetzung der Offensive des Feindes am Loing glaubte, noch nicht bazu entschließen, bas ganze 9. Armeefords am 29. nach Often beranzuziehen, obwohl ibm bekannt mar, bak die Armee-Abtheilung am 29. "fünf Meilen" gurudlegen wurde, um mit ihren Spiten bie Strafe Orleans-Etampes zu erreichen. Es hielt also noch an ber mechanischen Auffassung fest, daß jene Strafe nur dann gedeckt sei, wenn eine ftarke Truppenmacht auf ihr ftande! Glaubte aber die II. Armee am 29. an die Fortsetzung ber feindlichen Offensive - noch gar am Loing —, bann erscheint ber vorstehende Befehl wieder nicht zwedmäßig. Awar mußten banach am 29. früh brei Brigaben vom 10., bas gange 3. Armeefords und eine Brigade vom 9. auf bem Raume von Bopnes bis Long Cour bereit sein — also auf 12 km Front —, so daß ihre Berfammlung in ber Schlachtlinie bes 28. November bis zum Mittag pollständig bewirkt sein konnte: allein wenn einer feindlichen Overation längs des Loing Einhalt geboten werben sollte, so durfte an der Kordonaufftellung nicht festgehalten werben. Uebrigens stand bas Oberkommando infolge bes Berichtes bes 10. Armeeforps von 7 Uhr abends von ber Entfendung einer Brigade von Begune aus ins Loing-Thal ab.

Bericht bes Oberftlieutenants Grafen Malberfee. Noch um 11 Uhr abends berichtete Oberstlieutenant Graf Waldersee über die Schlacht an den König. Der Bericht geht nicht über das Mitgetheilte hinaus, enthält aber folgenden Passus: "Etwa um 2 Uhr gewann der Feind bei Beaune Terrain und nahm sogar einen Theil dieses Dorses in Besitz." Die Angabe wurde vom Grafen Waldersezwar am 29. berichtigt; ein eigenthümliches Zusammentressen ist es immerhin, daß der General Crouzat angiebt, genau um dieselbe

<sup>\*)</sup> Rr. A. C, III, 9, IV, b.

VL Dienstwerkehr bei ben Deutschen vom Rachmittag bis zum Abend bes 28. Nov. 277

Stunde seien einige häuser des Städtchens von den Franzosen besetzt worden.

Tragen wir nun die Geschehnisse bei der Armee-Abtheilung nach, die bekanntlich am 28. November rubte.

Greigniffe bei ber Armee-Abtheilung.

Die 4. Kavallerie-Division meldete am 28. November 3 Uhr nachsmittags aus Pre St. Evroult: "Patrouillen bis südlich Conie und Nottonville vorgedrungen, wo sich zwei bis drei feindliche Eskadrons zeigten, dahinter Infanterie auf Wagen." Sie besetzte La Brosse Château und Villiers St. Orient.

Das 2. bayerische Armeekorps melbete aus Châteaudun: "Laut unsverbürgter Nachrichten der Einwohner sollen 40000 Mann mit Kavallerie und 40 Kanonen in der Gegend gewesen sein und sich gegen Orleans zurückgezogen haben. Die letzten Abtheilungen sind in der Nacht vom 26. zum 27. per Bahn nach Süden und einzelne Abtheilungen zu Fuß nach Orleans marschirt."

Die 6. Kavallerie-Division melbete: "Patrouille auf Orleans hat bei Menainville, links der Straße Châteaudun—Orleans, eine seindliche Fouragirung getroffen, wobei sich ein Gesecht entspann, weil jenseits vier Eskadrons eingriffen und diesseits baverische Infanterie. Zwei Gesangene gehörten dem 3. und 48. Linien-Regiment an.\*) Jenseits Menainville alle Dörfer vom Keinde besetzt.

Eine andere Patrouille über Clopes auf Beaugench ritt unbehelligt bis in die Gegend von Binas. Auf Straße Châteaudun—Binas und dem Parallelwege über Semerville wurden große Wagenkolonnen von über hundert Wagen beobachtet unter Bedeckung von Mobilgarden-Kompagnien. Bis Binas wurden viele einzeln marschirende Mobilgarden gefunden. Vor Binas Vorposten (Insanterie und Kavallerie) gesehen, sowie ein größeres Lager."

Die letztere Meldung giebt die wirklichen Ereignisse richtig wieder, die einzelnen Mannschaften, die man gesehen hatte, waren Bersprengte des 17. Armeekorps, die damals in der ganzen Gegend umherirrten, und die 6. Kavallerie-Division würde am 28. hier voraussichtlich eine reiche Ernte erzielt haben, falls die Armee-Abtheilung an diesem Tage marschirt

<sup>\*)</sup> Das 48. Marich : Regiment war vom 17. Armeekorps, hinfichtlich ber anderen Regimentsnummer scheint ein Irrthum vorzuliegen.

278 VI. Dienstwerkehr bei ben Deutschen vom Rachmittag bis zum Abend bes 28. Rov

wäre und diese Kavallerie-Division ihre ursprüngliche Richtung weiter verfolgt hätte.

Am 28. beantragte bie Armee-Abtheilung außerbem beim großen Hauptquartier aus Bonneval die Heranziehung des Detachements v. Rauch.

Der Antrag wurde unter bem 2. Dezember genehmigt und die Aufsgabe des Detachements der III. Armee übertragen; das Detachement v. Rauch sollte sich über Cloyes und Châteaudun an die Armee-Abtheilung heranziehen.

### VII.

## Die beiderseitigen Streitkräfte und Verlufte.

Geaner.

Die Schlacht von Beaune murbe im Grunde genommen vom Starte ber beiben 10. Armeeforps geschlagen, und von diesem wieder von 6 Batgillonen ber 38. Anfanterie-Brigade, 51/2 ber 39. (eingeschlossen Räger Rr. 10. abgesett 6 Kompagnien in Château Landon) sowie 31/2 Bataillonen ber 37. und 9 Batterien; vom Nachmittage an trat die 5. Division hinzu. Auf feindlicher Seite waren betheiligt das 20. Armeekorps fast ganz (ausgenommen 1 Bataillon ber östlichen Byrenäen, 2 Bataillone Mobilgarden Nr. 58 und 1 Bataillon Mobilgarden der Meurthe) und bas 18, bis auf die Brigade Berrin, die Montargis besett hielt; bas Uebrige ergiebt die Ordre de Batgille der Anlagen. Außerdem nahmen 41/2 Bataillone unter Oberft Cathelineau am Rampfe Theil.

Ueber die Stärken der an der Schlacht betheiligten Truppentheile bes 10. Armeekorps findet sich folgender Ausweis in den Akten des Generalfommandos:

|                       |    |    |            | Offiziere | Mannschaften | Pferde | Geschütze |
|-----------------------|----|----|------------|-----------|--------------|--------|-----------|
| Infanterie:Regiment N |    |    | <b>78</b>  | 42        | 1482         | 45     |           |
| *                     | *  | =  | 91         | 40        | 1843         | 44     |           |
| 3                     | :  | s  | 16         | 37        | 1530         | 48*)   |           |
| s                     |    | \$ | 57         | 46        | 1728         | 42     |           |
| s                     | :  | •  | <b>5</b> 6 | 49        | 1934 **)     | 44     | _         |
| s                     | :  | *  | 79         | 33        | 921 ***)     | 19     |           |
| Jäger Nr.             | 10 |    |            | 15        | 559          | Š      | _         |

<sup>\*) 7.</sup> Kompagnie beim Troß, 1 Bug ber 12. bei ber Artillerie. — \*\*) 1 Bataillon irrthumlich zu viel angesett. — \*\*\*) 4 Kompagnien irrthumlich zu wenig angefest.

|                         | Offiziere | Mannschaften | Pferbe | Geschütze |
|-------------------------|-----------|--------------|--------|-----------|
| Dragoner Nr. 9          | 19        | 432          | 464*)  | _         |
| <b>:</b>                | . 11      | 189          | 189**) | _         |
| 1. Pionier-Rompagnie    | 5         | 165          | _      | _         |
| 3                       | 3         | 115***)      |        |           |
| 1. Fuß-Abtheilung       | 12        | 471          | 500    | 24        |
| 2. *                    | 6         | 224          | 224    | 10†)      |
| <b>.</b>                | (15       | 445          | 477    | 24        |
| <b>R</b> orpsartillerie | 1 5       | 247          | 398    | 12        |

Hiernach verfügte das 10. Armeekorps nicht ganz über 9000 Gewehre und 70 Geschütze (General Crouzat hatte es auf 10000 Mann und 40 Geschütze geschätzt); es kamen nicht zur Verwendung: I./91., F./78., II./78., 7./16. und drei Batterien, so daß etwa 7500 Gewehre und 52 Geschütze die Schlacht durchsochten. Das französische 20. Armeekorps, das fast ganz zur Thätigkeit gelangte, kann auf 30000 Mann veranschlagt werden. Beaune wurde gegen dasselbe mit rund 3000 Gewehren und vom Mittag ab von 4 Batterien unterstützt vertheidigt, die Uebermacht auf seindlicher Seite war mithin hier zehnsach. Das beutsche Häuslein war gegen 2 Uhr nachmittags auf einen Kreis von 1400 m Durchmesser zusammengedrängt, die gegnerische Kreislinie maß etwa  $4^{1}/2$  km.

Lange nicht so ungünstig war das Zahlenverhältniß bei Juranville und Long Cour für die Deutschen. Die Deutschen hatten dort ein entschiedenes Uebergewicht an Zahl und Tüchtigkeit der Artillerie, und mit der dortigen Infanterie ( $10^{1/2}$  Bataillonen) konnte schon eine an Zahl bedeutend überlegene seindliche Infanterie zurückgeschlagen werden; diese kann etwa auf rund 15000 Gewehre gegen 5000 deutsche veranschlagt werden. Immerhin waren somit die Franzosen auch bei Juranville und Long Cour an Zahl sehr überlegen. Im Ganzen werden das 20. und 18. Armeekorps, eingeschlossen Oberst Cathelineau, auf 50000 Mann veranschlagt werden können. Seit dem Eingreisen der 5. Division besserte sich zwar das Stärkeverhältniß zu Gunsten der Deutschen, allein

<sup>\*) 1.</sup> Zug 4. Eskabron bei Rittmeister v. Alvensleben. — \*\*) 2 Eskabrons bei General v. Kraah und vor Langres. — \*\*\*) 2 Offiziere, 24 Mann nach Château Landon. — †) 2 Batterien bei General v. Kraah, 2 Geschütze in Château Landon. Hierzu treten bann noch 6 Eskabrons hessischer Reiter, wovon 2 in Château Landon.

die Franzosen waren bann immer noch mindestens ben Deutschen breifach an Zahl überlegen.

Die Berluste ber Deutschen betrugen beim 3. Armeekorps: 2 Offiziere, Die Berluste ber Deutschen.

116 Mann. 12 Bferde.\*)

Beim 10. Armeeforps:

|                             | Offiziere | Mann   | Pferbe |
|-----------------------------|-----------|--------|--------|
| Regiment Nr. 78             |           | 1      | _      |
| <b>: :</b> 91               | 2         | 55     | _      |
| <b>: : 16</b>               | 7         | 78     | 3      |
| s s 57                      | 5         | 107    | 2      |
| : : <b>5</b> 6              | 11        | 203    | 4      |
| s s 79                      | 6         | 160**) | _      |
| Jäger Rr. 10                |           | 17     | -      |
| Dragoner Nr. 9              | _         | 1      | 2      |
| 1. Fuß-Abtheilung           | 1         | 17     | 31     |
| 2. =                        |           | 19     | 26     |
| 6. leichte Batterie         | _         | 1      | _      |
| 1. und 3. reitende Batterie | 1         | 20     | 75     |
| 1. Feldpionier=Kompagnie    |           | 4      |        |
|                             | 33        | 683    | 143    |

Bei ber 1. Kavallerie-Division: 3 Offiziere, 15 Mann, 34 Pferbe.

Bei ben heffischen Reitern: 3 Mann, 10 Bferbe.

Im Gangen: 38 Offiziere, 817 Mann, 199 Bferbe.

Am schwersten betroffen waren hiervon die 56er bei Zuranville und die 57er bei Beaune; bei Letzteren wieder die Theile, welche im freien Felde gefochten hatten; so z. B. verlor 2./57. 19 Mann, 6./57. 23 Mann. Berhältnißmäßig unbedeutend waren die Verluste der Truppentheile, die in Beaune selbst und auf dem Kirchhofe standen; genau lassen sie sich zwar nicht feststellen, 5. und 7./57. büßten im Ganzen nur 14 Mann ein; ziemlich ähnlich war das Verhältniß bei den 16ern. Außerdem hatten die Deutschen ein Geschütz stehen lassen müssen, das einzige während des Krieges, das in französischem Besitz blieb.

Bon der deutschen Artillerie litten die Batterien, die sich im Bereiche der 57er befanden, am meisten, jedoch fast ausnahmslos durch seindliches Infanterieseuer. So 3. B. büßte die 1. leichte Batterie 7 Mann und

<sup>\*)</sup> Darunter die 24er (gegen Courcelles) mit 1 Offizier, 60 Mann und die 52er (gegen Beaune) nur mit 1 Offizier 24 Mann. — \*\*) In dieser Ziffer liegen: 2 Offiziere und 77 Mann gesangen.

15 Pferde, die 1. schwere Batterie 10 Mann, 10 Pferde, die 3. reitende Batterie 18 Mann und 48 Pferde ein, während der Verlust der 1. reitenden Batterie geringer war.

Die Berlufte ber Frangofen.

lleber ben Ginbuken ber Frangolen in ber Schlacht rubt ein Schleier. ber vielleicht niemals gänzlich gelüftet werden wird, und die bisberigen Angaben find so unvollständig und widersprechend, daß ihnen nur ein sehr geringer Werth beigelegt werden barf. Tropbem foll versucht werden, der Wirklichkeit nahe zu kommen. A. le Kaure berechnet (II. S. 188) für das 18. Armeeforps 1500 Mann "hors de combat", für das 20. Armeekorps 1200 bis 1300 Mann. Dies maren im Gangen B. Rehautcourt giebt neuerdings im Spectateur mili-2800 Mann. taire (vom 1. Juni 1892, S. 370) folgende Riffern: 1200 Mann tobt und verwundet für jedes Armeekorps, 1800 unverwundete Gefangene. im Bangen 4200 Mann. Alle biefe Schätzungen find viel zu niedrig, was icon die folgenden Angaben aus französischen Regimentsgeschichten Das 44. Marich=Regiment giebt\*) folgende Bahlen: beweisen bürften. 2 Offiziere, 70 Mann todt, 18 Offiziere, 346 Mann verwundet, 612 "disparus": im Gangen 20 Offiziere 1028 Mann. \*\*). Angebörige dieses Regiments wurden zwar gefangen genommen, allein mindestens zwei Drittel ber disparus muffen tobt und verwundet gewesen sein, wie benn unter ben "disparus" überhaupt meistentheils Tobte zu verstehen sein dürften, nicht etwa Gefangene. In "Nos Zouaves" (1888) werden (Seite 212/213) die Verluste der 3. Ruaven "cruelles" genannt, und Seite 215 heißt es: "Les zouaves se retrouvent diminués de moitié" am Ende ber Schlacht. Das wäre ein Abgang von ftart 1500 Mann, benn Dumas führt das Regiment unter dem 16. November mit 58 Offizieren und 3423 Mann auf. In der Historique du 3° régiment de Zouaves (1887) finden fich folgende Liffern: 6 Offiziere, 43 Lugven tobt, 264 Mann verwundet (S. 180). Gefangene werden nicht angegeben, obgleich thatfächlich beren gemacht wurden. General Crouzat spricht von siebzehn tobten und verwundeten Offizieren. Greneft giebt (S. 420) folgende Riffern: 4 Offiziere todt, 12 verwundet, 43 Manuschaften todt, 264 verwundet, 487 "disparus". Bon den Letteren dürfte über die Sälfte den Todten zugezählt werden müssen. Mehrere Augenzeugen veranschlagen

<sup>\*)</sup> Historique du 44° régiment d'insanterie 1892, S. 94. — \*\*) Rach Grenest S. 346 nur 15 Offiziere.

bie Rahl ber Tobten bieses Regiments auf etwa 400, ber Berwundeten auf etwa 500 bis 600: Gefangene bieses Regiments konnte es nach bem Berlaufe der Solacht nur wenige geben. In ber .. Historique du 53° régiment d'infanterie" (1892) werben bei ben beiben im Rampfe gewesenen Bataillonen 7 Offiziere tobt, 3 verwundet aufgeführt und 143 Mann tobt, verwundet und "disparus" (S. 84). Grenest führt an: 3 Offiziere verwundet. 7 Mann tobt. 93 ver-In ber "Historique du 42° régiment wundet. 50 ..disparus". d'infanterie" wird ber Berluft beziffert auf tobt: 1 Offizier, 68 Mann, verwundet: 4 Offiziere, 118 Mann:\*) dagegen fagt dieselbe Quelle, bağ ber in Les Côtelles gefangene beutsche Arzt allein in Lorcy, wo nur zwei Bataillone 42er gefochten hatten, gegen 200 Berwundete verbunden hatte (S. 436). Greneft beziffert bie Berlufte ber Mobilgarben Rr. 19 auf: 3 Offiziere tobt. 11 verwundet: 81 (31) Mannschaften todt; 252 verwundet: 35 "disparus" (die 1. und 2. Kompagnie 2. Ba= taillons batten allein 85 ... außer Gefecht gefette" Mannichaften); ber 9. Räger auf: 2 Offiziere verwundet, 7 Mann todt, 62 verwundet (S. 344); ber 85er (S. 314) auf: 8 Offiziere, 330 Mann tobt, verwundet und gefangen. Da er aber hierbei wiederholt von "sanglante journée" und von ..les pertes les plus sérieuses" spricht, so müßte entweder die Ausdrucksweise übertrieben oder die Riffer zu niedrig angegeben sein. Bei den 11. Mobilgarden giebt Grenest für die 5. und 6. Rompagnie 2. Batgillons allein einen Gesammtverluft von 200 Mann, ben sie in einem kleinen Balbchen \*\*) erlitten hatten; beim 1. Bataillon betrug ber Berluft nach ihm 60 Mann, obgleich er die Einbuße bes Letteren "sonsibles" nennt. Für die 24er find bei Greneft im Gangen 2 Offiziere, 12 Mann angesett, mahrend ber Regimentskommanbeur in seinem Bericht sagt: "Nous avons perdu beaucoup de monde dans cette affaire"; für die 67er find 100 Mann tobt und verwundet und einige Gefangene angegeben, tropbem gebraucht Grenest ben Ausbruck decime par la mitraille! Rach Grenest sollen ferner die 34er Mobilgarden 8 Offiziere, 500 Mann und das Bataillon Savoie 1 Offizier, 200 Mann eingebüßt haben; die Mobilgarden Nr. 68 300 Mann, so die 1. und 2. Kompagnie des 1. Bataillons Zephyrs allein 138 Mann bei einer Stärke von 480 Mann.

<sup>\*)</sup> Diefelben Ziffern bringt Greneft. — \*\*) Es ift bas Balbchen von Romainville gemeint.

(Dieses Bataillon wäre baher am 28. November minbestens 1000 Mann stark gewesen.) Hiervon wären entfallen auf die 1. Kompagnie, 2 Offiziere, 93 Mann, auf die 2. 1 Offizier, 42 Mann (S. 325). Den Gesechtsabgang der Legion der Bretagne (in Courcelles) bezisssert Grenest auf 1 Offizier todt, 3 verwundet, 8 Mann todt, 8 verwundet und der 3. Lanciers (Wegnahme des Geschüges) auf 7 Mann und 15 Pferde; über die sonstige Infanterie, Kavallerie und die ganze Artillerie sehlen Angaben. Von Letztern abgesehen, sind schon diese Angaben so unvollständig, dürstig und ofsenbar wenig der Wahrheit gemäß, daß keine Zisser unbeanstandet sür richtig genommen werden kann. Es mag allein an die auffallende Thatsache erinnert werden, daß nach Grenest sür die Brigade Brisac ein Gesammtverlust von 2 Ofsizieren und 112 Mann herauskäme, während der Major v. Wehren auf dem Gesechtsselbe dieser Brigade am 29. vormittags 243 Todte gezählt hat.

Sind sonach die frangofischen Angaben in hohem Grade unzureichend, so wissen wir, daß Graf Walbersee die Tobten auf 1000 schätte, daß ber Ortsgeiftliche von Begune ihre Rahl auf 1800 angegeben bat. Nach Mittheilungen verschiedener Augenzeugen mögen rings um ben Kirchhof und auf der Südwestfront, die Strafe nach Orme eingeschlossen, etwa 700 Leichen gelegen haben, etwa 25 auf ber langen Subfront bes Städtchens bis zu dem Wege von Mins. be la Montagne nach Beaune, etwa 400 por den Höhen von Les Roches und der Südostfront bis an den vorher genannten Weg. In der Geschichte des 10. Felbartillerie-Regiments wird die Rahl der Todten in der Gegend von La Bierre percée (S. 159) auf 300 angegeben. Die Ziffer erscheint etwas hoch, obwohl ber Rampf hier nächst Beaune zweifellos am erbittertsten war. Nicht unerheblich waren ferner die Berlufte in den Kämpfen bei Juranville, sie blieben jedoch gegen diejenigen auf dem linken Flügel weit zurud. verdienen die Ziffern der 44er und 19er Beachtung. Im Ganzen lehrt bas Beispiel somit wieder, daß die Berlufte des Angreifers diejenigen bes Bertheibigers bebeutend zu überragen pflegen. v. d. Goly ichatt die französischen Berluste auf 6000 bis 8000 Mann; nach v. Scherff (11. Beiheft zum Militär-Bochenblatt, 1872. S. 461) wurden im Laufe bes 29. November nach oberflächlicher Zählung 1200 bis 1500 Leichen begraben, nach v. b. Golt 1000, in den erften Dezembertagen lagen nach beiden Quellen die Dörfer rings umber voll verwundeter Frangofen (nach v. b. Golt 2000). Ein Ausweis der 1. Division des 18. Armeestorps, der am 9. Dezember vom 3. Armeetorps in Gien gefunden wurde, bezissert den Verlust auf 39 Offiziere, 1646 Mann; in Corbeilles wurden am 29. vom Stadsarzt des 10. Jäger-Bataillons allein 150 Verwundete verbunden.\*)

Man kann baher ben Gesammtverlust bes 20. und 18. Armeekorps an Todten, Verwundeten und Gesangenen auf rund 10 000 Mann versanschlagen; v. Scherff schätt ihn auf 8000 bis 10 000 Mann. Die Zahl der unverwundeten Gesangenen betrug am Mittag des 29. November 1850 Mann, die hauptsächlich der 1. Division des 20. Armeestorps angehörten. Die nächst hohe Zisser stellte die 2. Division dieses Armeekorps, dann folgte die 1. Division des 18. Armeekorps, nur wenige waren von anderen Verbänden. Allein auch aus den französischen Angaben, so unvollständig und unzuverlässig sie sind, erkennt man die Stellen, wo der Kamps am heißesten war. Danach kämen sür den Kirchhof und den Ausgang nach Orme immerhin 1215 Köpse in Ansah, sür die Höhen von Les Roches und den Südostausgang des Städtchens 800 Köpse. Zuverlässige Ausstlärungen von französischer Seite sind übrigens kaum bald zu erwarten.\*\*)

Legt man nun die vorgenannten französischen Ziffern einer Berechnung zu Grunde, so kämen schon 81 Offiziere, 4435 Mann und 15 Pferde heraus gegen die bisherige höchste französische Angabe von 4200 Köpfen, die Lehautcourt macht. Hierbei ist jedoch weiter in Ansatz zu bringen der Berlust der ganzen Artillerie beider Armeekorps. Ferner sehlen vom 20. Armeekorps die Berluste der ganzen Brigade Durochat (47. Marsch-Regiment und Mobilgarden de la Corse), also der Brigade, welche die Hauptlast des Kampses seit 2 Uhr auf der östlichen Seite von Beaune trug, endlich der 78er, der 55er und der

<sup>\*)</sup> v. Scherff, S. 436.

<sup>\*\*)</sup> Unter bem 6. Dezember 1870 schreibt ber General ber Kavallerie v. hartmann in den bereits erwähnten Briefen aus Beaune la Rolande: "Die Kleine Stadt, an sich schon ohne große hülfsmittel, trägt alle Zeichen der Berwüstung, Merkmale des blutigen Kampses am 28. v. Mts. Selbst die Schlachtselder des August zeigten nicht eine solche Anhäusung von Todten und Berwundeten, Wassen und Ausrüstungsstücken als die einer kleinen Front der Stadt, gegen welche die Franzosen ihre hauptstürme gerichtet hatten" (S. 102). Der General v. hartmann ist ein klassischer Leuge, denn er hat die Schlachtselder des August genau gesehen.

Mobilgarben ber öftlichen Pyrenäen, die alse drei bebeutend gelitten haben müssen. Beim 18. Armeekorps sind die Verluste der 73 er Mobilgarden (Rämpse bei Juranville) nicht ausgeführt, ebenso der leichten afrikanischen Insanterie und der vier Batailsone des Obersten Gourg. Es sehlen also die Angaben über 10 Batailsone vom 20. und über 9 vom 18. Armeekorps, im Ganzen über 19 Batailsone, die hervorragend an der Schlacht betheiligt waren. Berücksichtigt man die vorstehenden französischen Verhältnißzahlen, so steigt der Gesammtverlust auf weit über 6000 Mann, der aber hinter der Birklichkeit immer noch bedeutend zurückbleiben dürste. Aber auch der amtliche Bericht über die Verluste der 1. Division des 18. Armeekorps, der 39 Offiziere, 1646 Mann angiebt, kann nicht richtig sein. Denn nach den vorstehenden französischen Angaben kämen schon 41 Offiziere, 1651 Mann heraus, ohne die drei Bataissone 73 er.

#### VIII.

### Der 29. November.

Um 28. abends batte man in Bithiviers an die Wiederholung des Generalfiabsfeindlichen Angriffs am 29. und an die Möglichkeit einer Operation offiziere werben nach Beaune loingabwärts geglaubt und bemgemäß bie mitgetheilten Befehle an bie einzelnen Armeetheile erlaffen.

entionbt.

Die Nacht vom 28. zum 29. November war jedoch ruhig verlaufen und bis zum Morgen maren feinerlei Melbungen eingegangen, woraus auf die Wiederholung des feindlichen Angriffs geschlossen werden konnte.

Der Bring=Keldmarschall beschloß, für seine Berson in Bithiviers au bleiben und bort die Ausführung der erlassenen Anordnungen abzuwarten. Um fich aber auch möglichft viele und zuverläffige Delbungen au sichern, entsandte er in der Frühe mehrere Generalftabsoffiziere nach Beaune, die fich auf bem Schlachtfelbe umfeben, ben Feind beobachten und barüber berichten follten. Diese Offiziere sowohl als auch bie Borposten bei Beaune und Juranville gewannen vor 10 Uhr, tropbem ein nebliger Tag die Fernsicht behinderte, die Ueberzeugung, daß die Frangofen im Rudguge begriffen feien, wenigstens in der Linie Boiscommun—St. Loup, also gegenüber von Beaune, und gegen 11 Uhr vormittags war ber Pring = Feldmarschall von diesem Ergebniß in Renntniß gesett. Rur bei Juranville liegen fich die Berhältniffe nicht jo flar überseben. Berichiebene Melbungen von bort beuteten fogar auf eine Ansammlung in der bortigen Gegend; allein so viel schien auch hier gewiß, daß der Zeind nicht an einen neuen Angriff bachte. Die entsandten Offiziere bes Oberkommandos gewannen aber auch aus bem Leichenfelde die Auffassung, daß bie Niederlage des Gegners viel größer sei, als es bis bahin beim Oberkommando angenommen worden war, und daß mehr als ein Armeekorps gesochten haben müßte. Die Leichen betrugen nach der niedrigsten Schätzung etwa 1000, nach der höchsten etwa 1600. Rechnete man auf einen Todten vier Verwundete, so geslangte man, ohne die Gesangenen in Ansatz zu bringen, auf eine Einbuße von etwa 7000 Mann.

So richtig nun die Entsendung dieser Generalstadsoffiziere erscheint, so dürfte es doch besser gewesen sein, wenn der Prinz-Feldmarschall sich selbst zu früher Stunde in die Gegend von Beaune begeben hätte. Alle selbst gewonnenen Eindrücke wirken unmittelbarer als die besten Melbungen von Zwischenpersonen. Wenn aber der Prinz-Feldmarschall am 28. an die Wiederholung des Angrisss oder gar an eine Operation loingabwärts glaubte, dann war seine frühzeitige Anwesenheit bei Beaune geradezu nothwendig, und die Ersahrungen, welche man aus den Borgängen des 28. gewonnen hatte, hätten das Oberkommando erst recht davon überzeugen müssen, wie misslich es werden konnte, wenn die Leitung einen Tagemarsch von der Handlung entsernt war.

Oberstlieutenant Graf Waldersee begab sich benn auch am 29. in ber Frühe wieder nach Beaune, um an demselben Tage über die gewonnenen Eindrücke an den König zu berichten.

Antunft ber Befangenen in Bobnes.

In der Frühe des 29. November waren die Gefangenen vom 28. in Boynes angekommen. Major v. Schmidt berichtete darüber um 5 Uhr 58 Minuten früh an die II. Armee nach Pithiviers (Eingang 8 Uhr): "Die in Boynes eben eintreffenden Gefangenen gehören der 1. und 2. Division des 20. Armeekorps an. Die 5. Division steht in und um Beaune, die 6. in und bei Boynes, Kavallerie-Division Hartmann bei Barville."\*) Hiernach scheint die beträchtliche Jahl von Gefangenen des seinblichen 18. Armeekorps damals noch nicht in Boynes eingetroffen gewesen zu sein, so daß das Oberkommando vorläusig nicht ersahren konnte, ob außer dem 20. noch ein anderes Armeekorps am 28. im Kampse gewesen war.

Erwägungen bee Dbertommanbos.

Bis zur Mittagstunde gewann das Oberkommando aus den bis dahin eingelaufenen Meldungen die Ansicht, daß außer dem 20. Armeeskorps andere beträchtliche seindliche Truppen — und zwar nahm man an, Theile des 18., 15. und 16. Armeekorps — am 28. gesochten

<sup>\*)</sup> Kr. A. III, 7, II.

hätten. Daraus schloß es. daß der größte Theil der Loire-Armee sich vor dem linken Flügel der II. Armee befände, und unter bieser Boraussetzung glaubte man nun erft recht an eine Wiederholung des feindlichen Angriffs, den man in der Defensive erwarten wollte, um dann selbst die Offensive zu ergreifen. Die II. Armee ging freilich hierbei, wie wir beute miffen, von einer unzutreffenden Boraussetzung aus, allein es wurde unzuläffig fein, ihre Maknahmen nach bem jetigen Stande ber Korschung zu beurtheilen. Aus diesem Krrthum entstand freilich der Nachtheil, daß die II. Armee gerade zu dem Zeitpunkte eine abwartende Haltung annahm (29. und 30. November), wo sie unverzüglich bie Offensibe ergriffen batte, falls sie die wirklichen Borgange beim Gegner zu kennen in der Lage gewesen wäre, und dann über diesen Reitpunkt hinaus (1. und 2. Dezember) noch in ber Defensive bem frangosischen rechten Flügel gegenüber verharrte, ber fich nach inzwischen eingelaufenen Melbungen verstärkt haben sollte. So verhängniftvoll ber Arrthum für ben ganzen späteren Kriegsverlauf werden sollte, so hatte es doch etwas Eigenthumliches, daß der Gegner, tropbem die Deutschen inzwischen seine Riederlage vom 28. besser erkannt hatten, am 29. (und 30.) im Allgemeinen in den Stellungen blieb, die er seit dem 24. November ein= genommen hatte.

Auf beutscher Seite konnte man sich sagen: Die französische Armee hat am 28. November eine Riederlage erlitten, aber sie war an jenem Tage den Deutschen um das Fünfsache an Zahl überlegen. Wenn sie trothdem vor der Front des 10. Armeekorps verblieben ist, so kann das nur damit begründet werden, daß sie Berstärkungen erwartete, um den Angriff zu erneuern und in der entscheidenden Richtung auf Fontainebleau die Operationen wieder auszunehmen. Man konnte aber auch zu der Ansicht gelangen, daß die französische Armee jeden Gedanken an beide Möglichkeiten ausgegeben hätte. Zede dieser Ansichten hatte am 29. um Mittag ihre Vertreter beim 10. Armeekorps sowohl als beim Oberstommando der II. Armee; einer der energischsten Vertreter der letzteren war z. B. Oberstlieutenant Graf Waldersee. Die erstere Ansicht führte zu der Erwägung, ob es rathsam sei, die seinblichen Absichten durch die Desensieve oder Offensive zu zerstören.

Für die Offensive sprach der Umstand, daß man auf dem linken Flügel am schnellsten Klarheit geschaffen hätte, um sich dann auf den Doenig, Bolistrieg an der Loire 1870. II.

französischen rechten Flügel zu werfen; allein bei ber zweifellos besstehenden und erkannten großen Ueberlegenheit an Zahl — aber unbekannt mit der vollen Tragweite der Niederlage vom 28. — gab das Oberstommando der Defensive den Borzug, um so mehr, als man am 29. nur in der Lage gewesen wäre, mit acht Brigaden anzugreisen, von denen drei zunächst der Ruhe, der Ordnung und der Munition bedursten. Diejenigen, welche der Meinung waren, der Feind sei insolge der Nicderlage vom 28. in hohem Grade erschüttert, wie der Oberstlieutenant Graf Waldersee, konnten zu keinem anderen Schluß als der rücksichselosen Offensive — und zwar in der Richtung auf Boiscommun — gelangen, und hierfür hielten sie um Mittag, nachdem das 10. Armeestorps seine Munition ergänzt hatte, die auf dem linken Flügel besindelichen Streitkräfte für vollständig ausreichend. Allein die Bertreter der Defensive, zu denen vor allen Dingen der Prinz-Feldmarschall gehörte, gaben den Ausschlag.

In Wirklickeit hatten aber die Anhänger der Offensive am 29, die dem Feinde die Kraft zu einem erneuten Angriff nicht mehr zutrauten, unbedingt Recht. Sie sagten sich: Will der Feind nochmals angreisen, so kann dies nicht geschehen, ohne daß er recht erhebliche Berstärkungen herangezogen hat. Ob das schon am 29. möglich sein konnte, war mindestens zweiselhaft; daher hätte sich, je früher um so besser, eine energische deutsche Offensive empsohlen. Da der Feind aber nichts unternahm, so glaubten die Bertreter der Offensive darin den Beweis zu haben, daß er am 29. nicht mehr anzugreisen wagte. Dies ist in der Regel ein Zeichen der Schwäche und Kampsesmüdigkeit. Zögerte man am 29. mit der Offensive und verblieb der Gegner dann noch in seinen Stellungen, so konnten am 30. allerdings beträchtliche Berstärkungen beim Feinde eingetroffen sein, und es wurde dann fraglich, ob die Offensive noch empsehlenswerth sei.

Das Oberkommando faßte am 29. vormittags den Entschluß, in der Defensive zu verharren, die Bersammlung der II. Armee zum linken Flügel weiter durchzusühren und die Armee-Abtheilung in den Raum Orgères dis Bazoches les Gallerandes heranzuziehen, um die Straßen Orleans—Etampes und Orleans—Bazoches les Gallerandes zu decken und etwaigen offensiven Unternehmungen von Orleans aus zu begegnen. Zu diesem Entschluß war man hauptsächlich deshalb bestimmt worden,

weil man bem Gegner das Wirksamste zutraute, was er unternehmen tonnte, nämlich die Fortführung ber thatfächlich begonnenen Offenfive auf Kontainebleau. Trotbem nun bas Oberkommando meinte, ben arönten Theil ber Loire-Armee vor bem linken Flügel ber II. Armee zu haben, so folgte boch baraus nicht, daß bei Orleans unbeträcht= liche Theile gurudgeblieben waren, benn die Mindeftstärke ber Loire-Armee wurde bamals auf 200 000 Mann angegeben. Mochte auch biese Riffer noch übertrieben sein — was nicht ber Kall mar —, so konnten 2. B. 100 000 Mann recht wohl por bem linken Slügel angenommen werben (thatfächlich traf bie Riffer ungefähr zu, benn bie 1. Division bes 15. Armeeforps batte die Stärke eines Armeeforps) und immer noch 60 000 bis 80 000 Mann bei Orleans stehen, bie ebenfalls zur Offensive start genug gewesen waren. Rein giffermäßig und vom Standpunkte ber großen Operationen aus betrachtet, barf man baber ben Entschluß, in ber Defensive zu verharren, nicht tabeln. nur batte es sich bann empfohlen, die gange II. Armee am 29. abends eng zu versammeln. Die Ursachen für die sogleich aufzuführenden Anordnungen der II. Armee beruhten also auf folgenden Erwägungen: 1. Man glaubte ben größten Deil ber Loire-Armee por bem linken Klügel zu haben; 2. man glaubte an eine Erneuerung bes Angriffs mit diesem größten Theile und an die Fortsetzung ber Operationen auf Kontainebleau; 3. man hielt die Möglichkeit weiterer Berftarkungen nicht für ausgeschloffen und 4. die Loire-Armee für ftart genug, auch noch auf der Strafe Orleans-Etampes zum Angriff überzugeben. Die Lage bes Oberkommandos war also keineswegs einfach, und wenn man nicht ungerecht werden will, so muß man die Entschlüsse unter ben Boraussehungen beurtheilen, die jur Zeit ihrer Fassung bestanden und fich aus vielen sachlichen Erwägungen ergeben hatten.

In der That überschätzte man die materielle Kraft und die operativen Pläne des Gegners bedeutend und unterschätzte ihnen gegenüber die Imponderabilien auf deutscher Seite. Denn all die Vermuthungen des Oberkommandos trasen am 29. weder in Tours noch in Orleans noch bei General Crouzat zu, sondern das eigenthümliche Verhalten des Generals Crouzat beruhte in der entgleisten Besehlsführung bei den Franzosen, in dem Mangel an Besehlen, in dem Mangel an Cinheit der Besehle, kurz in jener großen Kathlosigkeit, die unter solchen Ums

ständen einzutreten pflegt. Der General Crouzat batte ben Oberbefehl nur für die Solacht und bann nur bis jum (erhofften) Gintreffen bes alteren Generals bes Ballidres erhalten: nun traf biefer General aber nicht ein, und das 18. Armeefords wurde bireft von Tours (vom Kriegs: ministerium) aus geleitet. Wenn die Leitung aber so weit vom Blate ber Sandlung und die Befehlsführung so mangelhaft geregelt ist, so wird in den meisten Källen die Folge sein, daß die Generale am Feinde weniger nach eigenem Befunde handeln, sondern auf Befehle marten. Dies war hier eingetreten: das 18. und 20. Armeeforps tappten am 29. bin und ber und waren von feinem anderen Gefühle befeelt als ber Besoranif vor einem beutschen Angriff, besonders bei Boiscommun beim 20. Armeekorps, das zu jedem ernsteren Widerstande unfähig gewesen ware. Allein solche Erkenntnif giebt in ber Regel erft bie Geschichte, ift im Augenblick ber Handlung in ben seltenften Fällen porhanden, bier fehlte sie uns Deutschen ganglich.

General v.Stieble

General v. Stiehle fühlte bas Bedürfniß einer möglichst balbigen Beneralv. Stofd, perfönlichen Begegnung mit dem aus Verfailles bei der Armee-Abtheilung eingetroffenen General v. Stofc. Anwieweit er sich hierbei bavon bestimmen ließ, durch eine mündliche Erörterung Uebereinstimmung in die allgemeinen Riele der II. Armee und der Armee-Abtheilung zu bringen, was ja immer der kurzeste und empfehlenswertheste Weg ift. und bavon, burch ben General v. Stofch auch näher über die Stimmung und Auffassung im großen Hauptquartier unterrichtet zu werben, als bies bis dahin möglich gewesen war, mag unerörtert bleiben. Jedenfalls mar ber zweite Gesichtspunkt bierbei mitbestimmenb. Wenn man aber im Oberkommando an die Erneuerung des Angriffs und an die Fortsetzung ber Operationen loingabwärts glaubte, bann will es icheinen, als ob der Generalftabschef beim Oberkommando verbleiben mußte und sich nicht zur Armee-Abtheilung begeben burfte, folange an dieser Auffassung festgehalten wurde. Als bas nachfolgende Telegramm abging, ließ sich zwar übersehen, daß der 29. ruhig verlaufen murbe, allein was am 30. nothwendig werden konnte, war nicht im Boraus zu beurtheilen. Um 111/2 Uhr vormittags telegraphirte nämlich General v. Stiehle an General v. Stosch: "Armee-Abtheilung muß am 30. auf Linie Orgeres bis Bazoches les Gallerandes fteben bleiben. vor, um 10 Uhr früh uns in letterem Ort zu treffen. "\*)

<sup>\*)</sup> Rr. A. C. III, 9, IV, b.

Nachbem bies Telegramm beförbert war, ergingen um 12 Uhr an Befehle an bie Die Armeetheile die nachfolgenden Befehle. Un den General v. Boigts-Rhet in Carn:

Ew. Ercellens wollen ben Generalmajor v. Kraat anweisen, bie Sicherung ber langs bes Loing führenden Strafe zu übernehmen. Dem Generalmajor v. Kraak fällt somit die Aufgabe zu, für welche gemäß meines Befehles von gestern eine gemischte Brigade nach Chateau Landon detacbirt werden sollte.

Die Anordnungen zur Aufrechterhaltung der Verbindungen mit bem General v. Kraak bleiben Guer Ercellenz überlassen. Das 10. Korps ist im Uebrigen so in enge Kantonnements zu legen, baf bie Orte Beaune la Rolande und Egry die westliche Grenze bilben, beibe Orte bem 3. Korps gehörig. Wo Guer Ercellenz bas Hauptquartier hinlegen, ift telegraphisch zu melben.

Das 3. Armeekorps hat Anweisung, sich heute um Bonnes (Haupt= auartier) zu bisloziren und Beaumont e. G. mit nicht fechtenden Theilen bes Korps zu beseten, das 9. Korps belegt Bithiviers und Gegend.

Bezüglich Anschlusses ber Vorposten bes 10. Armeekorps an biejenigen bes 3. bleiben Guer Ercellenz die Bereinbarungen mit letterem überlaffen.\*)

gez. Friedrich Rarl

Das 9. Armeekorps wurde um 12 Uhr angewiesen, nach Makaabe bes Gintreffens der Armee-Abtheilung in der Aufstellung Bazoches les Gallerandes enge Kantonnements in und um Pithiviers (Hauptquartier) zu beziehen. Courcelles werbe ber rechte Flügelpunkt ber Borpoften bes 3. Armeekorps sein, die jedoch Kühlung am Feinde behalten. Borposten der 2. Kavallerie-Division behielten bis auf weiteren Befehl ben jetigen Rayon, aber auch Fühlung am Feinde.

Das 3. Armeekorps hätte enge Quartiere um Bonnes zu beziehen. öftliche Grenze Egry-Beaune (eingeschlossen), westlicher Abschnitt ber Rimarde-Bach. Hauptquartier Bopnes. Die 1. Ravallerie-Division sei innerhalb bes Rayons bes 3. Armeeforps unterzubringen.

<sup>\*)</sup> Diefer Befehl, obgleich bei v. b. Goly bereits S. 155/156 mitgetheilt. mußte wortlich wiederholt werben, bie übrigen erfahren nur finngemäße Biebergabe.

Um 12½ Uhr erfolgte an die Armee-Abtheilung nach Biadon nähere Mittheilung über die Beaune-Schlacht etwa folgenden Inhalts: "Heute (29.) scheint sich der Feind über St. Loup und Boiscommun zurückzuziehen und rechts des Loing nicht weiter nach Norden zu marschiren. Die II. Armee bleibt deshalb heute auf der Linie Pithisviers = Beaune in Bereitschaft, die Armee = Abtheilung ist auf Linie Orgères — Janville — Toury — Bazoches les Gallerandes zu disloziren, das zu wählende Hauptquartier telegraphisch mit Toury verbinden zu lassen. Die 2. Kavallerie-Division behält die jetzigen Borposten."

Das Oberkommando rechnete hiernach am 29. um Mittag nicht mehr mit einer feinblichen Operation loingabwärts an diesem Tage, dagegen erschien ihm eine solche später nicht ausgeschlossen zu sein. General v. Kraat, der am 29. nach Chéron mit 4 Bataillonen, 1 Batterie, 1 Eskadron und einer Abtheilung Ersatmannschaften für das 10. Armeekorps gelangte, sollte nun die Aufgabe übernehmen, die am 28. wiederholt dem General v. Boigts-Rhetz übertragen worden, deren Aussührung jedoch wegen der Schlacht unterblieben war. Diese Abtheilung bildete außerdem die einzige Berstärkung, auf die das Oberskommando rechnen durste; sie konnte aber erst am 30. den Loing übersschweiten und am 1. Dezember zum 10. Armeekorps stoßen. General v. Kraatz sand nun am 29. und 30. November keine Spuren einer seinblichen Operation loingabwärts.

Vom 9. Armeekorps war bekanntlich, infolge Befehls vom 28. November 83/4 Uhr abends, eine Brigade von Bazoches les Gallerandes nach Boynes unterwegs. Als diese Brigade bis in die Nähe von Pithiviers gelangt war und sich inzwischen übersehen ließ, daß der Feind am 29. nicht mehr angreise, wurde sie festgehalten und südöstlich von Pithiviers untergebracht. General v. Manstein erhielt in dem Besehle von 12 Uhr Mittheilung davon. Liegen zwingende Gründe für Gegensbesehle nicht vor, so unterbleiben sie am besten; da man aber an eine spätere Erneuerung des seindlichen Angriffs glaubte, so wäre diese Brigade besser nicht angehalten worden.

Die Armee-Abtheilung wurde in dem Befehle von 12 Uhr auf den Austausch der 6. gegen die 2. Kavallerie-Division vorbereitet, ein Gedanke, der bekanntlich den Prinz-Feldmarschall dauernd beschäftigt hatte. Mochte derselbe früher der Begründung nicht entbehren, so lag doch, seithem die Armee-Abtheilung der II. Armee unterstellt mar, eigentlich fein ftichhaltiger Grund mehr für eine folde zeitraubende Maknahme vor. Da nun aber die 6. Ravallerie-Division am 29. abends auf bem rechten Flügel ber Armee-Abtheilung ftand (bei Billemblgin), ben Feind por fic. und da die gespannte Lage an eine nabe Waffenentscheidung benten ließ, so mußte biese Andeutung späterer Absichten bie Armee-Abtheilung in Berlegenheit feten. Diefe Stelle in dem Befehle pon 121/4 Uhr mare daher beffer weggeblieben. Bang abgesehen bavon, daß die Armee-Abtheilung nun darauf vorbereitet sein mußte, wenn ber Austausch geforbert wurde, bem Ansuchen sogleich Rolge zu leiften, fonnte ber Austausch, wie die Dinge lagen, nur hinter ber Armee ber erfolgen, und dann ftand zu befürchten, daß bie 6. und 2. Ravallerie-Division vielleicht bei der Waffenentscheidung fehlen murben. Leider follte fich ber Wechsel nun gerade im Reitbunkte ber Krisis ber Armee-Abtheilung vollziehen: wäre bas nicht eingetreten, so würde Loignv vielleicht ein zweites Rokbach geworben sein. Das Beispiel mag lehren, daß nur das befohlen werden soll, was nothwendig ist. Ein Austausch von taktischen Berbänden sollte aber überhaupt nur angeordnet werden. wenn die operativen Bedingungen ihn erleichtern, und nach erfolgter Waffenentscheidung. Wenn nun die II. Armee am 29. November um 121/4 Uhr mittags die Armee=Abtheilung auf den Austausch vorbereiten liek, so kann sie kaum an ernste feindliche Unternehmungen gegen bie Armee-Abtheilung gedacht haben, was benn auch burch ben Lauf ber Begebenheiten vollständig bestätigt wird. Die Berlegenheit der Armee= Abtheilung in Biabon mußte nun aber um so größer werben, als in bem Befehle von 121/4 Uhr gesagt war, daß die 4. Kavallerie= Division die Richtung gegen Westen zu nehmen, sowie die Berbindung mit bem gegen le Mans zurudgelaffenen Detachement zu verseben hatte. Da nämlich die 4. Kavallerie-Division am Abend des 29. Toury erreichte, so mußte fie wieder nach Westen gesandt werden. Dag auch baburch Friktionen eintreten mußten, war wohl vorauszusehen. Es empfiehlt sich aber überhaupt nicht, daß das Oberkommando dieser Art in die Berwendung taktischer Ginheiten eingreift: Die Ereignisse ber kommenden Tage sollten bies beweisen.

Nachbem diese Befehle erlaffen waren, melbete um 12 Uhr II. Armee an 45 Minuten bie II. Armee an General Graf Moltke telegraphisch nach Graf Woltke.

General

Berfailles: "Reind burch unseren gestrigen Sieg bei Begune erschüttert. scheint sich heute über Boiscommun abzuziehen. Rechts bes Loing geht ber Reind bis jest nicht vor. General Rraat beute Cheron, Großheraog Tourn. "\*)

Melbungen her Armeetheile

Seit Mittag stellten bie Vortruppen bes 3. und 10. Armeefords vom Radmittag, ben Rudzug des Feindes auf der ganzen Front fest: um 1 Uhr waren Batilly, St. Michel, Nancray, St. Loup, Auranville und Corbeilles geräumt. Nach Aussagen von Gefangenen sollte ber Rudzug auf Boiscommun und Bellegarbe erfolgen. Die Stellung bei Boiscommun wurde jedoch ftark verschanzt gefunden. Melbungen bierüber liefen von verichiebenen Seiten in Bithiviers ein, fo baf nun über ben Rudaug fein Aweifel mehr sein konnte. Um 4 Uhr melbete außerbem General v. Boigts-Rhet, daß er im Begriff stehe, dem Keinde über Juranville und Corbeilles zu folgen, am 30, werde er fein Hauptquartier nach Borbeaux legen (es ging jedoch nach Gondreville).

Um 6 Uhr berichtete die Armee-Abtheilung aus Biabon telegraphisch: "Gefangene vom 3. und 48. Linien-Regiment bei Moirreville (am 28.), beute (29.) Rusammenstoß bei Cipry und Barize (soll bem 16. Korps angehören). Austausch ber 6. Ravallerie-Division angeordnet, erwarte als Ersat 2. Ravallerie-Division. Armee-Abtheilung erreicht beute (29.) 6. Ravallerie Division Villemblain. Bapern Orgeres, 17. Division Germignonville, 22. Division Imonville, 4. Ravallerie-Division Allaines, Hauptquartier Biabon. "\*)

Diefe Meldung konnte bas Oberkommando ber II. Armee in ber Annahme bestärten, daß in der That der größte Theil der Loire-Armee ihrem linten Flügel gegenüberftehe. Zwar wurde bas 16. Armeetorps bei Civry und Barige gemelbet, allein auf ber anberen Seite maren Gefangene weder vom 15. noch vom 16. Armeeforps gemacht worden. Das 48. Marich-Regiment gehörte bem 17. Armeefords an; in Bezug auf das 3. Linien-Regiment mußte wohl ein Arrthum vorliegen.

Der Pring-Relbmaricall. an ben Ronia.

Nach Empfang aller diefer Melbungen schätte ber Bring-Felbmarschall bie Stärke bes am 28. aufgetretenen Jeinbes auf 70 000 Mam, was allerdings zu hoch war, und telegraphirte um 7 Uhr 29 Minuten an den König:

<sup>\*)</sup> Kr. A. C, III, 9, IV, b.

"Nach französischen Angaben war Feind geftern 70 000 Mann vom 20., 18., 15. und 16. Armeeforps\*) start, von benen bas 20. gang foct . . . Roch in der Racht liek ich einige Batgillone 3. Armeekorps verfolgen. Beute konnte bafür wenig geschehen, weil Berhältniffe am Loing noch nicht aufgeklärt waren und weil obige Resultate erst im Laufe bes beutigen Tages erkannt wurden. Morgen folgen Avantgarben nach Montargis und Bellegarbe."

Oberftlieutenant Graf Balberiee berichtete am 29. an ben König: Oberftlieutenant "Ach habe das ganze Gefechtsfeld beritten und glaube nicht zu hoch zu an ben Konig. greifen, wenn ich sage, daß 1000 französische Leichen daffelbe bebeden . . . Das Städtchen Begune wurde mit großer Bravour durch sechs Stunden angegriffen und vom Anfanterie-Regiment Nr. 16. unterstützt burch bas Infanterie-Regiment Nr. 57 sowie 4 Juß= und 2 reitende Batterien, auf bas Beldenmüthiafte vertheidigt. . . . "\*\*)

Wir wiffen, daß und weshalb der General v. Boigts-Abet die Berhalten des wiederholten Befehle des Oberkommandos hinfichtlich ber Entfendung p. Bojats Rhet ins Loing-Thal nicht ausgeführt hatte. Um aber nach Kräften den Ab- binfictlich ber sichten des Oberkommandos nachzukommen, erließ er am 29. November bas Loing-That. früh 5 Uhr folgenden Befehl an das Detachement von Boltenstern nach Château Landon:

Das Korps hat heute (geftern B.) den Feind auf der ganzen Linie fiegreich zurudgeschlagen, hat aber Corbeilles und Lorcy aufgegeben. Das 3. Korps hat gegen Abend eingegriffen. Sie wollen mit Ihrem Detachement in Chateau Landon fteben bleiben und sich vergewiffern, ob der Keind auf linkem ober rechtem Loing-Ufer gegen Norden vorgeht. Sie wollen ferner die Berbindung mit General Rragt suchen und im Nothfall — wenn Sie nicht mehr auf Beaumont zurud können — auf Melbungen von Ihnen werden so häufig als Nemours zurückgehen. möglich gewünscht. \*\*\*)

gez. v. Caprivi.

hiermit war mithin bereits bem Befehle ber II. Armee vom 29. 12 Uhr mittags in glücklicher Weise vorgewirft.

<sup>\*)</sup> Bom 16. Armeekorps haben bei Beaune keine Theile gefochten, vom 15. nur zwei Batterien ber 1. Division, vom 18. fehlte bie Brigabe Berrin -\*\*) Bis Mittag waren es nur 2 Batterien, von ba an 4 und erft vom Nachs mittage an 6 und mehr. — \*\*\*) Rr. A. S, III, 1, VI.

Um 1 Uhr (?) mittags wurde aus Château Landon gemeldet: "Sceaux nicht vom Feinde besetzt, ebenso Presontaine frei, erst bei der Eisenbahn Feuer erhalten. Offiziere über Chéroy an General v. Kraat abgeschickt. Ferrières nicht besetzt, Corbeilles, Lorcy  $12^{1/2}$  Uhr geräumt, um  $2^{1/4}$  Uhr von 10. Jägern wieder besetzt."\*)

Auffassung ber II. Armee am 29. abenba

Der Feind hatte bereits am 28. abends mit den Haupttheilen bes 20. und 18. Armeefords ben Rudzug nach Boiscommun bezw. Ladon. (Bellegarbe) angetreten: Die eingetretene Dunkelbeit verhinderte iedoch die Deutschen, bies zu erkennen. Seit ber Frühe bes 29, woren nach und nach die bis babin mit ber Dedung bes Rudzuges betrauten Abtheilungen zurudgegangen, fo baf am Abend bes 29. Die Deutschen bei Beaune wieder im vollen Besit ber Borpostenlinie maren, die bas 10. Armeeforps vor der Schlacht innegehabt hatte. Der Rückzug bes Gegners vollzog sich augenscheinlich erzentrisch, b. h. mit einem Theile nach Boiscommun, mit bem anderen nach Ladon (Bellegarde); ber Feind ging mithin nach einer Niederlage auch noch in eine Trennung über — gewiß ein verhängnißvoller Schritt, beffen mögliche Folgen bem Oberkommando nicht entgangen sein können. Wenn es jedoch glaubte, tropbem es felbst ausgesprochen hatte, daß am Loing die feindliche Operation ins Stoden gerathen war, unter weiterer Berjammlung zum linken Flügel bin in ber Defensive verharren zu muffen, so beruhte bas auf ber Unnahme, ber Keind werbe nochmals angreifen. Man wollte bas abwarten, und erst nachdem der Gegner eine zweite Niederlage erlitten baben werde, zum Ungriff übergeben. Bei ber numerischen Schwäche ber II. Armee mar bie Ueberlegung nicht ganz unbegründet, und da ber Keind am 29. abends fich nicht weiter als Boiscommun-Ladon zurudgezogen batte, so batte er später seinen Angriff aus benselben Stellungen erneuern können, bie er am 27. abends innehatte. Das Oberkommando wußte auch, daß Boiscommun ftark befestigt worden war, ob auch noch andere Bunkte, blieb zweifelhaft, mar aber möglich. Der Feind konnte baber bie Absicht haben, die II. Armee jum Angriff ihrer befestigten Stellungen ju verloden. Auch dies bestimmte bas Oberkommando, befensiv zu bleiben. Hierzu trat, daß Baris ohne Offensive nicht befreit, durch eine Defensive aber wohl gedect werden konnte. Alle diese Erwägungen veranlagten

<sup>\*)</sup> Rr. A. S, III, 1, VI.

das Oberkommando, auch fernerhin in der Defensive zu verbleiben. So sehr man diese Absicht vertheidigen kann, so beruhte sie doch auf einem zwar begreislichen, aber verhängnisvollen Jrrthum; die offensive Operation der Loire-Armee gegen Fontainebleau war am 28. abends unter schweren Berlusten endgültig gescheitert, den Grad der dem Feinde bereits zugefügten Riederlage erkannte man jedoch bei der II. Armee nicht. Der Feind hatte thatsächlich seine Kraft erschöpft, und wahrscheinlich würde am 29. durch das energische Vorgehen nur einer Division auf Boiscommun das schon ausgelöste 20. Armeekorps vollständig vernichtet worden sein. Daß die Deutschen trotz Beaune die seindliche Kraft so sehr überschätzten, ist die Luelle sehr vieler Jrrthümer mit schwerwiegenden Folgen, die uns später beschäftigen werden.

Zwar trafen am 29. mittags vom 15. Armeeforps gegen 10000 Mann, wie wir später sehen werden, in Chambon ein; allein diese Unterstützung hätte sich an jenem Tage bei Boiscommun nicht fühlbar gemacht, und außerdem hatte General Billot Befehl an die Brigade Perrin in Montsargis erlassen, wonach sie am 30. bei Bellegarde sein sollte. Der 29. wäre daher der Zeitpunkt für eine energische Offensive in Richtung Boiscommun gewesen.

#### IX.

# Ergebniffe der Doppelschlacht, beiderseitige Stellungen am 29. November abends.

Die französischen Generale, welche am 28. bei Beaune geschlagen worben waren, hatten bis zur Schlacht keinerlei hinweise ober auch nur Andeutungen in Bezug auf einen Blan erhalten, ber ein weiteres Riel ins Auge faßte. Gie follten die genannten Dorfer nehmen und "weitere Befehle abwarten". Diese Beisungen stecken ihnen einestheils beftimmte untergeordnete Biele, anderentheils unterbanden fie aber auch jede Selbständigkeit, und zwar tropbem die frangofischen Generale vier Tage am Teinde stanben.

Wie wir gesehen haben, war endlich die Versammlung bes 20. und 18. Armeeforps am 27. November gelungen und am 28. die bargestellte Schlacht geschlagen worden, beren Anlage, Leitung und Ausgang im Allgemeinen eher eine Kritik vertragen können als manche andere französische Schlacht bieses Rrieges. Nachbem bie Schlacht verloren mar, mußten sogleich wieder neue Friktionen entstehen, denn General Crouzat hatte nur für den Rampf ben Befehl über beide Armeeforps; außerdem mußte nun feines von beiben, mas geschehen sollte.

am 28. November.

In ähnlicher Ungewißheit hatte sich General M. des Pallières Di. des Ballidres befunden, über beffen Thätigfeit hier zunächst Folgendes nachgetragen werben muß. Um 28. früh fragte des Pallidres telegraphisch bei General Crouzat aus Lourn an: "Welches Ergebniß hatte Ihr geftriger Marich? Sind Sie angegriffen worben, gebenken Sie heute ju schlagen?" Um 7 Uhr 10 Minuten früh antwortete General Crouzat: "Der Marich auf Beaune konnte wegen Marschstörungen (am 27. vormittags) beim 18. Armeekorps nicht stattfinden, ich greife heute Beaune an, das von 10000 Mann und 40 Geschützen vertheibigt wird. "\*)

General M. des Ballidres glaubte, daß General Crouzat mit feinen 60 000 Mann ftart genug mare, biefen Gegner abzuthun, und fab seine Hauptaufgabe barin, die vier Defileen des Balbes von Orleans 311 ficbern: allein er stellte aukerdem diejenigen Truppen 311 einer Unterftützung des Generals Crouzat bereit, die er meinte entbehren zu können. Da die 1. Division des 15. Armeekorps sich aber am 28., bei Eingang obigen Telegramms bes Generals Crouzat, über einen Raum von etwa 30 km ausbehnte, und General bes Ballidres feine ausreichende Referve ausgeschieden hatte, die er hatte abschicken können, so mußten zunächst mit großem Zeitverlust die Truppen an den Defileen abgelöst werden. bevor die Unterstützung zum General Crouzat abrücken konnte. Hierzu bestimmte des Ballières 3 Bataillone aus Chilleurs, 1 Bataillon aus Courcy und 2 Bataillone Marineinfanterie, sowie 2 Bataillone vom 12. Mobilgarden=Regiment, also im Ganzen 8 Batgillone: biefe follten in ber Racht vom 28. jum 29. in Chambon fein. An Stelle biefer Truppen traten das 38. Linien-Regiment, 1 Bataillon Rugven und 1 Bataillon vom 12. Mobilgarben-Regiment. Der General entnahm mithin die Unterftützung von seinem rechten Flügel, um Chambon, faum einen halben Tagemarich von Chilleurs, möglichst frühzeitig zu erreichen; allein Ablösung und Marsch verzögerten sich berart, daß die Entsendung in dieser Nacht nur Courcy erreichte, und mit Ausnahme ber genannten zwei Batterien nahmen daher feine Truppen des 15. Armeekorps an der Schlacht Theil.

Ueber diese Anordnungen erstattete General des Pallières an General d'Aurelle Meldung, dieser antwortete um 10 Uhr vormittags am 28., daß "General des Pallières, sobald er beim 18. und 20. Armeetorps eintresse, den Besehl über alle diese Streitkräfte zu führen hätte. Im Uebrigen sollte Pallières, nachdem die Straßen des Waldes gesichert seien, dem General Crouzat seine Ausmerksamkeit zuwenden." Bon Chilleurs gegen Pithiviers und nach Nancray entsandte General Pallières am 28. je einen Generalstabsofsizier, um die Vorgänge von Pithiviers bis Beaune zu beobachten. Ersterer meldete um 1 Uhr 10 Minuten

<sup>\*)</sup> M. bes Pallières, S. 143/144.

nachmittags, daß "das Artilleriefeuer nach Norden fortschreite, der Keind iedoch nichts gegen Chilleurs, Cource und Neuville unternehme". Der Inhalt biefer Melbung ging um 2 Uhr 50 Minuten nachmittags an General d'Aurelle weiter, ber um 3 Uhr 52 Minuten zurückfragte, "weshalb der General nicht zur Unterftützung Crouzats abmarfdirt fei". General des Ballières antwortete. "General Crouzat batte 60 000 Mann und 138 Beidute, ber Gegner 10 000 Mann und 40 Beidute. Crouzat könne telegraphisch mit ihm verkehren. Das Geschützieuer iceine gegen Norden fortzuschreiten, und er schließe baraus, daß Crouzat Bortheile gewinne: im Uebrigen glaubte er, die Straken nach Orleans nicht entblößen zu burfen." Augleich fragte General bes Ballières bei General Crouzat an: "Wie weit sind Sie gelangt, und was werden Sie morgen thun?" Um 4 Uhr 30 Minuten antwortete General Crouzat: "Ich fampfe um Begune seit biesem Morgen. Ich erwarte bas 18. Armeeforps, bas unferen rechten Flügel bildet, um ben Angriff mit aller Kraft zu erneuern. Cathelineau theilt mit, daß eine sehr ftarte Kolonne von Bithiviers auf Beaune maricire. Unterftüten Sie mich morgen, wenn Sie es können." General bes Ballidres theilte barauf mit, daß er "mit 11000 Gewehren. 3 Regimentern Ravallerie und 30 Geschützen diesen Abend auf Chambon abrucke". 11m 9 Uhr 40 Minuten erging hierauf Antwort an General Crouzat. .. General bes Ballieres moge feine Bewegung beeilen, weil er fürchte, morgen frub angegriffen zu werben." Die Unterftützung des Generals des Ballières gelangte bekanntlich in der Racht vom 28, jum 29, nur bis Courcy, und da inzwischen von Tours bei des Ballières Mittheilung einlief. wonach bas 20. Armeekorps sich in die Stellung Boiscommun-Bellegarde, bas 18. nach Ladon begeben follte, fo beschränkte General des Pallières seine Unterstützung auf 7000 Mann Anfanterie, 2 Regimenter Kavallerie und 22 Geschütze, die am Morgen bes 29. von Courcy auf Chambon abrudten; bort trafen fie um Mittag ein. Hiervon wurde sowohl General Crouzat wie General d'Aurelle benachrichtiat.

Berichte Crousats

Unterbessen hatte nämlich General Crouzat um 11 Uhr 55 Minuten aber die Schlacht. abends nach Tours und an die Generale d'Aurelle und des Pallières Telegramme gefandt. "Er hätte bem Befehle gemäß bie ihm bezeichneten Bunkte angegriffen, jedoch Begune nicht nehmen können. Ginige seiner

Mannschaften seien in bas Städtchen eingedrungen, bas er beftig mit Artilleriefeuer beichoffen hatte. Durch eine ftarte von Bithiviers fommende preufische Kolonne sei er zum Rückzuge gezwungen, aber nicht verfolgt worden, so daß er in ziemlicher Ordnung hätte zurückgeben können. Die Divisionen kehrten in ihre alten Bositionen zurück. Das 18. Armeekorps sei in Auranville und Maizières gelassen, er balte es für zweckmäßig, es bei Labon zu versammeln. Seine Stellung bei Bellegarde sei nicht sehr ftark, der Reind sei fehr gablreich."

General d'Aurelle aab den Inhalt dieses Telegramms nach Tours weiter, und erst am 29. mittags 1 Uhr 30 Minuten schrieb er bem General Crouzat vor, "fich in seinen Stellungen zu behaupten, empfahl ihm jedoch zu erwägen, ob das 18. Armeeforps nicht besser von Juran= ville und Maizieres nach Ladon zurudaenommen werde". Thatfächlich lagerte bann bas 20. Armeekorps am Spätabend bes 29. November bei Boiscommun und in Montliard, bas 18. bei Maizières und zurück bis Labon.

Die erfte Nachricht, welche über die Schlacht von Beaune in Tours Freudige Stimeingelaufen war, hatte bort keineswegs die Ueberzeugung erwedt, daß die mung in Lours Offensive gescheitert sei. War es auch nicht gelungen, Beaune zu nehmen, fo betractete man das Gesammtergebnig doch mindestens als einen halben Siea: bak bie frangofischen Generale in Wirklichkeit eine schwere Niederlage erlitten hatten, das wurde ben Machthabern in Tours erst ipäter klar.

Bon Tours aus wurden daber die Generale Crouzat und Billot zunächst mit Schmeicheleien überhäuft, ein Defret fagte. daß bas 18. Armeeforps fich um das Baterland verdient gemacht batte, General Billot wurde definitiv jum Brigadegeneral ernannt, General Keillet Bilatrie zum Divisionsgeneral. Am 29. erging ferner ein Cirkular an bie Civil- und Militärbehörden, wonach bie Deutschen mit großen Berlusten zurückgeworfen worben seien.

Um Mitternacht bes 29. erging von Tours an die Generale Die Stimmung Crouzat, Billot, d'Aurelle und des Pallières Beisung, wonach das 20. Armeekorps, links an das 15. gelehnt, sich bei Boiscommun behaupten moge, das 18. bei Ladon. Allein bald follte die Stimmung in Tours umschlagen. General des Ballieres besuchte am 1. Dezember bas 20. Armeeforps und fand es "in einem beklagenswerthen Buftande".

folägt um.

Die barüber um 5 11hr abends an General d'Aurelle gerichtete Depeide wurde von diesem nach Tours weiter gegeben. Aber schon porber batten recht ungunftige Nachrichten den Weg nach Tours gefunden, und am 1. Dezember war aukerbem von General Crouzat selbst ein Telegramm nach Tours abgefandt, worin ber General über die Berfaffung seiner Truppen sagte: "Infolge ber Rämpfe ber letten feche Tage sind meine Divisionen febr an Mannichaften geschwächt und besonders an Offizieren. Das 3. Marich-Ruaven-Regiment bat 17 Offiziere allein bei Begune verloren. Ich bedarf ber Verstärfung." Des Weiteren verlangte ber General Bekleidungsstücke u. f. w. sowie einige Tage Rube, damit sein Armeekorps sich erholen könnte. Hierauf antwortete be Freycinet an bemfelben Tage: "Es scheint mir. als ob Sie sehr schnell ben Muth verloren, und Sie zeigen nicht biejenige Festigkeit, ohne bie ein Erfolg unmöglich ist. Sie sprechen beute von einigen Tagen Rube: wie können Sie Rube verlangen, mabrend General Ducrot nicht davor zuruchichreckt. fich durch ein Meer von Feinden den Weg zu uns zu bahnen! Wir muffen mariciren und ichnell mariciren . . 3ch werde Sie und Ihr Korps unter die strategische Leitung des 18. stellen und alsdann. von der Sorge um Kombinationen befreit, erwarte ich von Ihnen, daß Sie Ihre volle Thatigfeit und Ihre Energie einseten, um die Moral Ihrer Truppen zu heben. Wenn Ihr Korps wieder zu Klagen Beranlassung giebt, so mache ich Sie bafür personlich verantwortlich, und Sie würden sich der Regierung barüber zu verantworten haben." Das Schreiben follte bem General Crouzat burch General d'Aurelle gugestellt werben. Der Lettere, welcher inzwischen erfahren hatte, daß ber General Crouzat und sein Armeeforps eher eine öffentliche Anerkennung als Tabel verdienten, nahm zuerft Anftand, bem Folge zu geben, sab sich jedoch bazu gezwungen, weil bas Schreiben an General Crouzat adressirt war und nach Kenntnifnahme durch General d'Aurelle weiter befördert werden mußte. So lohnte de Frenzinet die Borftellungen eines braven Generals, beren Unterlaffung eine grobe Pflichtverfäumniß gemesen märe.

Diese die Ereignisse etwas überholende Stizze erschien nothwendig, um einerseits manches Bemerkenswerthe über die Schlacht von Beaune nachzutragen, andererseits das Motiv für den Umschlag der Stimmung in Tours aufzudeden. Das, was General Crouzat bei Beaune gethan

hatte, mar die Ausführung der Anordnungen der Machthaber in Tours mit gefliffentlicher Umgehung bes Generals d'Aurelle. Die verwendeten Armeetorps waren nicht pollständig organisirt, die Truppen auf einen Winterfeldzug nicht eingerichtet, ben Armeekorps fehlte aukerbem ber Trok. so dak sie nicht als operationsbereit gelten konnten. Allein die jungen Truppen waren von Begeisterung erfüllt. Nachdem aber bie Offensive gescheitert war, fiel auch den Machthabern in Tours die Berantwortung für diese "Operation" zu: indessen um sich dagegen zu vermahren, mußte für Begune ebenso ein Sundenbod gefunden werden wie für bie Niederlagen der Kaiserlichen Armee, und dies war bier General Crouzat, tropbem gerade die Anlage und Leitung der Schlacht von Begune sich vor allen anderen der Republik auszeichnen.

Wir haben gesehen, daß die materiellen Berlufte der Schlacht fehr Bolitice Folgen bedeutend waren. und muffen nun die politischen und ftrategischen Folgen untersuchen. Seit Coulmiers bot die Offensive, welche zur Schlacht von Beaune führte, bie erfte Gelegenheit zu einer großen Baffenthat ber Republif in den Brovinzen, und die Entscheidung war unglücklich für die Franzosen ausgefallen: die Hoffnungen und Anstrengungen der Republik gingen damit zum großen Theil zu Grabe, und wie einst Worth dem Raiferreich, genau so hatte die Niederlage bei Begune der Republik den ersten volitischen und militärischen Stoft versett. Die Erfenntnik dieser Tragweite steigerte die Berstimmung der Machthaber von Tours bis zum Rorn, und ber Ausbruck beffelben mar bas angeführte Schreiben de Frencinets vom 1. Dezember an General Crouzat.

Allerdings ist die Zeit noch nicht gekommen, um auch die Folgen ber Schlacht für die äußere Politik nachweisen zu können. Aber es unterliegt keinem Aweifel, daß der Sieg von Coulmiers und die Energie. womit Gambetta die Erhebung Frankreichs zu leiten und zu organifiren gewußt hatte, bie am Rriege nicht betheiligten Mächte mit erwartungsvoller Spannung erfüllt hatten. Bor allen Dingen hatte die Regierung in den Provinzen durch Coulmiers ihren finanziellen. moralischen und politischen Kredit bem Auslande gegenüber bedeutend gestärkt, und so wenig sympathisch Gambetta ben Rabinetten sein mochte und unter diesen weder bei Atalien noch bei Defterreich Reigung bestand, auf die Abmachungen zurückzugreifen, die zwischen ihnen und der Raiserlichen Regierung vor dem Kriege gepflogen worden waren, so

non Require la Molanbe.

verfolgten doch alle Regierungen aufmerksam die Entwickelung der Dinge im Felde: ein Theil berfelben ließ es balb spaar an Spmpathiebezeugungen für das sich energisch erhebende Frankreich nicht fehlen. Freilich entbebrte die Doppelregierung in den Brovinzen und in der Hauptstadt einer gesetsmöffigen Bafis, fo dan icon aus biefem Grunde feine Macht aus ber politischen Aurückaltung bervortreten konnte. Aber dies würde fich geändert haben, wenn die Offensive am 28. November burch einen enticheibenden Sieg gefront worben ware, vielleicht wurde bann bie eine ober andere europäische Großmacht sogar ihre Abneigung gegen bie Republik und ihre ungesetmäßige Doppelregierung überwunden und fich zu einer Antervention bereit gefunden haben. Und weshalb batten bie auswärtigen Mächte nicht benten können, daß das sich ermannende Frantreich, welches bereits bei Coulmiers Erfolg gehabt hatte, Ende November weit eher in der Lage ware, einen größeren Sieg als den vom 9. Rovember zu erfechten? Auf biefen zweiten Baffenschlag an ber Loire hatte man an gewiffen Stellen gewartet, um bavon bas weitere Berhalten abhängig zu machen; benn daß hier die Entscheidung liege, war wohl allen Mächten bekannt. Siegten aber die Frangoien bei Begune, fo fant die Geseklichkeit der Regierung auf eine bloke Formalität berab. das gange frangofische Bolt wurde seinem Erretter augejubelt haben, und ber Befieger ber Deutschen hatte in diefer Bolksleibenschaft bann von selbst ben Boben ber Gesetymäßigkeit im Innern und ben auswärtigen Mächten gegenüber gehabt. Die große Stille, die feit dem 9. Rovember über den beiderseitigen militärischen Operationen geruht hatte, hatte naturgemäß in Frankreich und außerhalb beffelben die Spannung auf die nächste Baffenentscheidung gesteigert, und wenn die Regierung der Republik die Offensive Ende November suchte. fo fprachen dabei ebenso gewichtige politische als militärische Gesichtspunkte mit, nur mußte sie siegen. Darauf tam im Innern Frankreichs und in Bezug auf seine Stellung zu ben Mächten Alles an.

Es läßt sich nicht hinreichend erkennen, ob und inwieweit die beutsche Diplomatie seit dem 9. November mit der Sympathie sür Frankreich im Auslande zu rechnen hatte, die während des ganzen Krieges wohl mehr für Frankreich als für Deutschland bestand und seit Coulmiers überall erstarkt war. Doch ist gewiß, daß damals dem Grasen Bismarc die Zeit recht lang wurde, daß wie die französische

Regierung fo auch er eines Sieges bedurfte. Gigenthumlichermeise verschwand nun die große politische Birfung, die Begune - als erster Ausammenstoß mit ber Loire-Armee — hatte außern muffen, für beibe Barteien unter fehr verschiedenen militärischen Erscheinungen, um dann in den Ergebnissen von Orleans pollständig unterzugeben. Deutscherfeits gelangte bie Armeeleitung viel zu fpat zur Grtenntnif ber militärischen und politischen Tragweite der feindlichen Niederlage, und französischerseits rechnete man mehrere Tage sogar mit einem halben Siege! Als dann bei beiden Barteien die Begebenheiten näher erkannt wurden, fesselten neue Erscheinungen die allgemeine Aufmerksamkeit. Redenfalls konnte Graf Bismard die Ergebnisse der Schlacht bei Begune nicht ausnuten. Erft die Ginnahme von Orleans bot der deutschen Diplomatie ein Feld, auf bem fie fich fest und entschlossen behaupten und ihre Riele weiter verfolgen konnte. Andererseits trat die Ernüchterung in Kranfreich erst nach bem Berluft von Orleans ein, bei einer deutschen Berfolgung würde bas Alles anders gekommen fein, politisch und mili= tärisch, und deshalb mag nun untersucht werden, welche Uebelstände für die Deutschen, welche Bortheile für die Frangosen daraus entstanden. daß die Berfolgung unterblieben war.

Es wurde gesagt, daß mit der Schlacht von Beaune la Rolande Die Berfolgung die erste fräftige Offensive der Republik gescheitert war, und es muß nun entwickelt werden, weshalb die Deutschen aus biesem Ereignifi nicht alle erreichbaren Bortheile zogen. In allen folden Källen hat eine Armeeführung ihre Aufgabe nur halb gethan, und es bleibt nun übrig, die Tragweite der unterlassenen Gegenoffensive am 29. (und 30. November, sowie am 1. Dezember) zu untersuchen. Denn die Schlacht von Beaune la Rolande ift weniger bemerkenswerth wegen ihres taktischen Ergebnisses auf beiben Seiten als wegen der auf beiben Seiten erfolgten Unterlassungen in operativer Beziehung nach ber Schlacht.

Daß auf beutscher und gegnerischer Seite am 29. November und ben beiden folgenden Tagen nichts Sanzes unternommen wurde, findet seine Erklärung in dem Fortbestehen der bei den Barteien seit dem 24. November vorhandenen Auffassungen. Die Frangofen fürchteten am 29. (und 30.) Rovember eine beutsche Offensive, thaten aber nichts rechtzeitig, um einer solchen zu begegnen, und verharrten mithin noch zwei volle Tage in einer sehr übelen Lage. Zwar trafen am 29. mittags

10000 Mann vom 15. Armeefords bei Chambon und 7000 vom 18. am 30, bei Bellegarbe ein, immerbin eine beträchtliche Berftartung: allein der Kern der Armee war gebrochen und der moralische Rraftverluft vom 28. baburch nicht erfett. Die Deutschen glaubten am 29. (und 30.) November, daß der Keind sich verstärke, um von Neuem anzugreifen, und verblieben baber ihrerseits ebenfalls zwei Tage (und noch länger) in der Defensive unmittelbar vor der Front Die Frangofen, im Bewuftfein ibrer eines geschlagenen Gegners. erlittenen Niederlage, begingen damit ein großes Wagniff, die Deutschen tamen aus Unkenntniß ber Größe ber feindlichen Niederlage zu einem unrichtigen Entschluß; fie warteten noch auf die Riederlage bes Gegners, bie thatsächlich schon ba war. Beibe Barteien verdienen Tabel, jedoch muß man den Franzosen in der Armeeführung überhaubt berubende. milbernbe Umftanbe zuerkennen, ben Deutschen, weil sie bie Tragweite bes Sieges nicht erkannten. Es foll ohne Beiteres zugegeben werben. bak bas Gelände einen hinreichenden Ueberblick überall im böchsten Grabe erschwerte; allein die Deutschen hatten bas ganze Schlachtfelb bes 28. inne, und sie hätten in der Frühe des 29. wohl aus der großen Menge ber Leichen zu einer zutreffenden Beurtheilung ber Berfaffung. in ber fich ber Begner befand, gelangen muffen.

Aus diesen beiderseitigen Auffassungen entstand für beide Parteien eine neue Periode der Defensive oder der — Unthätigkeit. Wahrscheinlich hätte am 29. vormittags das einfache entschlossene Borgehen der 5. Division in Richtung auf Boiscommun bereits zu einem großen Ergebniß geführt; dies zu behaupten, gestattet wenigstens die Versassung des 20. Armeekorps, wie wir sie heute kennen. Operativ betrachtet, gestaltete sich nun aber das Gesammtergebniß so, daß die Franzosen aus der zweitägigen Desensive große Vortheile erzielten, die Deutschen in eben dem Grade Nachtheile in den Kauf nahmen; denn trotz alledem, was sie strategisch und politisch errungen hatten, war ihnen nur ein taktischer Ersolg geblieben! Die französsische Offensive war gescheitert, im Uebrigen aber behielten die Franzosen freie Hand, und in Zukunst sollte es den Deutschen nicht mehr gelingen, den hier am 29. November und in den solgenden Tagen begangenen Fehler wieder gut zu machen.

Der Geschichtsschreiber hat die Kritik nach den Leistungen zu bemessen, die von jeder Partei erwartet werden durften. Bon der

beutschen Führung konnte Großes verlangt werden, an die französische Führung durfte man einen großen Maßstab überhaupt nicht legen.

Für die Deutschen handelte es sich nicht um einen Sieg, nicht um die Wiedereinnahme von Orleans, sondern um die Entscheidung in einem neuen Kriege. Wir werden denn auch sehen, daß sie schließlich dazu gelangten, die gesammten Streitkräfte einzusetzen, aber auch dann erzielten sie noch teinen Bernichtungsschlag. Die französischen Machthaber vermochten die Loire-Armee dagegen nicht einheitlich zu leiten, und statt sie zur Entscheidung zusammenzubringen, ließen sie mehr als die Hälfte ihren Händen entgleiten, als die Früchte aller Anstrengungen geerntet werden sollten. Die trüben Ersahrungen dieser Beit trugen zwar Früchte, indessen waren, wie später dargestellt werden wird, die besten neuen Armeestorps bereits zu tief erschüttert, als daß auf eine Wendung des Kriegsglückes noch gerechnet werden durfte.

Die eigentliche Volkserhebung hatte um bas Ende des November ihren Sobepunkt erreicht: Land und Bolk machten einen dufteren Ginbrud: feine Batrouille konnte reiten, ohne beschoffen zu werden. Die Beauce ift für den Guerrillakrieg wie eigens geschaffen, das leichtwellige Land mit feinen unzähligen Behöften, Dorfern und Ortschaften, auf einer Seite begrenzt burch ben Wald von Orleans, war ein rechtes großes Berfted für Bewegungen aller Art im Großen und Rleinen, und bas Berfiegen zuverlässiger Melbungen und Nachrichten trug sein Uebriges bagu bei, daß ber Bolkstrieg felbst auf die Entwürfe und Operationen ber Deutschen seine Schatten warf. Allein wenn man auch dies Alles in Anrechnung stellte, mußten boch bie Deutschen ihren Gegnern am 29. November oder an den folgenden Tagen einen Bernichtungsschlag bei= bringen, benn in biesem Zeitpunkt standen sich die Armeen so nabe, bak fie es nur mit sich zu thun hatten. Man hatte nach großen Anstrenaungen, vielen Opfern und großer Gebuld endlich bas Weiße im Auge bes Gegners gesehen, man hatte sich taktisch eine ber iconsten Situationen erkämpft — die Früchte waren den Deutschen sicher, sofern sie sich nur entschlossen, fühn banach die Hand auszustrecken.

Es giebt in der Kriegsgeschichte wenige Situationen, die so ergreifend die Folgen der unterlassenen Berfolgung veranschaulichen wie diejenige nach der Schlacht von Beaune. Ziehen wir die Offensive Manteuffels gegen die Armee Bourbakis zum Bergleich heran, sie erzielte die Vernichtung. Für die II. Armee lagen zu ähnlichem Handeln noch am 1. Dezember die Umstände günstiger als für Manteussel. Wenn auch die Zerrüttung des geschlagenen Gegners in beiden Fällen gleich war, so konnte doch Manteussel nur eine Brigade gegen Dijon stehen lassen und durfte auf Werder zunächst nicht mehr zählen, während sich die II. Armee in den nächsten Tagen nach Beaune — da die Situation beim Gegner am 29. und 30. November sowie am 1. Dezember im Ganzen unverändert blieb — durch die Armee-Abtheilung viel mehr gedeckt betrachten konnte. Manteussels Entschluß ist der Entschluß eines Feldherrn. Ist aber eine Verfolgung im rechten Augenblick unterblieben, so gilt es größere Anstrengungen und größere Opfer zu bringen, und selbst diese werden dann kaum noch durch einen entsprechenden Erfolg gekrönt.

Mochte man nun am Abend bes 28. November beim Oberkommando der II. Armee, weil es zu weit zurückgeblieben mar, bie Tragweite bes Sieges nicht ganz übersehen, so wußte es boch aus bem mündlichen Bericht bes Grafen Walbersee und bem schriftlichen bes Generals v. Boigts-Rhet, sowie dem perfonlichen Eindruck bes Stabsdefs. Generals v. Stiehle, daß ein unbedingter Sieg erfocten worben war! Der Pring-Feldmarschall spricht bas ja auch in seinem Telegramm an ben König aus. Die Bebeutung eines Sieges erkennt man nun aber in den meisten Fällen erft burch die Berfolgung. folche unter ben obwaltenden Umftänden am 28. nicht mehr in wirtsamer Beise eintreten, so waren die Dinge doch insoweit geflärt, daß für ben 29. alle babin zielenden Magnahmen erlaffen werben muften: und wenn man am 29. November nicht zu der erforderlichen Berfammlung gelangte und aus nicht unberechtigten Bedenten befenfiv blieb, fo hätten die völlige Unthätigkeit des Gegners und die Dauer der Situation bie II. Armee zu einer energischen Offensive am 30. veranlassen muffen. Dies ift bedauerlicherweise unterblieben. Wir missen, daß der Pring-Relbmarschall noch trot bes erfochtenen Sieges an eine feinbliche Operation loingabwärts bachte. Dem hatte es aber entsprochen, wenn am 29. November die II. Armee in Richtung Boiscommun-St. Loup energisch vorgestoßen hätte. Hierzu konnte um 9 Uhr vormittags bas ganze 3. Armeekorps bereitstehen. Ließ man eine Brigade mit ftarker Ravallerie vom 10. Armeeforps Juranville gegenüber, das am 29. früh

noch vom 18. Armeekorps besetzt war, so konnte eine ganze Division bes 10. Armeekorps um Mittag hinter der Mitte des 3. Armeekorps solgen, denn bis dahin mußte die Munition ersetzt sein, wie es ja auch thatsächlich war. In der Frühe hatte das 10. Armeekorps allerdings nur erst zehn Patronen auf den Mann. Um 10 Uhr war indessen die Munition ergänzt, und daß das Korps seitdem in der Lage gewesen wäre, dem 3. Armeekorps zu solgen, deweist die Thatsache, daß General v. Boigts-Rhetz bald nach 10 Uhr die drei Brigaden dei Bahnhof Beaune versammelte und das 16. Regiment, in der Annahme, daß es besondere Anersennung verdiene, vor den übrigen Truppen mit entssalten Fahnen vorbeimarschiren ließ. Dieser Borsall hatte für die Harmonie der Truppen die allerübelsten Folgen, denn wenn eine solche Ehre überhaupt sür angemessen erachtet wurde, so hätte sie der ganzen 38. Insanterie-Brigade zu Theil werden müssen. Jedenfalls ruhte die Last des Kampses ebenso auf dem 57. Regiment als auf dem 16.

Hinter bem rechten Flügel bes 3. Armeekorps konnte um Mittag eine Brigade des 9. Armeekorps mit der 1. Kavallerie-Division bereit ftehen. Dies würden die nächsten operativen Ziele gewesen sein, welche die II. Armee am Abend bes 28, ins Auge fassen mußte. Bei ber tattifden Ausführung wäre es nun barauf angetommen, den Drud bes Angriffes auf den rechten Flügel zu legen, um dem Feinde das Ent= rinnen in den Wald von Orleans und nach Orleans selbst unmöglich ju machen. Bei folden Rielen und Magnahmen hatte man nicht nur am 29. ben Sieg vom 28. voll ausgebeutet, sondern man hatte auch die Operation des Feindes loingabwärts, an die das Oberkommando glaubte, unausführbar gemacht, und General Crouzat wäre bann schwerlich einer Ratastrophe entgangen. Allein das Oberkommando konnte sich nicht entschließen, einen Befehl zur Berfolgung zu erlaffen; es beging fo benfelben Fehler am 29. und erft recht am 30., ben General v. Hartmann sich im Kleinen am 28. nachmittags hatte zu Schulden kommen Ja es wurde nicht einmal ein ernster Versuch aufzuklären gemacht. Der erschütterte Zeind konnte daher vier Tage lang unbehelligt vor der Front der II. Armee verbleiben und fich mahrend biefer Reit (am 30.) sogar dicht an der Front der II. Armee entlang nach dem linken Flügel zusammenziehen, ein Manover, bas bei klarem und ent= ichiebenem Sandeln der Deutschen wieder zu einer Rataftrophe führen mußte.

Aragweite bes Berhaltens ber IL Armee.

Und welche Tragweite hatte es, daß man sich in den Tagen vom 29. November bis zum 1. Dezember nicht zur Berfolgung oder zur Offensive entschließen konnte! Um uns darüber klar zu werden, müssen wir den Ereignissen (Loigny-Boupry, Orleans, Eravant und Bendôme) etwas vorgreisen. Die II. Armee versammelte sich schließlich nach dem linken Flügel. Während sie dort stand, griff der Feind die ArmeesAbtheilung am 1. Dezember an, und am 2. Dezember ging die ArmeesAbtheilung selbst zum Angriff über.

Der Keind hatte somit zum zweiten Male bie Anitiative an sich geriffen, und zum zweiten Male standen die Deutschen por der Gefahr. von bedeutender Uebermacht geschlagen zu werden; denn nunmehr war die II. Armee nicht in der Lage, die Armee-Abtheilung rechtzeitig zu unterstüten. Da bas Oberkommando am 2. Dezember aber nicht mehr über ben Ernst ber Lage ber Armee-Abtheilung im Zweifel sein konnte, mußte es nun, indem es nur eine Brigade und eine Ravallerie-Division gegen bas 18. und 20. Armeekorps stehen ließ, nach Westen an bie Strafe nach Orleans operiren. Die II. Armee beging nun, burch bie Noth gezwungen, geradezu ein Wagniß. Denn das 18. und 20. Armeeforps - ersteres burch bie inamischen berangezogene Brigade Berrin verstärkt — verblieben in ber Richtung, welche die II. Armee für die gefährlichste hielt, während sie fast mit allen Kräften gegen einen anderen Reind ichlagen mußte. Lett hätten jene feindlichen Armeeforps entweder auf Baris operiren ober, indem sie sich dem Rechtsabmarsch der II. Armee anhingen, bas Gingreifen bei Orleans verhindern, mindeftens ftark erschweren ober endlich sich dem linken Flügel der II. Armee vorlegen fönnen. Der Bring-Relbmaricall mar benn auch mährend ber zweitägigen Kämpfe um Orleans bauernd um seinen linken Flügel und bas Loing-Thal besorgt, und er rechnete sogar mit dem Gedanken, nach dem Kalle von Orleans umzukehren, um fich dann gegen denselben Keind zu wenden, der am 29. und 30. November sowie am 1. Dezember hätte vernichtet werden sollen. In wie hohem Grade nun das 20. und 18. Armeeforps burch die Schlacht von Beaune erschüttert gewesen sein muffen, burfte allein aus bem Umftanbe erhellen, baf fie mahrend biefer Rrifis nichts von Bedeutung gegen die II. Armee zu unternehmen wagten, tropbem fie mehrere Tage Zeit gehabt hatten, sich zu erholen. Als bann Orleans genommen war, mußte bas 3. Armeetorps nach Often

(Gien) abmarschiren, um das nachzuholen, was in den Tagen vom 28. November bis 1. Dezember bort verabfaumt worben mar. Die Greionisse pon Crapant machten aber wieder die Abberufung des 3. (und bes 10.) Armeeforps aus ben Richtungen nach Often und Süben nothwendig, um die Armee=Abtheilung zu unterftüten. Das 18. und 20. Armeeforps erhielten mithin wieder pollig freie Sand. Nachdem alsbann bas feinbliche 16., 17. und 21. Armeefords von Cravant bis Bendome der Auflösung nabe gebracht waren, ba war es wieder die Rückficht auf das 18. und 20. Armeeforps, welche man unterlassen hatte nach Beaune zu vernichten, die das Oberkommando bestimmte, in bem Augenblick vom Feinde abzulaffen (16. Dezember) und fich wieder nach Often zu wenden, in' dem es burch einfaches Marichiren ben sicheren Untergang der Armee des Generals Changy herbeiführen konnte. Darüber kann beute wohl kein Zweifel mehr obwalten. Die II. Armee fand jest im Often keinen Reind, und mabrend General Chango nun entfam und seine aufgelöste Armee reorganisirte, wurden das 18., 20. (und 15.) Armeekorps nach Südosten beförbert, wo sie ben Rern ber Armee Bourbafis bilbeten. Man tann baber zu folgendem Schluß fommen: Die Folgen ber unterlassenen Ausbeutung ber Schlacht von Beaune la Rolande waren der operativ unzulängliche Erfolg von Orleans, das fächerartice Auseinandergeben ber II. Armee nach ber Shlacht von Orleans, das Entkommen Changps am Loir und die Entstehung ber Oft-Armee unter Bourbati. Batte bagegen bie II. Armee nach bem 28. November entschlossen die Offensive gegen das 18. und 20. Armeekorps ergriffen, so würde der Krieg an der Loire böchst wahrscheinlich um die Mitte des Dezember beendet gewesen und niemals die Oft-Armee entstanden sein. Und wenn man anführt, daß die II. Armee wegen ber eigenen Schwäche an Rahl nach ber Schlacht vom 28. Rovember die Offensive nicht ergreifen durfte, so muß darauf hingewiesen werden, daß, vom 28. November ab bis einschließlich ber Shlachten von Le Mans und an ber Lisaine, mit Strömen von Blut das erkauft werden mußte, was sich bei kräftiger Offensive, zuerst gegen bas 18. und 20. Armeekorps und dann gegen Orleans u. s. w., mit verhältnißmäßig geringen Opfern und einer Zeitersparniß von sechs Wochen sicher hätte erzielen lassen. Es burfte wohl wenige Beispiele in ber Kriegsgeschichte geben, daß sich das Unterlassen einer Berfolgung fo

schwer bestraft hätte, wie nach ber Schlacht von Beaune la Rolande, und aus diesem Grunde war es wohl ber Mühe werth, daß dieses für die Republik unerwartet günstig verlaufene Waffenunglück mit seiner langen Kette von übelen Folgen für die deutsche Kriegführung einer Untersuchung von einem höheren Standpunkt aus unterzogen wurde.

Nach wie por blieb daber die II. Armee um ihren linken Flügel und eine neue Offensive von Gien-Brigre loingabwarts besorgt, und trot einer Reihe von bedeutenden Siegen verlegte fie ihren Schwerpuntt fast wieder auf bieselbe Stelle, mo er fich por biesen Schlachten befunden hatte, nach ber Gegend von Orleans. Alle taktischen Siege waren mithin ohne ein burchichlagendes ftrategisches Ergebnif geblieben, bie fcon lange brobende Gefahr verfdwand nicht, und eigentlich befand man fich operatio trot aller Schlachten um die Mitte Dezember wieder in einer ähnlichen Lage wie por Ende November. Wir werden sehen, daß damals (Mitte Dezember) die Frangosen thatsächlich keine Offensive in der geschilderten Richtung planten, allein immerhin befand sich bie II. Armee nun wiederum unter bem Eindruck und fah fich von Neuem aur ftrategischen Offensive gedrängt. Ginen pollgultigeren Beweis für bas operative Miflingen ber ganzen Rette ihrer Magnahmen tann man nicht erbringen. Die Deutschen siegten taftisch überall; allein wir burfen uns doch der Erfenntnif nicht verschließen, daß der Keldzug an der Loire Ende November operativ mikaludt war und daß bierin die Grundursache des hartnäckigen Widerstandes der Republik liegt. bagegen bis zum 30. abends bas 20. und 18. französische Armeeforps vernichtet, so konnte die II. Armee leichter Sand fich nach rechts versammeln und zu berselben Zeit ben anderen frangofischen Flügel erbruden, zu der Orleans thatsächlich fiel. Und welchen Gefahren hatte ber französische rechte Flügel sich ben Deutschen gegenüber wirklich ausgesett? Wenn man heute diese Dinge überblickt, bann könnte man meinen, bie Frangofen hätten versuchen wollen, wie weit fie mit Unüberlegtheiten und Wagnissen geben burften. Bier Tage lang steht ein lose ausammengesetztes Armeekorps (das 20.) auf Gefechtsschuftweite am Feinde. Die Deutschen gelangten in dieser langen Zeit zu keinem großen Entschluß-Bis zum 27. abends tritt bas 18. Armeeforps — unfertig — hinzu, man erfährt es im letten Augenblid. Die Franzosen areifen endlich am 28. November an und verbluten am 10. Armeekorps. Go erfolgverheikend die Gelegenheit für die Deutschen ist, sie kommen wiederum zu keinem großen Entschluß. Die Franzosen verharren am 29. im Allgemeinen in der alten Aufstellung und führen am 30. auf Kanonen= idukweite eine Rusammenziehung nach der linken Flanke aus. Belegenheit entgeht ben Deutschen wiederum, und schlieflich entkommen das 20. und 18. Armeekorps. mährend die II. Armee sich gegen Orleans wendet. Wir haben also bier die Erscheinung, daß die Strategie die tattischen Erfolge nicht auszunuten wußte, daß ber innere Kaben zwischen beiben verloren ging und verloren blieb.

Das 20. Armeekorps befand sich bei Boiscommun, das 18. bei Die Truppen-Labon und Maizières; vom 15. Armeekorps standen 7000 Gewehre. 2 Regimenter Ravallerie und 22 Geschütze bei Chambon, zwischen Chambon und Boiscommun befand sich Oberst Cathelineau. Chilleurs bis St. Lye behnte sich ber übrige Theil ber 1. Division bes 15. Armeekorps aus, die 2. und 3. Division besselben, sowie bas 16. Armeefords waren in dem Raume von Artenan bis Coulmiers, das 17. ftand bei Ecoman, das 21. in Le Mans.

Montargis war am 29. wahrscheinlich noch von ber Brigade Berrin befett.

Deutscherseits war das 10. Armeekorps bei Begune versammelt. bas Detachement Boltenftern in Chateau Landon, General v. Kraat in Cherop, das 3. bei Beaune und Bonnes, die 1. Ravallerie-Division bei Barville, eine Infanterie=Brigade des 9. Armeekorps und eine Kavallerie= Brigade der 2. Kavallerie-Division behnten sich vom Rimarde-Bach bis Bazoches les Gallerandes aus, eine Brigade ftand füböftlich von Pithiviers, ber übrige Theil des 9. Armeeforps bei Tourn, ebenso der Rest der 2. Ravallerie-Division.

Die Armee=Abtheilung war um 3 Uhr nachmittags in ben Raum Billemblain, Orgores, Germignonville, Amonville, Allaines eingerückt.

29 Panember mittags.

# Die taktischen Magnahmen auf beiden Seiten.

## Auf deutscher Seite.

Das 10. Armeeforps war für die Lösung der ihm übertragenen vielseitigen Aufgaben außerorbentlich schwach. Am 28. November befanden sich vier Bataillone ber 40. Infanterie-Brigade bei Joigny, mit ihnen 1 Batterie und 1 Estadron: 2 Bataillone, 1 Batterie, 1 Estadron waren noch weiter zurud, auf ihr Eintreffen konnte also am 27. abends für die nächsten Tage nicht gerechnet werden. Seit dem 26. November hatte sich bas Armeeforps burch bie nicht unbeträchtliche Entsendung bes Detachements v. Boltenstern (11/2 Bataillone, 2 Estadrons, 1/2 Batterie) nach Chateau Landon eine weitere fehr unliebsame Berminderung feiner Streitkräfte auferlegen muffen, weil baffelbe einen Tagemarich entfernt war und daber nicht rechtzeitig berangezogen werden konnte, wenn bei Beaune ein Angriff erfolgte. Es verblieben bem 10. Armeekorps daber am 28. November 171/2 Bataillone, 10 Estadrons und 112/2 Batterien. Bon biesen waren 6 Bataillone und 1 Kompagnie auf Vorposten; hinter bem rechten Flügel (bem ftrategischen) verblieben 3 Bataillone, (wovon 7./16. sich beim Troß des Armeetorps befand) und 1 Pionier-Rompagnie, 2 Batterien und 2 Estadrons verfügbar, von dem Augenblid an, da die 37. Infanterie-Brigade und die Korpsartillerie zuerst hinter die Mitte (Marcilly) und dann hinter den linken Flügel (Long Cour) genommen wurden, früh und vormittags am 28. November; hinter bem linken Flügel befanden fich 7 Kompagnien, 10 Geschütze, 2 Eskadrons und 1 Bionier-Rompagnie; als Rorpsreserve 6 Bataillone ber 37. Infanterie-Brigade und 2 Batterien, dann bie Korpsartillerie und 6 Estabrons.

Das Generalkommando hatte sich zur Bertheidigung des Raumes Beaune—Long Cour entschlossen. Die Stellung war für die zur Berssügung stehenden Streitkräfte um mehr als das Doppelte zu ausgedehnt; bei Long Cour hatte man den Rolande-Bach im Rücken, die Rückzugsslinie, die unter allen Umständen nach Barville führte, lag hinter dem rechten Flügel, und dieser Flügel wurde durch die Truppenvertheilung der schwächste von beiden. Abgesehen von der zu großen Ausdehnung war die Stellung also auch nicht ganz zweckmäßig basirt.

Der kommandirende General scheint, wie die Darlegung unter "Arisis" lehrt, mit der Wahl und Ausdehnung der Stellung nicht ganz einverstanden gewesen zu sein. Er hat sich aber mahrscheinlich burch zwei Umftande bestimmen lassen, sich in ihr zu schlagen, und zwar wegen ber nach seiner Unsicht ftarken rechten Alügelanlehnung in Begune (in Birklickfeit war inden keine Flügelanlehnung porhanden) und bann. weil er auf das frühzeitige Eintreffen der 5. Division von Dadonville hoffte. Allein auf die Lettere konnte er, da sie einen kleinen Tagemarsch entfernt war, vor ber ersten Nachmittagstunde nicht rechnen. Es will daber scheinen, daß, als sich das Gefecht bei Begune und Auranville entspann, die im Marsche auf Marcilly befindliche "Korpsreserve" zu früh nach Bahnhof Beaune (und Theile nach Juranville) gefandt wurde. Bon Juranville her konnte dem 10. Armeekorps überhaupt nur bie geringere Gefahr broben, benn im ungünstigsten Kalle würden die bortigen Streitkräfte auf Beaune zurückgedrängt worden sein. Wirkliche Gefahr konnte von Boiscommun-Batilly her entstehen, benn bier wurde direkt die rudwärtige Berbindung des Armeekorps bedroht. Die dritte Gefahr, die durch einen Durchbruch der Stellung Beaune-Long Cour bätte eintreten können, berubte in der zu großen Ausdehnung.

War der kommandirende General im Voraus entschlossen, sich bei Beaune—Long Cour zu schlagen, so hätte er, sobald er die Entwickelung des Feindes in beiden Richtungen erkannte, statt sogleich den Schwerspunkt auf den linken Flügel zu verlegen, sich besser nach dem rechten zusammenziehen sollen. Wurde nämlich dieser Flügel geschlagen, so verssehlte das 10. Armeekorps damit alle seine Aufgaben; wäre dagegen der linke Flügel überwältigt worden, so hätte das unter diesen Umständen nur einen örtlich taktischen (vorübergehenden) Verlust bedeutet.

Die Aufrechthaltung ber Berbindung mit ber II. Armee überragte

an Wichtigkeit iebenfalls alle anberen Aufgaben, und in biefem Sinne war bie Gesammtaufgabe bes 10. Armeeforps eine ausgesprochen strategische. Man wußte seit dem 24. den Keind in Boiscommun, er bedrobte pon bort aus auf bem fürzesten Wege bie Berbindung bes 10. Armeekorps über Batilly auf Barville und Bopnes. Das konnte ernste Gefahr bringen, wenn der Feind überlegen mar. Die Stärke der feindlichen Streitfräfte kannte General v. Bojats-Abet nicht, er schätte fie dem 10. Korps immerhin breifach überlegen (auf 30000 Mann); in Birtlichkeit betrug die Uebermacht der Franzosen das Fünffache. Bon biefem Besichtspunkte aus mare es baber nöthig gemefen, die Strafenenge von La Bretonniere rechtzeitig, mindestens mit 1 Batgillon, 1 Batterie und 1 Estadron, in der Frühe des 28. November zu besetzen und die Hauptfräfte der Korpsreserve bei Marcilly wenigstens bis zu dem Augenblick, da ber General v. Boigts-Rhetz ben Zeitpunkt des Eingreifens ber 5. Division übersehen konnte, zurückzuhalten. Allein biese wichtigen Maknahmen wurden nicht getroffen, das Defilee blieb unbesetzt, und daraus batte ein weiterer Uebelftand entstehen können, insofern das 3. Armeekorps in Die Lage kommen konnte, sich erft biefes Defilee öffnen zu muffen, was freilich wegen der feindlichen Magnahmen wenig Mübe gekoftet batte. Es hätte aber auch erst nach größeren Anstrengungen gelingen können, und dann wurde das Rusammenwirken beider Armeekorps bedeutend verzögert worden sein. Statt bessen erfolgte im Laufe bes 28. Die Entsendung von 1 Bataillon, 1 Batterie und 1 Estadron nach Bordeaux, die dort zunächst unthätig blieben und dann infolge des Hin- und Rüdmariches (wenigstens von F./78.) die Reit durch Marschiren verloren, jedoch zu keinem rechtzeitigen und wirksamen taktischen Gingreifen gelangten. Welche Gesichtspunkte zu biefer Magregel führten, ift ichmer zu fagen: für die Aufrechthaltung ber Berbindung nach Chateau Landon war die Entsendung nicht weit genug, als Rückhalt für Lorcy-Corbeilles war sie mindestens um die Sälfte zu weit, für eine Berwendung in der Mitte ober auf einem anderen Punkte erst recht (was ja auch der Marsch von F./78. bewiesen hat) und für den Rückzug auf Beaumont, der zwischen 1 und 2 Uhr erwogen wurde, zu weit nach Often.

Die Aufstellung ber Korpsreserve und des Generalkommandos bei Bahnhof Beaune lassen aber mit Sicherheit darauf schließen, daß man im Falle eines Unglücks auf Beaumont zurückgehen wollte, und darin

liegt wieber ein Zeichen, daß die Hauptaufgabe des 10. Armeekorps nicht mit voller Schärfe erkannt worden war. Auch diese beiden Maßnahmen muffen daher nicht als ganz zweckmäßig bezeichnet werden.

Die große Ausbehnung ber Stellung brachte es mit sich. daß Infanterieverstärkungen nicht rechtzeitig von einem Klügel bis zum anderen eingriffen; zudem geftalteten fich bie Berhältniffe berart, daß bas 10. Armeefords mehr als zwei Drittel seiner gesammten Streitträfte gegen den feindlichen schwachen Flügel bei Long Cour anhäufte und fich mit weniger als einem Drittel gegen die feindliche Hauptmacht zu ichlagen in die Lage tam. Auf dem rechten Flügel befehligten ber Divisionsführer und ber Brigabekommanbeur bieselbe Einheit, auf bem linken fochten zwei Brigaden verschiedener Divisionen ohne einen Divisionstommandeur unter zwei toorbinirten Oberften, und die ganze Schlacht= reserve, die noch für besondere Aufgaben frei blieb, bestand schlieklich aus 2 Batterien, 3., 4./78. und 1 Bionier-Rompagnie bei Bahnhof Beaune. Nun ift es besonders bei der Bertheidigung ein richtiges Geset, die Referven einzuseten, wenn man auf Unterftützung gählen kann. Das Lettere war der Kall, allein die Reserven wurden zu früh und dann noch in der weniger bedrohten Richtung (Long Cour) verwendet ober in Bereitschaft gehalten. Unrichtig war es, irgend eine Batterie nicht einzuseten, zumal weil man fo ichwach an Infanterie mar. Jebenfalls wurde es leicht möglich gewesen sein, lange vor 12 Uhr auf bem rechten Flügel, auf ber Bohenfläche von Beaune, vier Batterien in Thätigkeit treten zu lassen, um die Höhenfläche gewissermaßen abzusperren, eine Aufgabe, die unter solden Umständen nur die Artillerie lösen tann. Der Hauptfehler bes 10. Armeetorps lag barin, bag bie Stellung zu ausgebehnt mar, woraus bann zwei unter fich taktisch vollftändig getrennte Schlachtflügel entstanden, zwischen benen ber Feind ohne sonderliche Anftrengungen bei zwedmäßigen Magnahmen einfach hätte durchmarichiren können, ohne durchstoßen zu muffen.

Betrachtet man nun den Verlauf der Schlacht, so darf man heute wohl sagen, daß, wenn La Bretonniere rechtzeitig vom 10. Armeekorps besetzt und die Korpsreserve mehr nach Westen als nach Osten herangehalten worden wäre, das 10. Armeekorps sich allein mit Sicherheit des Feindes vollständig erwehrt hätte, auch wenn die 5. Division nicht eingetroffen wäre. Im Grunde genommen bedurfte es nur weniger

Rompagnien dieser Division, um die Division Polignac zu zertrümmern — bazu noch mit äußerst geringen Berlusten —, und man darf daher wohl behaupten, daß, falls die nach Bordeaux entsandten Truppen bei La Bretonnidre gestanden hätten, alsdann der äußerste rechte Flügel (I./57. und 2 Batterien) sich am Straßensreuz nach Barville behauptet hätte. Daß aber bei der Entsendung von noch einem Bataillon vom Bahnhof Beaune (damals) der rechte Flügel genügende Offensivkrast gehabt hätte, um hier die Schlacht vollständig zu halten, dürste der Leser, der jetzt die Dinge genauer kennen gelernt hat, wohl nicht bestreiten.

Die Artillerie trat bei Long Cour in Masse auf und erzielte eine entscheidende Wirkung; da, wo sie bei Les Côtelles und in den verschiedenen Gesechtsstadien auf dem rechten Flügel batterieweise zur Berswendung gelangte, hatte sie einen schweren Stand, so wirksam ihr Austreten sonst gewesen sein mag. Bei so ausgedehnten Stellungen, wie hier, bietet die einheitliche Berwendung dieser Wasse große Schwierigkeiten; man muß sie zerreißen und kann dahin gelangen, die Wasse deinzuseten, wo es am wenigsten nothwendig ist. Hat man dann aber in Napoleonischem Sinne erst "angetastet", so ist es in der Regel sür absändernde Wassnahmen zu spät. Dies Alles tras hier zu.

Die Ravallerie hielt mit 4 Estadrons auf dem rechten, mit 5 auf bem linken Flügel, mit 1 Estabron bei Borbeaux. 4 Estabrons batten in ber Stellung genügt, 6 wurden am besten mit einer Batterie um Corbeilles herum ihr Berwendungsfeld gefunden haben. Bedauerlicherweise fiel die taktische Thätigkeit dieser Waffe vollständig aus; für leichte Ravallerie wäre indessen bei estadronsweiser Berwendung, besonders auf dem rechten Flügel, ein Erfolg gegen die taktisch zum Theil geringwerthigen feindlichen Schützen möglich gewesen. Im Uebrigen durfte bas 10. Armeeforps nach und nach die gange Korpsreserve verausgaben, benn bie eigentliche Reserve beruhte in ber ankommenden 5. Division; nur mußte es in der entscheidenden Richtung geschehen! Mit Rücksicht auf die Anmarschrichtung biefer Division batte ber kommandirende General aber auch in die Gegend von Begune gehört, um sich versönlich mit dem tommanbirenden General bes 3. Armeekorps rechtzeitig verständigen zu können. Allein unter bem Druck ber Berhältniffe entschied General v. Boigts-Rhet fich zu frühzeitig für seinen Aufstellungspunkt.

Für die Gesammtheit der Maßnahmen gereichten zwei Entschlüsse geradezu zur Rettung, nämlich die Offensive bei Juranville und der Entschluß des Hauptmanns Feige, auf dem Kirchhose zu verbleiben. Ohne letzteren Entschluß — der entgegen wiederholten Besehlen gesaßt worden war — wäre der Kirchhos um 12 Uhr sicher verloren gewesen, damit Beaune und damit die ganze Schlacht. Ohne die Offensive dei Juranville hätte das 18. Armeekorps um Mittag an der Offseite von Beaune eintressen können. Welche taktische Bedeutung ein richtiger Entschluß in den unteren Graden haben kann, lehren diese Beispiele schlagend. Sing nämlich der Kirchhos verloren, so konnte eine ganze seindliche Brigade ohne Widerstand von Norden in das völlig offene und dort unsbesetze Städtchen eindringen, und in solchen Fällen erliegt der Schwächere immer der Uedermacht. Bon 12 bis 3 Uhr würde dann das 10. Armeestorps in eine ercentrische Richtung gerathen sein, nämlich nach Beaumont.

Im Uebrigen erheischt eine gerechte Kritik vollständige Bergegenwärtigung aller Ereignisse. Es wurde gesagt, daß und wie die Stellung von Beaune fünftlich hatte verftärkt werben muffen. Das 10. Armee= forps hatte aber so vielseitige Aufgaben zu lösen, wie es felten ber Kall fein wird. Durch die Bahnsprengungen süblich von Corbeilles und fühlich von Chateau Landon wurden seine Bioniere stark in Anspruch genommen, und von den Truppen allein konnte man damals eine spftematische Geländeeinrichtung nicht forbern. Aukerdem batte bas 10. Armeeforps an General v. Praat und das Detachement von Château Landon zu denken, sowie dauernd den Berkehr mit der II. Armee. bem 3. Armeetorps. der 5. Division und 1. Kavallerie-Division aufrecht zu halten, und die Kritit muß ihm das Zeugniß ausstellen, daß es nichts vergaß, nichts übersah und für die verschiedenen Theile zwedmäßige Befehle erließ, die unter wahrlich außergewöhnlich schwierigen Berhältnissen alle ihr Ziel erreichten. Ueber bie taktischen Magnahmen fann man ja viel sagen, immerhin erfüllte bas 10. Armeekorps seine Aufgaben vollständig, und der kommandirende General hat das Berdienst bafür niemals beansprucht, sondern es vor Abgesandten aller Regimenter am 28. November 1872 ausbrücklich der unteren Führung zuerkannt. Er nannte Beaune bie "Solbatenichlacht".

Nothwendig scheint es aber auch, sich in die Stellung des damaligen Generalstabschefs hineinzudenken. Es ist heute allgemein bekannt, daß Doenig, Boltstrieg an der Loire 1870. II.

General v. Boiats=Rhet im Rovember 1870 nicht mehr ber fühne und weitblickende General ber früheren Jahre war. Alter und eine ichleichenbe Gehirnfrankheit machten sich im Relbe bereits fühlbar. Die Organe bes Generalfommandos wurden burch bie verschiedenartigen Aufgaben pollständig beansprucht: infolge bessen laftete bie gesammte Berantwortung und Arbeit eigentlich nur auf bem Generalftabschef: bie Aften bieten bafür nach allen Richtungen einen vollaultigen Beweis. Im Stabe waren zwar vier Offiziere von bervorragender Beaabuna. nämlich Hauptmann Seebed. Bremierlieutenant v. Bobbielski vom Generalstabe. Hauptmann Neumeister von den Angenieuren und Rittmeister v. Alvensleben von der Abjutantur. Bon diesen war der Lettere am 28. zum General v. Kraat unterwegs, der Hauptmann Seebeck bildete gewissermaßen das sebende Auge für den linken Flügel. Bremierlieutenant v. Bobbielsti mußte ichließlich ebenfalls entfandt werden, hauptmann Reumeifter befaßte fich mit ber Bahnsprengung sublich von Château Landon. Es ist nun wohl nicht übertrieben, wenn die Rabl ber Melbungen. Befehle und Nachrichten, die an das Generalfommande am 28. ergingen, auf etwa 100 geschätzt werben, die alle ihre Beantwortung allein burch ben Generalstabschef fanden, sei es munblich, telegraphisch ober schriftlich; dies Alles zusammen ift eine außergewöhnliche Arbeitsleiftung. Wenn nun bier und ba, unter bem beutigen Gefichts punkte, ein Fehlgriff geschah, so kann man gewiß fehr viel zur Entschuldigung beibringen. Allerdings würde sich bieser ganze Geschäftsgang wesentlich vereinfacht und schneller vollzogen haben, wenn der kommanbirende General in der Wahl seines Standortes glücklicher gewesen wäre. Man erfieht aus biesem Beispiele wieder, von wie fundamentaler Bebeutung diese Frage ift, ja in vielen Källen wird man aus biefer Bahl allein icon ungefähr beurtheilen können, ob ein Befehlshaber die Lage richtig erfaßt hat ober nicht.

Sehr zwedmäßig war die Zutheilung je eines Generalstabsoffiziers zum rechten und linken Flügel.

Eine andere Frage muß hierbei berührt werden, nämlich ob die Stäbe der Generalkommandos ausreichend mit Organen versehen sind. Für gewöhnliche Aufgaben sind sie es; treten aber Anforderungen wie hier an sie heran, dann dürften noch ein geschulter Generalstabsoffizier und ein Abjutant nöthig sein! Man kann nicht verlangen, daß sich

biese sogleich aus der Truppe sinden lassen, die Friedensorganisation sollte daher in dieser Richtung vervollständigt werden.

Die Schlacht hätte wesentlich anders verlausen und zur Bernichtung des 20. Armeekorps führen können, wenn die 5. Division nebst Korpsartillerie zu derselben Zeit von Dadonville abmarschirt wäre, als Graf Waldersee sie dort passirte. Um 10 Uhr konnte in Pithiviers kein Zweisel mehr bestehen, daß das 10. Armeekorps angegriffen war, denn seit 9 Uhr schallte der Kanonendonner stetig zunehmend herüber. Allein wir haben gesehen, daß der Generalstabschef den ganzen Bormittag über alle Maßen durch Schreibereien beansprucht war und daß der Prinz-Feldmarschall zum Schlachtselde zu spät ausbrach. So kam es denn, daß das Eingreisen der 5. Division sich etwa um zwei Stunden verzögerte.

Wenn der Feldmarschall Moltke sagt,\*) daß "der französische Ansgriff in zwei getrennte Handlungen zerfallen sei, die sich gegenseitig wenig beeinflußten", so widersprechen dem schon die mitgetheilten Schlachtdispositionen der Generale Crouzat und Billot; aber der Irrthum ist auch historisch nachgewiesen, denn beide Armeekorps des Feindes griffen gleichzeitig und unter Verbindung miteinander an. Daß kein ernster Versuch gemacht wurde, zwischen Beaune und Juranville durchzustoßen, beruhte auf dem nicht erwarteten zähen Widerstande bei Juranville und der helbenmüthigen Vertheidigung des Städtchens, an dem sich beide Armeekorps schließlich "sestbissen".

Im Laufe der Darstellung wurde die große Ausdehnung des 10. Armeekorps mehrsach erörtert; dies geschah indessen nicht, um sie ohne Weiteres zu tadeln, sondern zur kritischen Belehrung für zukünstige Hälle. Allein die Kriegführung und auch die Taktik dürsen sich niemals starr und mechanisch an sogenannte Grundsätze binden. Der Führer muß vielmehr wissen, wann es erlaubt ist, von Grundsätzen abzuweichen; dann erst wird die Taktik zu einer Kunst. In diesem Falle hat der Beschlshaber des 10. Armeestorps zunächst den Erfolg für sich; aber außerdem dars die Ausdehnung wachsen, wenn der Gegner an Tüchtigskeit gegen den Bertheidiger zurücksteht, und daß dies hier zutras, wußte man. Die Erscheinung zu großer Ausdehnung der Front kehrt übrigens

<sup>\*)</sup> Gesammelte Schriften III, 191.

auf beutscher Seite im ganzen Kriege gegen die Republik in Angriff und Vertheibigung wieder, ein Beweis, daß man mit Vorbedacht immer und überall zu demselben Mittel griff, das auch niemals versagt hat. Das mag starren Vertheibigern der sogenannten Grundsätze nicht zusagen, ist aber, was man immer dagegen anführen möge, die lebendige Kunst, die für jeden Fall die passende Form zu sinden weiß.

#### Auf frangöfifcher Seite.

Der französische Angriffsplan bestand darin, das 10. Armeetorps mit Uebermacht auf beiden Flügeln zu umfassen und es in der Front nur zu beschäftigen. Die Generale Crouzat und Billot hatten sich am 27. abends über die Einzelheiten der Aussührung genau besprochen. Die Aussührungsmaßregeln sußten aber darauf, was Beide dis zum 27. November abends über die Bertheilung der deutschen Streitkräfte in Ersahrung gedracht hatten. Beränderte sich diese Bertheilung seitdem, so gingen die Beradredungen von Boraussetzungen aus, die nicht mehr zutrasen, und das Gelingen des Angriffs beider Armeesorps konnte in Frage gestellt werden. So kam es denn auch.

Die seinblichen Generale wußten genau, daß General v. BoigtsRhetz nur über 10000 Mann verfügte. Da nun diese 10000 Mann
auf dem Raum von Batilly über Jarrison, Juranville bis nach Corbeilles vertheilt waren, außerdem die Stärke der Bertheidiger von Beaune genau bekannt war, und ferner die Aufstellung der Schlachtreserve (bis zum 27. abends bekanntlich hinter der 38. InsanterieBrigade dis Egry zurückreichend), so konnten Beide hoffen, auf den Straßen von Batilly, Boiscommun und Juranville nur schwachem Widerstand zu begegnen, das 10. Armeekorps auf Beaune zusammenzutreiben, um es dort zu erdrücken. Unter dieser Boraussetzung sollten um Mittag das 18. und 20. Armeekorps sich bei Beaune die Hand reichen.

Dem General Crouzat war es auch bekannt, daß bei Pithiviers erhebliche beutsche Streitkräfte standen, daß dies die Rückzugs- oder die Unterstützungsrichtung des 10. Armeekorps sein würde. Ob er über die Borgänge östlich des Loing hinreichend unterrichtet war, erscheint

zweifelhaft; nach den Magnahmen des Generals Billot zu schließen, war es wohl nicht der Fall.

Bon General des Pallières, bessen Aufstellungspunkt dem General Crouzat am 27. abends bekannt war, konnte Crouzat am 28. ummöglich auf eine direkte Unterstützung in der Richtung Batilly—Beaume rechnen. Dagegen bildeten die  $4^{1/2}$  Bataillone des Obersten Cathélineau von Nancray aus in der Richtung auf Barville für General Crouzat eine wirksame Sicherung des linken Flügels, und ein Borgehen des Generals des Pallières mit einem Theile seiner Streitkräfte auf Pithiviers hätte wohl in den allgemeinen Angrissplan gepaßt. General Crouzat wußte mithin seinen linken Flügel durch etwa 34 000 Mann unter des Pallières und Cathélineau und seinen rechten Flügel durch etwa 7000 Mann in Montargis gesichert, so daß er rund 48 000 Mann zum Angriss auf Beaune in der Hand behielt.

Run trafen die Deutschen am 27. November abends Maknahmen. bie dem französischen General nicht mehr bekannt wurden, so baß, als am 28. November das 18. und 20. Armeefords den Berabredungen vom 27. gemäß aufbrachen, die Berhältniffe bei den Deutschen fich bedeutend geändert hatten. Bom 10. Armeeforps marschirte in ber Frühe die Schlachtreserve vom rechten zum linken Flügel, so daß General Billot, ftatt eine Brigade zu finden, auf die Masse des 10. Armeefords bei Auranville stieß, durch die er unmittelbar in seiner rechten Flanke bebroht murbe, und er konnte nun seinen Marich auf Beaune fo lange nicht ungeftort fortseten, bis biese beutschen Kräfte aus bem Wege geräumt waren. Obgleich nun die sieben Bataillone in Montargis mit keinem Feinde in Berührung traten und somit wohl zum 18. Armeefords hätten berangezogen werden können, so geschah nichts von dem, was man von deutscher Seite aus beobachten konnte. Allerdings wurden diese sieben Bataillone am 28. zu spät gekommen fein. Die von ben Deutschen hinsichtlich ber 6. und 5. Division, sowie ber 1. Kavallerie-Division getroffenen Magnahmen konnten von General bes Pallières nicht verhindert werben. Stieß er am 28. auf Pithiviers vor, so würde er der 6. Division begegnet sein, während die 5. nicht von ihrem Marsche nach Beaune abgehalten worden wäre. Außerdem hatte General Crouzat mit der 1. Kavallerie-Division zu rechnen. Dies Alles voranszusehen vermochte der französische General nun freilich nicht, allein er konnte boch die Lage ziemlich genau beurtheilen, und daß die Maßnahmen der Deutschen vom 27. November abends General Crouzat nicht mehr rechtzeitig bekannt geworden sind, ist ein Beispiel dafür, daß selbst bei einem Bolkskriege das Nachrichtenwesen nicht mehr gleichen Schritt mit den feindlichen Anordnungen zu halten vermag.

Die besonderen Anordnungen, die beim 18. und 20. Armeetorps für ben gemeinsamen Angriff auf Beaune getroffen wurden, laffen beutlich erkennen, daß General Billot die Deutschen bei Juranville unter bem Schutze ber Dämmerung überrumpeln, und General Crouzat von Boiscommun aus sich durch Ueberraschung des Kirchhofes und der Weftfront von Begune bemächtigen wollte. Wären beibe Abfichten gelungen, so konnten die Deutschen in eine mikliche Lage gerathen. Nun glückte zwar die Ueberrumpelung der Borposten der 39. Anfanterie-Brigade bis zu einem boben Grade, allein alsbalb griffen bort Streitfrafte ber Deutschen ein, welche bie weiteren Absichten bes Generals Billot zunächft ganglich verbinderten und fpater ihre Ausführung wesentlich verzögerten, mahrend die Ueberraschung ber Deutschen auf ber Westfront von Begune von vornberein miklang und bort ein lange andauernder erbitterter Rampf entstand, in den die Hauptfrafte des 20. Armeeforps verwidelt wurden, ohne ihr Ziel zu erreichen und sich bes Städtchens Begune bemächtigen zu können. Die erste Kolge ber unerwarteten Greigniffe bei Juranville (Corbeilles) und Begune war, daß beide Armeefords unter sich getrennt blieben und ein jedes vollauf in Anspruch genommen wurde. Nun hielt General Crouzat, trosbem fich die Berhältnisse wesentlich anders gestaltet hatten, als es erwartet war, an seiner ursprünglichen Angriffsibee bis zum Abend fest, und damit beginnt die Reihe feiner Jehler. Hierbei fällt zunächft auf, daß die Generale Billot und Crouzat fich nicht hinreichend und rechtzeitig verständigten, daß General Billot nicht wußte, wie es beim 20. Armeeforps stand, und General Crouzat nicht, wie die Dinge beim 18. Armeetorps lagen. Wirft man einen Blid auf die Rührigkeit ber Deutschen, fich unter ungleich schwierigeren Berhältniffen rechtzeitig zu verftanbigen, jo fällt ber Bergleich fehr zum Nachtheile ber frangofischen Generale Auffallen muß es außerbem, daß General Crouzat keinerlei Nachricht von Bedeutung darüber erhielt, mas von Bithiviers aus von ben Deutschen geschah, ein Umstand, ber bei ber Anlage ber Schlacht,

besonders von dem Augenblick an entscheidend wurde, da General Crouzat sich von dem Scheitern des ersten Angriffs auf den Kirchhof überzeugt hatte. Für rechtzeitige Nachrichten aus dieser Richtung hätten unter allen Umständen die umsassendsten Vorbereitungen getroffen werden müssen. Davon ist aber nichts zu bemerken.

2013 nun General Billot fich bedeutend perspätete, mußte General Crouzat erwägen, ob der Awec des Tages überhaupt noch erreicht werden könnte. Er kann über das Bordringen der Brigade Boisson bis nach Romainville schlechterdings nicht im Aweifel gewesen sein; er muste sich aber auch sagen, das die Deutschen wahrscheinlich von Bithiviers aus Berstärkungen erhalten würden. Er wußte, daß Oberst Cathelineau von Arconville und Courcelles aus im Gefecht stand. dak von des Ballières eine direkte Unterstützung nicht zu erwarten war. Alles hing daher davon ab. ob die Erftürmung von Begune von Westen gelingen würde. Wollte General Crouzat bies erzwingen, bann mußte er rechtzeitig für eine Reserve forgen, die im Stande mar, die bis nach Romainville porgedrungene Brigade Boisson gegen einen Rückenangriff von Barville aus zu ichüten. hierzu verfügte General Crouzat noch über die ganze 3. Division bei St. Loup. Diese hatte baber von Mittag ab in die Gegend des Bois de la Leu gehört, mindestens mit den Hauptfräften. Da jedoch das 18. Armeekorps noch nach der Mittaas= ftunde nicht erschien, gab General Crouzat die Masse seiner Reserve nach berienigen Richtung aus der Hand, die nicht in Frage kommen durfte, nämlich nach Südosten von Beaune, und batte nun keine ausreichenben Streitfrafte mehr übrig, um irgend etwas gegen Barville unternehmen ju tonnen. Es traf fich gunftig für ben frangofischen General, bag fich die 5. Division um volle zwei Stunden verspätete. Bare bas nicht eingetreten, so würde das 20. Armeekorps am 28. schwerlich einer Bernichtung entgangen sein. Man kann sich die Berwendung der Reserve nicht anders erklären, als daß General Crouzat sich um Mittag allein für ftart genug hielt, ben Deutschen Begune zu entreißen, so daß nun ber umfassende Angriff beiber Flügel bei Beaune vom 20. Armeekorps versucht wurde, der verabredetermaßen vom 18. und 20. Armeeforps gemeinsam ausgeführt werben sollte. Die Folge bavon war, daß General Crouzat am Ende ber Schlacht nicht mehr über eine nennenswerthe Referve verfügte, und wenngleich ihn die Dunkelheit rettete, so wird badurch seine Schlachtleitung nicht gerechtsertigt. Allerdings griff General Billot schließlich mit drei Batterien und sechs Bataillonen im Südosten von Beaune in den Kampf ein; aber dies geschah zu einer Zeit, wo bei den Deutschen die 5. Division eingetroffen war und wo sie außerdem Beaune behauptet hatten.

Dies führt wieder zum 18. Armeekorps hinüber. Dort war, trot der anfänglich geglückten Ueberrumpelung der Deutschen, das 18. Armeekorps in einen blutigen Kampf verwickelt worden. General Billot mußte sich die nach Corbeilles ausdehnen und gerieth in eine excentrische Richtung, während die Deutschen sich dei Long Cour versammelten. Er sah vor Mittag ein, daß er nicht nach Beaune marschiren konnte, solange er die Deutschen dei Long Cour nicht geschlagen hatte. Dies gelang dem französischen General nicht, er begnügte sich mit der Behauptung von Juranville—Les Cotelles, nachdem der Angriff auf Long Cour gescheitert war. Zwar räumten die Deutschen auch später Benouille, aber alsdam war die Gesechtskraft des 18. Armeekorps so ziemlich erschöpft, während die Masse des 10. Armeekorps seitdem von Long Cour aus wohl noch einer kräftigen Offensive fähig gewesen wäre.

General Billot muß den Deutschen diese Kraft nicht mehr zugetraut haben, denn er entschloß sich zu einem großen Wagniß: ohne Sieger zu sein, ließ er die erschöpfte 1. Division in den Stellungen um Juranville und marschirte mit den Brigaden Goury und Bremens dem 20. Armeekorps zu Hülfe. Fürchtete der General ein solches Wagniß nicht, dann hätte er dasselbe gleichzeitig mit der Entsendung der beiden Kompagnien Zephyrs unternehmen können, jene Brigaden würden dam am Vormittage südösklich von Beaune eingetroffen sein.

Wie es scheint, entging den Deutschen bei Long Cour der Abmarsch der Brigaden Goury und Bremens nach Beaune; im anderen Falle würde es unerklärlich sein, weshalb sie nicht zu einer energischen Offenssive von Long Cour aus auf Benouille und weiter westlich schritten, nachdem sie die Mattigkeit des französischen Angriffs auf Long Cour erkannt hatten. Dazu waren sie bei Long Cour ausreichend stark. Nur so konnte das Wagniß des Generals Billot ohne schlimme Folgen sür ihn verlausen; es bleibt aber trozdem ein Fehler.

Die mangelhafte Verwendung der Kavallerie des 18. Armeekorps wurde bereits berührt; fie hat zwar mehr geleistet als die deutsche, allein

ihr Auftreten entsprach nicht ben dem Angriff zu Grunde liegenden Absichten.

Nach manchen Fährlichkeiten trasen die Generale Billot und Crouzat "in der Dämmerung" zum zweiten Male zusammen; \*) dies muß aber erheblich später gewesen sein, als "in der Dämmerung", nämlich nach dem Scheitern des vom General Crouzat geführten letzten Angriffes auf den Ausgang nach Orme. Daß General Crouzat, der nun die Niederlage des 20. Armeekorps übersah und gewiß nicht den Eindruck eines Sieges des 18. Armeekorps haben konnte, den Borschlag Billots, nochmals anzugreisen, ablehnte, war vollständig richtig.

Ein großes Wagniß war wieder der excentrische Rūdzug beider Armeekorps, da man doch am anderen Morgen mit stärkeren gegnerischen Kräften rechnen mußte.

Es ist nun gewiß richtig, von einer Angriffsibee abzuweichen, sobald die Boraussetzungen, auf denen sie beruhte, sich als unzutreffend erweisen oder sonstige Geschehnisse die Aussührung verhindern; nur müssen die abgeänderten Maßnahmen dann zweckmäßig sein und die Leitenden Alles daran setzen, sich rechtzeitig zu verständigen. Das war aber hier keineswegs der Fall; beide französischen Generale begingen große Wagnisse, die zu ihrem Glück unbestraft blieben; beide begingen von dem Zeitpunkt an, da sich ihren Berabredungen Hemmnisse entgegensstellten, bedenkliche Fehler, die allerdings damit entschuldigt werden können, daß beide trotz der Abänderungen der ursprünglichen Anordnungen dennoch bei Beaune gemeinsam handeln wollten. Aber sie wurden — geschlagen.

Unter allen Umftänden hätte General Crouzat rechtzeitig für eine ausreichende Besetzung von La Bretonnidre sorgen und alle entbehrliche Kavallerie in die Gegend von Arconville entsenden müssen, um frühzzeitig über die dortigen Borgänge unterrichtet werden zu können.

Auch die Maßnahmen für den Kückzug des 20. Armeekorps waren nicht zweckmäßig. Boiscommun ergab sich zwar als Kückzugsrichtung von selbst, allein zur Aufnahme lag die Stellung viel zu weit, und schwerlich würde sie von den erschöpften Truppen erreicht worden sein, salls die 5. Division sich nicht um zwei Stunden verspätet hätte.

<sup>\*) 6. 208.</sup> 

#### XI.

## Operativer Rückblick.

## Die Deutschen.

Der 29. November 1870 ist der Tag, an dem nach Ueberwindung mander Schwierigkeiten die II. Armee und die Armee-Abtheilung im Sinne ber pon General p. Stiehle am 26. November geäuferten Anficht "eng vereinigt" waren, um bann mit "Sicherheit geleitet werben zu können". Beide Armeetheile dehnten sich freilich über einen Raum von brei Tagemärschen, nämlich von Billeamblain bis Chateau Landon Hätte nun eine konzentrische Operation auf Orleans in ber Absicht gelegen, wie bies zufolge bes Sates Moltkes vom 27 .: "bie Urmee-Abtheilung ftand geftern zwedmäßig auf ber Linie Courtalgin-Droue", wohl die damalige Anschauung in Berfailles gewesen ist, so würden sich die Nachtheile der breiten Front mit jedem Schritt porwärts vermindert haben und schließlich gang fortgefallen fein. Die Entwicklung ber Dinge beim Reinde hatte nun aber die II. Armee zur ftrategischen und taktischen Defensive bestimmt und in bem weiteren Stadium ju einer Bersammlung nach bem linken Flügel, infolge beren bann bie Armee=Abtheilung ebendorthin nachgezogen wurde. Damit tritt ber Unterschied, ob Moltke die Runft, mit getrennten Armeen zu operiren und sie rechtzeitig zu versammeln, selbst ausübt, ober sie von einem Anderen ausüben läßt, ichlagend hervor. Nach Moltkes eigenen Worten liegt der Sobepunkt der strategischen Runft in der rechtzeitigen Bereinigung getrennter Armeen auf bem Schlachtfelbe. Er bielt zu bem Awed bewußt und absichtlich die Armeen vor der Schlacht getrennt, um sich ber einen je nach ben inzwischen befannt geworbenen Umftänden in der wirksamsten Richtung zu bedienen. Wir beobachten bei

Moltte biefes Bringip bei ben brei großen Schlachten von Roniggraß. Gravelotte und Sedan, die Art jedoch, wie er es in jedem Kalle ausführt, ift eine besondere. Bei Königgraß wird die II. Armee in Flanke und Ruden bes Feinbes gelenkt, während die I. mit ihm in der Front fämpft. Bei Gravelotte war die Festung Met in der Flanke, die breite Mosel por ber Front zu berücksichtigen: beibe Armeen maren nach ber Ueberschreitung ber Mosel zweifellos getrennt: bennoch murben beide rechtzeitig unter Bertiefung der Front wieder versammelt. beruhte jedoch in den eigenartigen Berhältnissen, daß die I. und II. Armee — ausgenommen das 2. Armeekorps — bereits vor der Schlacht bes 18. versammelt waren, weil man fich um Mittag bes 17. entschloß, biese Schlacht am 18. ftatt am 17. zu ichlagen. Bei Seban blieben beibe Armeen getrennt und ichloffen ben Rreis erft mabrend ber Schlacht. Das Bringip wird also nicht stets auf bieselbe Weise verwirklicht, ber Meister findet vielmehr für jeden Fall andere Wege.

Aweifellos ftand die Anwendung deffelben Bringips vor Moltkes Beift hinsichtlich ber Bekampfung ber Loire-Armee; allein in ber ftrategischen und tattischen Defensive ist die rechtzeitige Vereinigung ameier getrennter Armeen auf bem Schlachtfelbe, wenn auch nicht unmöglich, so boch bann besonders erschwert, sobald die beiden getrennten Armeen fich in einer Kordonstellung statt in zwei Centralstellungen befinden. Und die II. Armee hatte bewufit die strategische und tattische Defensive ergriffen. Run mußte man allerdings noch mit der bedeutenden feind= lichen Ueberlegenheit an Bahl rechnen; allein dies wäre erft recht ein Brund gewesen, sich rechtzeitig von der Kordonstellung loszusagen, in die man sich, ohne sich dessen wohl voll bewußt geworden zu sein, durch bie Ginschlieffung von Met bineingewöhnt batte. In der Moltkeschen Runft tommt eine ftrategische und taktische Defensive zweier Armeen überhaupt nicht vor; man steht daher hier vor einem eigenartigen Falle, ber infofern nicht befriedigt, als die rechtzeitige Bereinigung ber II. Armee nicht einmal glückte, zu schweigen von der rechtzeitigen Bereinigung ber II. Armee und ber Armee = Abtheilung. Im Sinne Moltkescher Runft und zur lösung von operativen Aufgaben entweder nach bem linken ober bem rechten Flügel bürfen baher die II. Armee und die Armee-Abtheilung trot ber mechanischen "engen Bereinigung" am 29. abends nicht als vereinigt gelten; bies erreichte man erft, als bie II. Armee infolge ber Offensive ber Armee = Abtheilung am 2. Dezember selbst die Offensive ergriff. Der Entschluß ber Armee- Abtheilung führte mithin nach einer langen Zeit des Zögerns beide Armeen wieder in die Bahn Moltkescher Strategie, zur "Bereinigung nach vorwärts".

Es erschien mir nützlich, dies anzuführen, weil fünftige Kriege Lagen zeitigen können, in denen die rechtzeitige Bereinigung von gestrennten Armeen auch in der Defensive eintreten wird! — —

Bersuchen wir nun die Hauptetappen der Strategie auf beiden Seiten kurz zusammenzusassen.

Entstehung bes Operationsentwurfs.

Die hier dargestellte Periode ist eigenthümlich, weil man aus ihr lernen kann, wie während des Krieges nach und nach aus vorläufig ganz ungewissen Anfängen ein Operationsplan entsteht und zum allgemeinen strategischen Schlachtentwurf heranreist. Beim Abmarsch der II. Armee von Metz ließ sich wegen der seindlichen Neubildungen, die auch zu einem neuen Kriege führten, ohne damals die von Tag zu Tag sich verstärkenden Streitkräfte und ihre Absichten zu erkennen, noch nicht genau übersehen, wo ihr späteres Berwendungsseld liegen würde, und zu derselben Zeit nicht erwarten, daß Orleans dis zur Herankunft der ganzen II. Armee oder starker Theile derselben nicht behauptet werden würde. Allein daß die weiteren Operationen hauptsächlich "an der Loire" zum Austrage kommen würden, durste im großen Hauptsquartier mit Sicherheit angenommen werden. Es galt daher zunächst neue günstige Ausmarschbedingungen zu erlangen.

Während die II. Armee infolge bessen als vorläusiges Marschziel die mittlere Loire mit der allgemeinen Richtung über Tropes angewiesen erhielt und im Marsche dahin begriffen war, ließen die Meldungen aus Orleans es dem großen Hauptquartier angezeigt erscheinen, noch vor dem Eintressen der Spige der II. Armee an der mittleren Loire sür eine größere Streitmacht zu sorgen, die unter Festhaltung von Orleans mit einem Theile der Bayern u. s. w., in Richtung aus Tours—Le Mans operiren sollte, um die seindlichen Neubildungen, die man damals richtig, allerdings nicht in der wirklichen Stärke, dort vermuthete, zu zertrümmern und ihre Bersammlung zu verhindern. Die II. Armee hatte mithin, ohne vorerst ein lebendiges Operationsziel zu besitzen, zunächst nur eine Marschoperation auszusühren. Allein die

feinblichen Neubilbungen waren weiter vorgeschritten, als bamals in Bersailses vermuthet wurde, und bevor noch die eben genannte neue deutsche Streitmacht in der Gegend von Châteaudun mit der Front nach Westen ausmarschiren und sich operationsbereit versammeln konnte, sah sich General v. d. Tann zur Käumung von Orleans und zum Tressen von Coulmiers veranlaßt. Der ungünstige Ausgang desselben zerstörte zum ersten Mal einen operativen Entwurf der deutschen obersten Heeresleitung: Orleans war ausgegeben worden, die Bayern hatten eine wenn auch nicht empsindliche taktische Schlappe erlitten, der Ausmarsch der Armee-Abtheilung mit der Front nach Westen kam nicht mehr zu Stande — kurz alle offensiven Absichten der deutschen Heeresleitung waren mit einem Schlage zunächst vertagt.

So unerwartet bas Ereigniß von Coulmiers kam, so hatte es für die Deutschen insofern eine gute Seite, als erst dadurch die disher gewonnenen Nachrichten über die seindlichen Streitkräfte eine Korrestur sanden, wie sie auf anderem Wege nicht erzielbar gewesen sein würde; allerdings hätten die Deutschen nicht geschlagen werden und dann vor allen Dingen die Fühlung mit dem Feinde nicht verlieren dürsen. Daß das Letztere eintrat, war nun unter den obwaltenden Umständen schlimmer als der taktische Mißersolg. Das Treffen von Coulmiers ist merkwürdig, weil es zeigt, wie ein taktischer Ersolg eine in der Aussührung begriffene operativ gut gedachte Absicht zerstören kann, und es darf in seiner Art als Typus dafür gelten, was ein Gegner durch die sogenannte "Störung des seindlichen Ausmarsches" — noch dazu im eigenen Lande — erzielen kann, eine Frage, die seit 1870/71 unablässig für etwaige zukünstige Kriege erörtert worden ist.

In dieser Richtung verdient es denn auch gründlich in allen seinen Folgen sondirt zu werden.

Es geht inbessen mit berartigen Dingen wie mit den gewaltsamen Erkundungen, "seligen" Angedenkens. Wenn ein Erfolg während des Ausmarsches nicht sogleich energisch ausgenutzt wird, so schrumpfen die Bortheile hierbei ebenso zusammen wie nach glücklichen gewaltsamen Erkundungen, wenn sie unausgenutzt bleiben. In der Regel wird nun aber ein Gegner im Ansange des Krieges nicht in der Lage sein, einen derartigen Ansangsersolg operativ gründlich auszunutzen, und alsbann kann ihn der taktische Erfolg in eine ungünstige strategische Lage hinein-

Einfluß bes Treffens von Coulmiers.

ŧ

reißen. Dies war hier ber Fall. Die französische Regierung glaubte eines Sieges zu bedürfen, die Strategie wurde der Politik untergeordnet und, einmal vorzeitig in eine Richtung getrieben, welche die Politik und nicht eine gesunde Strategie vorgeschrieben hatte, wurde der weitere Berlauf des Feldzuges an der Loire von diesem ersten operativ zweisellos versehlten Schritt lange Zeit bestimmt und im Boraus sestgelegt. Denn num war es neben politischer auch zu materieller und militärischer Ehrensache geworden, wenn es nicht möglich erschien, den Stoß fortzuseten, in der Gegend der taktischen Handlung zu verharren.

Damit war der neue Kriegsschauplatz umgrenzt und der Ausgangs= punkt für etwaige Offensivpläne an die Loire bei Orleans nördlich des Stromes verlegt.

Die Deutschen konnten zwar ihre beabsichtigte Bersammlung mit der Front nach Westen und in Höhe von Châteaudun nicht mehr ausssühren; allein es gelang ihnen, trot des taktischen Wißgeschickes, mit großer Geschicksichkeit die Bersammlung überhaupt schnell zu bewirken, indem die dis dahin getrennten Armeetheile sich von der Peripherie des Kreises etwa nach seinem Mittelpunkt, von rückwärts nach vorwärts und von vorwärts nach rückwärts, zusammenschlossen, hierdei die Front nach Süden nahmen und als Operationslinie die jetzt am meisten in Frage kommende Straße von Orleans nach Etampes wählten. Obwohl hierdei nicht Alles musterhast verlies, so sind die Schnelligkeit und Genauigkeit, womit diese Operation ausgeführt wurde, um so bemerkenswerther, als die Armeetheile erst im Begriff waren, sich zu einem Armeeverdande zusammenzuschließen, also erst noch in ihr operatives Gesüge einzutreten hatten.

Auch dies enthält vortreffliche Lehren, die aus naheliegenden Gründen hier nicht weiter ausgeführt werden; ein Blick nach Often z. B. kann aber zeigen, wie erfolgreich das Studium der Hergänge für die Deutschen sich gestalten müßte.

Immerhin hatten die Franzosen neben dem politischen und taktischen Erfolge keinen geringen strategischen erzielt, indem sie, abgesehen von allem Angesührten, die Deutschen zur Räumung des ganzen Gebietes von süblich Chartres bis nach Toury zwangen.

Dedung ber Be- Während dieser Vorgänge hatte sich die Spitze der II. Armee der Lagerung ber Sauptstadt durch mittleren Seine genähert, und wenn bis dahin geglaubt wurde, daß die II. Armee. eines ihrer Korps start genug sein würde, jeden Widerstand, sei es auf

Orleans. Bouraes-Nevers ober Chalon fur Saone zu brechen, fo wurde nun die Roth zur Tugend; man wollte zunächst bafür forgen, bie Haubtstadt gegen die Loire durch Heranziehung des Haupttheiles ber II. Armee an die von Orleans nach Baris führenden Straken zu beden, man bachte jedoch vorläufig noch an die Berwendung des linken Flügelforps der II. Armee auf dem linken Loire-Ufer.

Hiermit war für die Deutschen der Kriegsschauplat ebenfalls festgelegt; ber Raum nördlich ber Loire mit dem engeren Ziele Orleans wurde das erste und Hauptoperationsobjekt, der Raum süblich des Stromes konnte für Nebenzwede Werth erhalten, ber Operationsentwurf war bereits gleichfalls in großen Rügen umgrenzt.

Satte man zuerft ben Feind unterschätzt, so überschätzte man ihn jett, und das groke Hauptquartier in Berfailles wurde nun politisch ebenso bestimmend für die beutsche Strategie, wie es ber Regierungssit in Tours für die französische geworden war und bleiben sollte.

Wenn es ben Frangosen am 9. November mit Aufbietung aller Aräfte gelungen war, einen taktischen Rotherfolg gegen ein schwaches deutsches Armeeforps zu erringen, so standen die Deutschen seitbem in ber Gegend von Toury-Allaines-Chartres in ber Stärke von zwei Armeekorps mit drei Kavallerie-Divisionen, und damit hatte man fich eigentlich als der Lage vollständig gewachsen betrachten müssen. Aller= bings burften biese Streitfrafte sich nicht aus bem Raum: Strake Orleans-Etampes und Strafe Châteaudun-Chartres entfernen; wenn bas aber geschah, bann burfte die Armee-Abtheilung über Chartres nicht hinausgeben, bevor die Hauptfräfte ber II. Armee süblich von Baris aufmarschirt waren, benn nunmehr fiel ber Armee-Abtheilung die weitere Aufgabe ber Dedung biefes Aufmariches zu.

Indem die II. Armee angewiesen wurde, mit ihrer Svike nach Kontainebleau zu marschiren, und während die Armee-Abtheilung in dem anaegebenen Raum versammelt ftand, entstanden die ersten Umrisse für und Disgiaden eine gemeinsame Operation Beiber, die nur in einer Offensive bestehen ber II. Armee. konnte, sobald sie vereinigt ober zur Bereinigung operationsbereit sein würden. Die Poee, auf dem linken Loire-Ufer noch operativ aufzutreten, verschwand von nun ab mehr und mehr und wurde schließlich gänzlich fallen gelaffen, sowohl von der II. Armee (von Often) als von der Armee-Abtheilung (von Weften). Unglücklicherweise war in biesem Kalle

Offenfive Der Armee-Abtheilung

ber Führer ber Armee-Abtheilung por Uebernahme bes Refehls in bie damals in Versailles berricbende Auffassung eingeweiht worden, wonach ein Anariff aus dem Weften auf Berfailles das Unliebsamfte sei: und der Kührer hielt an biefer Ansicht mit groker Rähigkeit fest. Als nun noch Melbungen über Bewegungen französischer Truppen von Orleans nach Nordwesten einliefen, mar er fest von einer frangofischen Offensive über Dreur überzeugt und rift jett auch das große Hauptquartier, das bis babin noch nicht baran geglaubt hatte, in diesen Arrthum binein, ber bann Anlaß zum Scheitern bes Urgebankens bes Grafen Moltke murbe. "bis zur Herankunft ber II. Armee bei Chartres befensiv zu bleiben, um nach ihrem Eintreffen mit dieser vereint ben Angriff auf die feindliche Armee bei Orleans auszuführen." Dieser Anariff mufite logischerweise operativ umfassend von Norden, Nordwesten und womöglich Westen erfolgen, wenn im Moltkeschen Sinne ein großes Ziel erreicht werben sollte. Da nun um iene Reit die II. Armee sich erst mit ihrem Spikenkorps ber Strafe Orleans-Stampes näherte, so miklang, was man immer bagegen sagen möge, nun auch ber Aufmarsch ber II. Armee, indem sie aus einer haft in die andere gebrängt wurde, um die hauptstadt gegen Suben nothburftig beden zu konnen, welche Aufgabe bis babin ber Armee-Abtheilung zugefallen war. So gelangten die Armee-Abtheilung und die II. Armee zu beterogenen Bestimmungen, ftatt zu einer Bersammlung zu einer Trennung, die eine gegen Westen, die andere gegen Süben, infolge bessen ber Angriff auf Orleans vertagt werben mußte. Mit dem Augenblick, wo beide Armeen excentrisch operirten, mußte indessen nothgedrungen der erfte Blan Moltkes, so schnell und start als möglich Orleans anzugreifen, aufgegeben werben.

Graf Moltle nimmt feinen ersten Plan wieder auf. Als nun die Armee-Abtheilung von Toury über Chartres, Dreux dis Nogent le Rotrou marschirt war und erhebliche seindliche Kräfte nicht angetroffen hatte, zugleich aber auch von General v. Werder Weldung über die Verschiebung von 40 000 Mann von der Sadne nach dem Innern in Bersailles (an demselben Tage) einlief, die II. Armee das Anwachsen der seindlichen Streitfräfte und die Anwesenheit der gesammten Loire-Armee dei Orleans festgestellt hatte, kehrte General Graf Wolkfe sogleich wieder zu seiner ersten Idea, mit beiden Armeen gemeinsam von Norden und Nordwesten Orleans umfassend anzugreisen, zurück. Die Ausführung mußte allerdings um mehrere Tage hinausgeschoben werden, bis beide Armeen zusammenwirken konnten.

Defenfine.

Ris dabin ging die II. Armee, die erst (am 21, November) über Uebergang zur awei Armeefords verfügte, in die Defensive über, und in dieser seitbem in jene Kordonstellung, aus der sie nicht nur selbst nicht mehr rechts zeitia beraustrat, sondern in die sie auch noch die Armee-Abtheilung bineinrife. Somit drobten die operativen Ideen Moltkes zu icheitern. und als der Keind ben Wunsch ber Deutschen erfüllte und sie am 28. November — nach viertägigem deutlichen Oroben und Avertiren anariff, ha war die II. Armee nicht versammelt, da rubte die Armee-Abtheilung, zwei kleine Tagemärsche vom rechten Flügel ber II. Armee entfernt. Da nun die II. Armee auch noch am 29. zu keiner Versammlung gelangte, sowie in der Hoffnung auf einen neuen Angriff in ber Defensive verharrte, so ließ sie die Gelegenheit unbenutt vorübergeben, aus ber Defensive zur rechten Reit die Offensive zu ergreifen (was in diesem Kalle taktisch und overativ erfolgen mußte), und sie erfoct nur einen taktischen Siea. Im anderen Falle batten bas 20. und 18. Armeefords, wenn auch nicht mehr am 28., so boch bestimmt in den nächsten Tagen vernichtet werden muffen.

Während die von Moltke beabsichtigte erste Offensive auf Orleans infolge irrthumlicher Melbungen über ben Abmarich feinblicher Streitfrafte von Orleans nach Rordwesten nicht zur Ausführung tam und dies die dargestellten Folgen zeitigte, ließ sich die beabsichtigte zweite Offensive wegen ber inzwischen zur Ausführung gelangten feindlichen Offensive gegen Bithiviers und unter ben zu bieser Zeit obwaltenben overativen Verhältnissen beiber Armeen nicht mehr so verwirklichen, wie es Moltke vorgeschwebt hatte. Das wäre nun kein Ungluck gewesen: benn wo man den Keind schlägt, ist im Grunde genommen bei folder Kriegslage von wenig Belang, allein er muß nicht nur geschlagen. sondern vernichtet werben, bann hat man reine Bahn und geht. wohin man will. Das wurde aber nicht erzielt.

Es würde ungerechtfertigt sein, wollte man der II. Armee einen Borwurf daraus machen, daß sie sich überhaupt zur strategischen Defensive entschlok. Weil gerade dies jedoch abfällig beurtheilt wird, erscheint es nothwendig, sich turz ben Lauf ihrer wechselnden Aufjassungen und Entschlüffe zu vergegenwärtigen; man wird bann ben Entschluß aur Defensive unter den berrichenden Umständen billigen und nur die Form, in der sie durchaeführt werden sollte und wurde, tadeln

22

bürsen. Der Feldherr wird sich bei seinen Entschlüssen zunächst auf die Nachrichten und Meldungen über die Stärke, dann über die Qualität der seindlichen Truppen angewiesen sehen; ferner wird der Eindruck, den er selbst von der Beschaffenheit des Kriegsschauplatzes und der Stimmung der Bevölkerung gewinnt, für seine Entschlüsse mit entscheidend sein und vor Allem die Stärke und Verfassung der eigenen Armee.

Die erste genque Kunde über die Loire=Armee erhielt der Brinz= Keldmarschall am 3. November aus bem groken Hauptquartier. Danach follte fie 45 000 Mann ftart fein und auf 60 000 Mann gebracht werben, "Sie ist die am besten organisirte Armee: die aus Afrika herübergezogenen Truppen bilben ihren Rern", hieß es in bem Schreiben des Generals Grafen Moltke. Erreichte nun die Loire=Armee die Stärke von 60 000 Mann, so war fie an Rahl ber II. Armee gewachsen, und außerdem durfte über ihre Qualität nicht gering gedacht werben. Die II. Armee, welche biese beiben Größen seit dem 3. Dovember in ihre Erwägungen einstellte, mählte die Offensive, und das war durchaus sachgemäß. Der Regierungssit in Tours wurde ferner für bie allgemeine Richtung ihrer Offensive von entscheibenber Bedeutung, benn danach durfte angenommen werben, daß die Loire-Armee sich an ber mittleren Loire versammelte. In diesen Berhältnissen war also eine ausreichende Unterlage für ihren Operationsentwurf vorbanben.

Am 8. November empfing ber Prinz-Feldmarschall ein weiteres Schreiben aus Bersailles, das zwar über die Stärke des Gegners an der Loire Neues nicht enthielt, dagegen den Hinweis auf einen in nächster Zeit bevorstehenden ernsthaften Bersuch zum Entsate der Hauptstadt von der Loire aus. Die II. Armee erhielt dadurch schärfere Operationsziele, die Offensive wurde nun erst recht ein Gebot, und die II. Armee sollte zu dem Ende den Marsch beschleunigen. Ferner aber wurde ihr die Richtung mit dem Spitzenkorps auf Fontainebleau erstheilt, nur sollte der linke Flügel zu einer Berwendung nach Umständen frei bleiben (d. h. also auf dem linken Loire-Ufer). Der Prinz-Feldmarschall ersah hieraus, daß er wahrscheinlich mit der Masse der II. Armee in dem Kaum zwischen Paris und der mittleren Loire zur Thätigkeit gelangen würde und vielleicht ein Armeeforps auf das linke

Koire-User abgezweigt werden müßte. Eine berartige Theilung der II. Armee entsprach aber nicht den Wünschen des Feldherrn, und er hat sie zu dieser Zeit niemals ernstlich in Erwägung gezogen. Der Brinz überlegte nämlich etwa so: Stand die Loire-Armee nördlich der Loire, um Paris zu entsetzen, so wollte er ihr dort versammelt bezegenen; stand sie mit der Masse auf dem nördlichen User und nur mit einem Theile auf dem südlichen, so gedachte er ebenfalls die II. Armee auf dem nördlichen User zusammenzuhalten; war die Loire-Armee dagegen mit der Masse auf dem südlichen User, so beabsichtigte der Brinz damals, dorthin — in südwestlicher Richtung — ebenfalls mit der Wasse der II. Armee zu gehen. Diese ganz richtigen operativen Gesückspunkte sollten bald wesentlich beeinsslußt und dadurch der II. Armee die operative Freiheit geraubt werden, die ihr in Versaisles ansangs ausdrücklich zugedacht worden war.

Am 10. abends erfuhr ber Bring=Feldmaricall nämlich burch Telegramm, daß starke feindliche Kräfte von der Loire bei Orleans im Bormarich seien, und am 15. erhielt er bas Schreiben Moltkes, worin bie Streitfräfte bei Orleans auf 60 000 Mann geschätzt wurden. Gin Deserteur vom 3. Chaffeur Bataillon sagte am 15. ber 2. Ravalleries Division aus, baf 30 000 bis 40 000 Mann füblich Chevilly ständen. bie von Gien gekommen seien. Diese lagen mithin nicht in ber von Moltke angegebenen Ziffer, man hatte also bei ber II. Armee bamals bie Gefammtzahl auf 90 000 bis 100 000 Mann veranschlagen burfen. Trop diefer richtigen, aber damals nicht kontrolirbaren Aussage bes Deferteurs blieb die II. Armee bei dem Entschluß der Offensive auf dem nördlichen Loire-Ufer stehen (Schreiben Stiehles an Moltke vom 17. November), ja man hielt sich für eine solche mit dem 9. und 3. Armeetorps allein ftark genug und gedachte sie von Angerville, Pithiviers, Montargis aus am 21. ju eröffnen. Man wird biefen Entschluß auch dann fühn nennen dürfen, falls der Bring-Reldmarschall auf die Unterstützung der Armee-Abtheilung rechnete.

Fest änderten sich die Verhältnisse, welche die Grundlage der bisherigen Absichten bildeten, noch bedeutender, indem, zunächst freilich nur durch Nachrichten, die Stärke der Loire-Armee auf 200 000, ja 300 000 Mann angegeben wurde. Während nun bei der II. Armee an ein Anwachsen der feindlichen Streitkräfte, wenn auch nicht in dieser

Höhe, eher geglaubt wurde als in Berfailles, war man bort außerbem in Aweifel, ob die gange Loire-Armee ober nur Theile berfelben bei Orleans ständen. Der Bring-Reldmaricall faßte biefen springenden Bunkt in ber bamaligen Kriegslage mit richtigem Felbherrnblick sofort ins Auge und that seinerseits Alles, die wichtige Frage zu erledigen. Denn befand fich die gange Loire-Armee bei Orleans, so war bas aunächst für die Armee-Abtheilung von hobem Werth, mußte aber auch. da, wie wir gesehen haben, vom südöstlichen Kriegsschauplat Berstärkungen herangezogen waren, für General v. Werber von großer Bebeutung sein. Fernerhin mar ber Bring bemüht, Die Stärke ber Loire = Armee frühzeitig festzustellen. Da er nun auf Rundicafternachrichten nicht rechnen burfte, so mußte bies auf geschickte Beise burch unternehmende Offiziere und wohlüberlegte strategische Rombination geschehen. In diesen Richtungen hat die II. Armee sich großes Berdienst erworben und dem großen Hauptquartier erst genügenden Einblick in die Berhältnisse ermöglicht, so frühzeitig dies von ihrer Seite überhaupt nur bewirft werben konnte. hierhin gablen die Entfendung ber beiden Generalstabsoffiziere am 19. von Nemours aus zur 2. Kavallerie-Division nach Toury und zur 1. nach Outarville, der Befehl an den General v. Manstein vom 18. zur Feststellung der Flügel der feindlichen Aufftellung und die Feststellung der Ausbehnung der feindlichen Vorpostenlinie durch Armeetheile am 20. November. Mus biefen Magnahmen zusammen gewann die II. Armee bereits am 20. bie Ansicht, daß nichts von der Loire-Armee abmarschirt sei, und melbete bies bekanntlich nach Versailles. Diese Ansicht fand eine Bestätigung von der Armee-Abtheilung, indem die II. Armee unter dem 20. Rovember von ihr Mittheilung erhielt, daß die Armee-Abtheilung Truppen der West = Armee vor sich habe und nicht der Loire=Armee. Wenngleich nun die II. Armee die wirkliche Stärke ber Loire-Armee damals unterfcatte, fo glaubte fie biefelbe boch auf 100 000 Mann beziffern gu muffen: außerdem wurde damals icon das 18. Armeefords in ben Reitungen genannt. Sie sah sich immerhin bereits jett einer so bebeutenben Ueberzahl gegenüber, daß fie die Absicht vom 17., wonach sie am 21. von Angerville, Pithiviers und Montargis aus die Offensive ergreifen wollte, fallen ließ, um alle ihre Armeekorps zunächst zu versammeln, was ebenfalls burchaus richtig war. Denn unter bem

19. November waren von der 2. Kavallerie-Division zwei Deserteure abgeliesert worden, welche die Stärke der Loire-Armee übereinstimmend auf 150 000 Mann angaben. Aehnlich lauteten die Meldungen aus dem Bereiche des 3. Armeekorps.

Die Ausbehnung der feindlichen Vorposten von Orgeres bis Beaune la Rolande, die gablreichen, auf dieser langen Front liegenden besetzten Ortschaften u. f. w. beuten zweifellos auf eine febr ftarke Armee: nur eine folde konnte fich biefen Aufwand erlauben. In Betracht kam hierbei außerbem das auffallend feindselige Berhalten und tropige Auftreten der Bevölkerung, das sich von Tag zu Tag, seit die Nonne erreicht worden war, steigerte; benn hieraus durfte man schließen, daß die Bevölkerung in ihrem Ruden eine ftarte Armee wufite. Die Spiken ber Truppen wurden überall mit Keuer empfangen; viele Ortschaften mußten vom Loing an erst vom Keinde gefäubert werben, bevor sie von unseren Truppen belegt werden konnten; die ringsumber entsendeten Batrouillen erhielten aus Säusern, Kermen, Ortschaften und Gebäudeverstecken Keuer: in den Reitungen wurden das 15., 16., 17. und 18. Armeekords als zur Loire-Armee gehörig genannt. — es war daher vollständig begründet, wenn die II. Armee am 21, erft die Ankunft des 10. Armeekorps abwarten wollte, die man damals in 3 bis 4 Tagen erwartete.

Am 21. früh erhielt der Bring-Keldmarschall ein Schreiben aus Berfailles, welches beutlich erkennen ließ, daß dort damals noch keine Alarheit über die Stellung der Loire-Armee berrichte. Tropdem blieb ber Bring ber Meinung, daß bie Loire=Armee bei Orleans stehe und nichts von ihr abmarschirt sei. Immerhin wurde die Loire-Armee nun in bemfelben Schreiben aus Berfailles auf 80000 bis 90000 Mann an Infanterie beziffert; auch die Artillerie sollte vermehrt worden sein. Dies kam also ber Auffassung ber II. Armee nabe. Der Bring wurde dadurch in der Ansicht bestärkt, zunächst das 10. Armeekorps herankommen zu lassen; im Uebrigen hielt er noch baran fest, die Offensive am 26. zu ergreifen, jedoch nicht mit zwei Armeeforps, sondern mit allen dreien. Auch dieser Gedanke entbehrte nicht der Rühnheit, denn der Bring hatte bereits von den Befestigungen des Feindes Renntniß, seine Infanterie bezifferte fich aber nur auf 45000 Gewehre gegen minbestens (bamals angenommen) 100000 Mann, mährend ber Feind in Wirklichkeit stärker war.

Rest trat wieder ein neuer Gesichtspunkt ein: Die Loire = Armee befand sich in bedeutender Uebergahl bei Orleans. Trop der Uebergahl war der Bring noch zur Offensive entschlossen. Diese Offensive konnte wesentlich erleichtert werden, wenn es gelang, erhebliche Theile ber Loire-Armee jur Dedung von Tours ju bewegen. In biesem Sinne veranlaßte bekanntlich der Brinz=Keldmarschall unter dem 21. Rovember die Armee-Abtheilung zur Fortsekung ihrer Operationen auf Tours. b. h. ber Bring wollte ben Reind jest zur Theilung feiner Streitfrafte verleiten. Dieser Blan ift durchweg getadelt worden, es läßt sich aber auch Bieles dafür vorbringen. Allerbings erreichte ber Pring burch Diese strategische Demonstration nicht Alles, mas er bezweckte: allein immerhin sab der Geaner sich gezwungen. Tours durch das 17. Armeeforps zu beden und das 21. bei Le Mans zu belaffen, so daß beide Armeekorps fpater erft in ben Schlachten von Cravant zur Thatigkeit tamen, in den porhergebenden Schlachten fehlten. Der Erfolg, namentlich die Zerrüttung, in die das vorwiegend aus Marschtruppen zusammengesetzte 17. Armeekorps badurch gerieth, war nicht gewöhnlich, ganz abgesehen von ber Unrube, die baburch in der frangosischen Seeresleitung Blat griff. Und zudem hatte die Armee-Abtheilung immer noch rechtzeitig auf Orleans herankommen können.

Hatte der Prinz-Feldmarschall bis zum 21. nicht an den Abmarsch der Loire-Armee oder von Theilen derselben in nordwestlicher Richtung geglaubt, so liefen jett Meldungen von der 2. Kavallerie-Division ein, wonach nun Theile in nordwestlicher Richtung abmarschirt sein sollten. Am 22. erhielt der Prinz Kenntniß von der bekannten Meldung des Generals v. Werder über die Instradirung von 40 000 Mann von der Sadne ins Junere Frankreichs. Borübergehend gerieth der Prinz-Feldmarschall durch jene Meldungen der 2. Kavallerie-Division über den Berbleid des Gegners selbst in Zweisel, und um sestzustellen, ob jene Meldungen auf Wahrheit beruhten, ordnete er am 23. die bekannten Erfundungen sür den 24. November auf der ganzen Front der II. Armee an. Nachdem dies geschehen war, erhielt er am 23. abends in Pithiviers die dem Großherzog ertheilte Instruktion, woraus der Prinz-Feldmarschall ersah, daß nun auch in Bersailles an die Anwesenheit der ganzen Loire-Armee bei Orleans geglaubt wurde.

Die Erfundungen bes 24. November lieferten überraschenbe Er-

gebnisse, benn es stellte sich beraus, bak ein Linksabmarich beim Feinde nicht erfolgt war, eher burfte man an einen Rechtsabmarich benten: außerbem war vor ber Front des 10. Armeefords ein neues Armeefords aufgetaucht. Rählte man bies ben bisberigen Streitfräften zu, so mußte die Stärke ber Loire-Armee am 24. abends von der II. Armee auf etwa 150000 Mann berechnet werben. Wenn der Bring in Anbetracht biefer Stärke und ber Befestigungen, bie man am 24. geseben batte. zu dem Entschluß der strategischen Defensive gelangte, so erscheint bas um so mehr begründet, als die Loire-Armee durch ihre bloke Anwesenbeit an der Loire Baris nicht entseten konnte: sie mufite bazu die Offensive juden. Dafür lagen aber bie Aussichten gunftiger, solange die II. Armee und Armee-Abtheilung getrennt, als wenn sie versammelt waren. hieraus burfte wieder auf beutscher Seite auf eine balbige feindliche Offensive geschloffen werben. Mochte nun bies nur eine Annahme und außerbem die etwaige Richtung einer Offensive erft recht ungewiß sein, so bilbete bas am 24. beobachtete Rechtsziehen bes Keindes im Berein mit den neuen por der Front des 10. Armeekorps aufgetretenen Streitfräften immerbin Anzeichen, daß der Feind einen Schlag gegen ben linken Flügel ber II. Armee beabsichtigen könnte. Der Bring-Feldmarschall wollte indessen nur bis zur Ankunft ber Armee-Abtheilung in der strategischen Defensive verharren und bann zur Offensive übergehen. Das mußte aber mindestens 4 Tage beanspruchen. Die II. Armee hätte baber Alles aufbieten muffen, in gunftige operative Berhältnisse zu gelangen, um rechtzeitig in ber Defensive bem Feinde versammelt entgegentreten zu können. Dies geschah nicht. wirkte hierbei das Neue überraschend: es war noch nicht dagewesen, daß eine ganze Armee freiwillig die Defensive mahlte; daß dies ben "losen" Truppen ber Republik gegenüber geschah, hat erst recht bie Aritik herausgefordert.

Wir haben unfere Ansichten barüber entwickelt.

Selten ist eine an Streitfrästen schwache Armee in so ungewisse und schwierige Verhältnisse gerathen wie die II. Armee an der Loire, und es heißt dem Prinzen nur ein verdientes Lob spenden, wenn wir sagen, daß er glücklich und gründlich die damals allgemein herrschende Unklarheit beseitigte. Während die Armee selbst noch marschirte — bis zum 24. mittags 12 Uhr 40 Minuten —, stellte der Prinz sest, daß weder

die ganze Loire = Armee noch Theile von ihr nach Westen ober Nordwesten abmaricirt waren: daß die Loire-Armee bei Orleans stand, sich aber, geftützt auf Befestigungen, von Coulmiers bis zum Loing ausbehnte: baf fie stärfer und in ihrer Organisation porgeschrittener mar. als es in Versailles angenommen wurde: daß die vom General v. Werber signalisirten 40000 Mann bem 10. Armeekorps gegenüber Schneller ift wohl von keinem Felbherrn in einem Bolkstriege und in einem neuen Kriege eine allgemein unsichere Kriegslage geklärt worben. und dadurch ichaffte ber Bring fich felbst nicht nur relativ reine Berhältnisse, sonbern er leistete auch bem großen Hauptquartier einen werthvollen Dienst, indem nunmehr der Gesammtbefund des Bringen für die übrigen Kriegsschaupläte von großer strategischer Bedeutung wurde und seitbem nirgends mehr ein Aweifel bestehen konnte, baf ber Krieg gegen die Republik an der Loire ausgefochten werden würde. Den Aufmarich ber neuen Armee festgestellt zu haben, ist also lediglich das Verdienst des Brinzen Friedrich Karl.

Obwohl nun einerseits die inzwischen festgestellte Starte ber feindlichen Armee, andererseits die Langsamkeit der Marschoperationen der Armee-Abtheilung das offensive Aufammenwirken beider Armeen erichwerten und verzögerten, so wurde ber Moltkeiche Grundgebanke immer noch ausführbar gewesen sein, ben freilich Moltke felbst später insofern modifizirte, als er sich mit der ftrategisch befensiven Absicht der II. Armee einverstanden erklärte. Allein daß Moltke sich biefe Defensive ber II. Armee anders dachte, als fie burchgeführt wurde, darf als sicher vorausgesett werden. Es kommt hierbei vor allen Dingen die Rolle ber Armee-Abtheilung in Betracht, und es war fehr wohl benkbar, baß biefe mahrend ber Defensive ber II. Armee eine offensive Aufgabe löste. hierfür empfahl es fich, beibe Armeen unter gunftigen Berhaltniffen getrennt zu halten. Es wird barauf verwiesen, weil bas Berfahren in Rufunft gang bestimmt an Armeen berantreten wird, welche eine gemeinsame Aufgabe lösen sollen, ganz abgesehen bavon, daß sich die Anklänge eines solchen Gebankens bereits 1866 bei ber II. und I. Armee finden. Strategisch=taktische Defensive einer Armee von 2, vielleicht 3 Tagen, während eine zweite zur Offensive bestimmt ift, scheint im Beifte ber heutigen Jecht= und Operationstunst zu liegen.

Uebrigens wäre Moltkes Plan auch von Berfailles aus leitbar

gewesen, solange es sich nur um gemeinsame Operationen beiber Armeen nach einem Ziele handelte. Wie versahren werden sollte, wenn sich das Objekt der Operationen veränderte, d. h. wann die Operationen zum taktischen Finale auslausen würden, das konnte Moltke aus der Ferne nicht vorschreiben, und wahrscheinlich wird es Niemand können; aus diesem Grunde nahm er successive die dargestellten Eingriffe in die Thätigkeit der Armee = Abtheilung vor: 1. die Kooperation mit der II. Armee; 2. ihre Unterstellung unter die II. Armee und 3. den Wechsel des Stadschefs, um an seine (Moltkes) Stelle gewissermaßen den Prinz-Feldmarschall als Leiter des Ganzen zu setzen.

Würde man aus den Geschehnissen folgern, daß in Zukunft die Leitung getrennter Armeen aus der Ferne unmöglich wäre, so wäre das ein bedauerlicher Schluß; wie man ja leider aus den taktischen Borsgängen von Gravelotte gefolgert hat, Massen, wie die dort verwandten, seien taktisch nicht mehr von einem Manne leitbar.

Ueber die operativen Anordnungen der II. Armee und der Armee-Abtheilung seit dem 24. November noch etwas zu sagen, erscheint überflüffig. Man gewahrt bei beiden neben vielen — selbst technischen — Rehlern geringerer Bedeutung benselben Hauptfehler, nämlich daß sie sich keine zweckmäkigen operativen Bebingungen für eine schnelle Versammlung schafften. Die Armee-Abtheilung vermochte bies nicht im Bewegungsfriege, die II. Armee nicht im Beobachtungsfriege. So bänat in overativer Hinsicht im Kriege Alles von der Berson ab. Birkel und Karte und die schönfte theoretische Kunft verlieren vor den vielen unerwarteten Berhältniffen, Friktionen perfonlicher und technischer Art, Rücksichten und sonstigen nicht zu berührenden Dingen ihre Bedeutung. Wollen wir aber aus ber Kriegsgeschichte Ruten ziehen, so barf ihre Darftellungsweise nicht mehr mechanisch sein, sondern fie muß auf psychologischer Grundlage beruhen. Man kann dazu der Keldakten nicht entrathen, allein man hat nicht nur die Pflicht, nicht zu ruhen, bis sie in wichtigen Punkten erganzt worben find, sondern muß auch die Aften selbst nach ben Gesichtspuntten analysiren, die zur Zeit ihrer Abfassung bestimmend gewesen sind. Ich habe mich bemüht, dies zu thun, hierbei mir aber enge Grenzen gesteckt. Ich wollte jedem Mißton und jeder Mißbeutung aus bem Wege gehen; ich konnte bies, soweit ich in meinem Innersten überzeugt war, daß daraus fein Schaden für die Rriegsfunft

und ihre Rünftler erwüchse, ich konnte es nicht, wo die Bflicht gegen bas Baterland und bie Geschichte mir es jum Gebot machten, bie Dinge beim richtigen Ramen zu nennen.

Wenn es aber ber phänomenalen Kunst eines Moltke nicht gelang. Einheit. Ganzbeit und Herzhaftigkeit in die Sandlungen der Armee-Abtheilung und ber II. Armee au bringen, bann mogen wir baraus bie Lehre gieben, welcher Berth auf die Besetung ber wichtigften Stellen binsichtlich der Bersonenauswahl gelegt werden muß. Gin Moltke wird so bald nicht wiederfehren: Kriege können aber sehr bald an uns herantreten, in benen unter sich getrennte Armeen von weither durch ben Telegraphen im operativen Sinne einheitlich geleitet werden muffen.

Trot der über die Operationen gemachten Bemerkungen möchte ich mich ausbrudlich bagegen verwahren, als ob damit ichlechthin Tabel beablichtigt gewesen mare. Für diejenigen, welche in die Schwierigkeiten ber Rriegskunst eingebrungen sind, bedarf es nicht bes hinweises, daß ber Felbherr in noch höherem Grade vorübergehend in die Lage der "Rathlofiakeit" gelangen kann, wie sich bas auf jedem anderen Kunstgebiete zeigt. Diese Rathlofigkeit beobachtet man z. B. bei bem Bonaparte von Arcole genau so wie bei dem Napoleon von Leipzig. Sie ist in der Regel die Folge großer Ungewißheit, die es dann zu überdauern und zu klären gilt, nur muß man sich während solchen Rustandes zwedmäßig gegen etwaige Unliebsamkeiten zu schützen wissen. Das Erwünschteste, was hierbei begegnen tann, ift Gefechtsberührung, weil fic baburch die Lage am beften flärt. Bei der Beurtheilung der Thätigkeit und Größe eines Feldberrn ist nun entscheibend, welche Lehren er baraus zieht, wie er die alsdann geklärte Lage ausnutt. Die ganze Reibe ber Entschlüffe Bonapartes bis nach Arcole sind Beweise feiner "Rathlofigfeit", aber die Entschlüffe seitbem und ihr glanzendes Ergebnig beweisen auch, wie Bonaparte zu lernen verstand. Ueberträgt man dies auf biefe Kriegslage, fo wird man fehr Bieles zu Gunften des Berhaltens ber Deutschen bis zum 28. November vorbringen können, jedoch sehr Weniges für die Geschenisse seitdem.

General

Im Texte ift wiederholt der brei kommandirenden Generale ber v. Boigts-Abet. II. Armee gedacht worden. Das Baterland ist ihnen zu besonderem Danke verpflichtet, und baber ift ber Beschichte vielleicht mit kurgen Charafteristiken gedient, um so mehr als badurch Manches erklärlicher wird und unter eine schärfere Beleuchtung tritt. Bei den Porträts sind jedoch alle Angaben über die dienstliche Laufbahn unterblieben, weil es nur auf Charakterbilder ankam.

Der bedeutenbste unter den kommandirenden Generalen der II. Armee war General v. Boiats: Rhets. Es ist aukerordentlich schwer, die aroken Generale aus ber Reit Raifer Wilhelms nach ihrem Berthe zu klassifiziren. Läßt man ben König als die Krone biefer Männer aus bem Spiele, so würde man Moltke — nicht allein den Generalstabschef —, v. Bojats= Rhet, v. Goeben, ben König von Sachsen, ben Bringen Friedrich Karl, v. Manteuffel, v. Blumenthal, v. Stofch etwa in die erste Kategorie stellen Selbstverftändlich war der Gine dem Anderen nicht vollständig gleich; ein Neber hatte seine besonderen Borguge, und auf bem einen Gebiete erwies sich dieser, auf dem anderen iener kenntnifreicher und tüchtiger. Aber Allen sind drei Züge gemeinsam, nämlich Unternehmungsluft, bedeutende allgemein= sowie militärwissenschaftliche Kenntnisse, reiche Er= fahrungen und bas Streben, biefe ungufborlich zu erweitern. Alle maren ober find Felbherrnnaturen! Unter biesen Männern hätten sich aber nur zwei außer Moltke zu Generalftabschefs ber Armee geeignet, wenn bas Schicffal biefen Lauf ber Dinge gewollt hätte, nämlich General v. Boigts-Rhet und General v. Stosch. Es hieße Tropfen ins Meer gießen, noch etwas über den Generalftabschef v. Moltke zu sagen, und unter ben schwierigen versonellen Verhältnissen, unter benen Moltke zu amtiren hatte, wurde wohl Reiner im Stande gewesen sein, seinen Blat gang auszufüllen, weil Moltke Alle an Lebensweisheit, Selbstbeherrichung und ber Kunft bes Berkehrs überragte. Aber gerade biefer Umftand macht es zu einer Ehrenpflicht ber Geschichtsschreibung, mit einigen Worten bes Generals zu gebenken, ber Moltke am nächsten gekommen ift, auch weil biefer Mann in weiteren Kreisen niemals recht gekannt und populär geworden ift, und seine Berbienste um die Armee leider sogar innerhalb biefer nicht allgemein burchgebrungen find.

General v. Boigts-Rhetz war ein Mann von großen Gesichtspunkten, von genialer Auffassung und von eigenen Gedanken. Er war Infanterist und in den mittleren Graden viel außerhalb der Front gewesen, im Generalstabe und in besonderen Stellungen verwandt worden, als er als Generalstabschef des V. Armeekorps die allgemeine Ausmerksamkeit auf sich lenkte. In manchen Beziehungen der Gegensatz zum Ariegsminister v. Roon, konnte der freidenkende General den Zwang der damaligen Zeit nur schwer ertragen, und wie man das bei vielen wahren Soldatennaturen beobachten kann, so war der General auch als Mensch eine höchst freismüthige und sympathische Erscheinung, von edler Denkart, vornehmer Gesinnung und tiesem Gemüthe. Er war ein Berächter alles Kleinen und Kleinlichen und hatte nur Sinn für Großes, und in dieser Beziehung waren Goeben und Boigts-Mhetz gewissermaßen gleiche Naturen, die auch menschlich und kollegialisch von Herzen miteinander befreundet blieben. Und wie schön ist es, daß zwei so bedeutende Männer frei von jeder Eisersucht und Neid auf die Berdienste Anderer waren! Diese Erscheinung bei den großen Führern wird stets ein Ruhmesblatt für den Geist der Armee bleiben.

- v. Boigts-Rhetz war von stattlicher Figur, sein stark entwicklter Hinterkopf ließ auf hervorragende Energie schließen. Er war für alles Eble und Schöne empfänglich, schätzte Freimuth und männliche Eigenschaften über Alles, haßte aber alles Sewaltsame und Unseine; er war von liebenswürdigem Temperament, sehr gutmüthig, ein vortrefflicher Gesellschafter und Causeur, der gern unter jungen Leuten weilte. Feiner Humor, treffender Witz, Satire und ein Anslug von Sarkasmus, elegante Ausdrucksweise gepaart mit großem Wissen verschafften ihm viele Freunde, aber auch Feinde; jedoch mißbrauchte der geniale Mensch diese Gaben nicht im militärischen Leben. Zwei Gebiete sah der freisdenkende Mensch immer mit keuschem Ernst an: Religion und Nationalität, sie durften daher in seiner Gegenwart nicht bewitzelt werden.
- v. Boigts-Rhetz war wie Goeben und Manteuffel von großartiger Gastsreiheit. Er verabscheute nur zwei Menschenarten, nämlich solche mit niedriger Gesinnung und Geldprotzen. Er war eine echte Blücherschneisenau Natur, die gern lebte und leben ließ, nahm selbst von einem Lieutenant eine treffende Bemerkung oder einen Witz sehr gut auf, kurzum der große Soldat und vornehme Mensch war dem überslegten Rathe des Niedrigsten zugänglich und hielt den Blick immer auf das Wesen der Dinge und auf die lebendige Wirklichkeit gerichtet. Seine Manöverkritisen gingen stets von großen Gesichtspunkten aus; er sprach ziemlich leise, selbst im Tadel war er liedenswürdig, so daß er die Hörer zu sich emporhob und alle immer in freudiger Stimmung auss

einandergingen. Häufig zählte seine Kritik nur wenige Säte, und ber General bat gewiß niemals mehr als 10 Minuten zur vollständigen Erörterung des Gegenstandes gebraucht. Es gab innerhalb der Armee Männer von Ginfluß, die den feinen Sarfasmus des Generals ordentlich fürchteten. Andererseits hatte ber General in ben 50er und 60er Jahren in Berlin wegen feines freien und ungenirten Wefens ebenfalls Feinde. Er war aber persönlich über die Mistere des Lebens erhaben, er hat nie Bermögen besessen, er gab Alles fort, wie er es bekam, und half, wo er es nur thun konnte. War ber redlichen und auch zart besaiteten Ratur schon an sich alles Robe zuwider, so erfüllte den General im Frieden und besonders im Kriege jeder Griff nach fremdem Gut mit besonderem Abscheu. Dies war eigentlich das Einzige, was ihn außer Kassung bringen und ihn in Aufregung versetzen konnte, denn er betrachtete den Rock des Kriegers wie ein weißes Kleid, das durch den geringsten Fleck seinen Werth verlore. Seine ftrenge Auffassung von der Redlichkeit zieht sich benn auch durch alle seine Befehle in Feindesland. Ich sehe noch, wie ber General eines Tages in Tours einen mit zwei Schecken bespannten Wagen, mit dem einige Offiziere in schlankem Trabe in die Stadt einfuhren, ohne Beiteres anhielt, sie auszufteigen nöthigte, ihnen auf ber Strafe eine Ruge ertheilte und fie veranlagte, Wagen und Gefpann sofort an die Mairie abzuliefern. Der Wagen war mit autem Recht beigetrieben worden, doch der General war der Meinung, daß während bes Baffenstillstandes tein Gebrauch mehr davon gemacht werden dürfe.

Im Felbe war der General ebenso tapfer, ruhig wie schonend gegen die Bewohner und unter allen Verhältnissen anhänglich an alte Bekannte. Er war außerordentlich belesen, sprachkundig und in allen Geschäften des Generalstades und Ariegsministeriums geschult und sicher. Obgleich Infanterist, gab der General als Chef des Allgemeinen Ariegsdepartements in den bewegten Kämpsen um Gußstahl und Bronze die Entscheidung zu Gunsten der Aruppschen Stahl-Hinterladergeschütze, eine Entscheidung, durch die der General sich sürs Erste nur noch mehr Feinde machte, besonders unter den "technischen" Wassen, wie man sie damals nannte. Doch der geniale Mann wußte auch diese Gegnerschaft scherzend zu ertragen, und wo sind die sachmännischen Gegner geblieben?

Obwohl General v. Boigts-Rhetz eine gewisse Anwartschaft auf die Stellung des Generalstabschefs gehabt hätte, so hatte er die Ent-

icheidung zu Gunften Moltkes mit aufrichtiger Freude hingenommen, in bem Bewuntfein, daß eine beffere Bahl nicht getroffen werden konnte, und niemals ift feitbem amischen beiben Männern nur ber leifefte Mikton bemerkt worden. Allerdings trat General v. Bojats-Rhet Ende Mai 1866 gegen die bekannte Moltkesche Feldzugsanlage energisch auf; allein nachdem der König Moltkes Bartei ergriffen und ber Keldaug ben glücklichen Verlauf genommen hatte, enthielt der General fich jeder Er war eben weber orthodor noch ehrgeizig, und doch hätte. wenn irgend Einer. General v. Boigts-Abet, bas Recht ber Rritik gehabt: benn bie Erkenntnif, daß die Defterreicher bieffeits ber Elbe sofort angegriffen werben mußten, ift hauptsächlich bem Strategen Boigts-Rhetz zu verdanken. Es mare kleinlich, barin eine Beeinträchtigung bes Feldherrnrufes bes Bringen Friedrich Karl zu erblicken. Der Bring erkannte soaleich die großen Aussichten, die dieser Blan bot, und übernahm dafür, indem er ihm austimmte, die Berantwortung für den ganzen Die Thätigkeit des damgligen Oberkommandos der L. Armee. um sowohl das große Hauptquartier wie die II. Armee von der Richtigkeit bes Entschluffes zu überzeugen, ift und bleibt in der Rrieasgeschichte mustergultig. Der Pring mar groß genug, die Berdienste seines Generalstabschefs anzuerkennen und hoch zu schäten. General v. Boigts-Rhets war übrigens für den Charafter des Brinzen der geeignetste Generalftabschef unter Allen, die er hatte.

General v. Boigts-Rhetz hatte nichts von einem Hofmanne wie der ihn in dieser Hinsicht an Weltklugheit weit überragende Moltke. Er war auch in den 60er Jahren nicht gern in der Hauptstadt. Hierzu mag der Umstand beigetragen haben, daß sich der General in der Konssliktszeit für die zweijährige Dienstzeit geäußert hatte, wodurch er in einen Meinungsgegensatz zu Bismarck und Koon gerathen war. Auch dem Könige konnte das nicht angenehm sein; General v. Boigts-Rhetz wurde — da er gleichzeitig der eigentliche Bertreter in der Artissleries frage war — nun als Umstürzler in gewissen Kreisen verschrieben, als ein Mann, der unter dem Einsluß seiner Frau\*) liberalen Ideen huldigte und von dem Zeitgeist angekränkelt war. In Wirklichkeit hatte der General sich stets jeder Parteipolitik ferngehalten. Seine Politik bestand darin,

<sup>\*)</sup> Frau v. Boigts : Met, eine geborene Luxemburgerin, wurde damals allgemein die Französin genannt.

seinem Könige nach beften Kräften zu bienen und ibm Manner beranzubilden, die freudig den königlichen Dienst thaten. Doch trat gerade hier wieder die eble Größe König Wilhelms beutlich zu Tage. icentte folden Aeukerungen teinerlei Beachtung, wußte es aber auch eine zurichten, daß von diesem Konflift nichts offenfundig wurde, und bethätigte also in dieser schweren Zeit wiederum seine gluckliche Bermittelungs- und Beschwichtigungskunst zum Besten bes Baterlandes. 3m Gegentheil ernannte ber Ronig ben General, beffen Säbigkeiten er wohl au ichaten wußte, nach dem Rriege von 1866 zum Generalgouverneur und tommandirenden General des 10. Armeefords in Hannover. In dieser fowierigen Stellung bewährte ber General fich auch politisch und im Berwaltungsfache. Ihm ist es bauptsächlich zu verdanken, daß ber Uebergang in preukische Verhältnisse sich ohne Gewaltsamkeiten vollzog. Er war es. ber bem Könige ben Antrag unterbreitete, bem ehemaligen Königreich seine Aemterverfassung zu belassen.

Der geniale General überragte burch seinen staatsmännischen Blid manden damaligen Bolitiker und Berwaltungsbeamten, deren Groll sich nun ebenfalls gegen ihn wandte, wie vorher in der Artillerie-. Dienstzeit= und Uniformfrage, was wohl am wenigsten bekannt sein möchte. von anderer Seite. Dafür erntete er ben Dant seines Königs und die Spmpathien ber Hannoveraner. Der General liebte die Arbeit und war von früh bis spät thätig. Er hatte aber auch Erfahrungen genug gesammelt, um bie Schaben ber Bureaufratie zu ermeffen, und Arbeit und Büreaufratie waren in seinen Augen ganz verschiebene Dinge. Erstere förberte er mit aller Rraft, Lettere betämpfte er, wo er es für nütlich hielt. Als man gegen die Berwaltungsvorschläge Hannovers porftellig wurde und der General vom Könige zum Bericht aufgefordert wurde, schrieb er über die von ihm für ein Verwaltungsfach empfohlene Berfonlichkeit: "Er ift noch nicht durch 30 jährigen Büreaudienst bemoralisirt." Dies durfte lehren, wie fehr ber General eine bureaufratische Regierung verabscheute. Er hafte bas politische Schema genau so wie bas militärische und jedes andere.

Neben den bedeutenden politischen und Verwaltungsgeschäften übersfah der General nichts auf militärischem Gebiet, und man darf wohl sagen, daß das 10. Armeekorps beim Kriegsausbruch ein Musterkorps war, auf dessen kriegstüchtige Ausbildung der General stets bedacht blieb.

Er war seit 1866 von der Unvermeidlichkeit eines Krieges mit Frankreich überzeugt, bedauerte aber, daß die Spannung uns keine Zeit zu
einer Neubewaffnung der Infanterie lassen würde. Ich selbst habe
damals die Worte bei einem Bergleichsschießen vernommen: "Wie kann
man da sagen, daß das Chassepot nicht viel besser als die Zündnadel
sei? Es ist dieselbe Geschichte, welche ich früher mit den Leistungen
der glatten Geschütze erlebt habe, nur wird uns der Kampf gegen das
überlegene Gewehr theurer zu stehen kommen als 1866 gegen das überlegene Geschütz."

Der General förberte ftets — besonders in Hannover — bas fühne, unternehmende und ausbauernde Reiten. Unter feiner Bflege kamen von Hannover aus die neuen Grundfäte mehr und mehr zur Geltung, und eine ganze Reibe von Reiteroffizieren, die später Namen von Klang im Kriege und nach ihm erlangten, haben sich seiner befonberen Brotektion erfreut. (Ich nenne nur den jetigen General v. Rosenberg.) Auch für die strategische Verwendung der Ravallerie im heutigen Sinne war ber General schon damals thätig. Im Jahre 1870 follte zum ersten Male eine Kavallerie-Division nach heutiger Art üben. Der Krieg verhinderte das Borhaben: es verdient aber Beachtung, daß ber General als Rührer ber Division ben Generallieutenant v. Bose, also einen Infanteristen, zum Entseten der Ravalleristen vorschlug! Nun hatte ber General es auch mit den "Männern dieses Faches" gründlich verdorben. Uebrigens ist ein Anhänger des Brinzips, an die Spite von Ravallerie-Divisionen Infanteriegenerale zu stellen, auch General v. Stofc. Was ber General 1870/71 geleiftet hat, obwohl fich feit ben erschütternben Auguftschlachten porübergebend bie Spuren seines späteren Gehirnleidens zeigten, braucht nur angebeutet zu werben. Der Generalftäbler Boiats-Rhet bewahrte durch seine Magnahmen vom 15. und 16. August das 3. Armeekorps vor einer schweren Riederlage. ber General überdauerte bei Beaune eine furchtbare Brobe, der General entschied die Schlachten von Cravant und Le Mans.

Der General v. Boigts-Rhetz war als Charafter nicht von der zähen Festigkeit, die bei Moltke hervortritt. Die wenigen Bemerkungen dürsten aber hinreichen, um die hervorragende Bedeutung dieses Mannes zu erkennen, dem in der Armee von 1866 und 1870/71 eine der ersten Stellen gebührt. Und gewiß würde Boigts-Rhetz den Besehl über die

Süd-Armee erhalten haben, wenn bamals in Bersailles sein Unternehmen vor den Thoren von Tours von gewissen Kreisen, die aber die Schwierig-keiten des Bolkskrieges zweifellos unterschätzten, nicht als Schwäche ausgelegt worden wäre.

Der zweitbedeutenofte General war Konftantin v. Alvensleben. Er war aus der Garde hervorgegangen, vollständig frei von allen Borurtheilen. von ebler Gefinnung, ein rechter Ritter ohne Furcht und Tabel und ichakte nichts höber als die spezifisch friegerischen Gigenicaften bes Offiziers und Mannes. Er legte weniger Bebeutung auf Die technische Seite im Armeemelen, als auf den moralischen Werth ber Truppe, und nach seiner Meinung gab es keine Lage, aus ber ein Führer nicht mit Ehren bervorgeben könnte. Tropbem dem General alle Sulbigungen zuwider waren und er Bopularitätshascherei verabscheute. erwarb er sich die Liebe und Hingabe seines Armeekorps, wie sie außer ihm vielleicht nur v. Goeben befessen haben mag, und sein Name ift baber mit bem 3. Armeeforps für immer aufs Innigste verbunden, wie der Goebens mit dem 8. Der General besaff nicht den weiten Blick und die allgemeinen Kenntnisse bes Generals v. Boigts-Rhet, überragte ibn aber burch sein soldatisches Wesen und seine Charatterstärke. Er mar für bas Feld wie geschaffen und fesselte Reben, ber mit ihm in Berührung tam, durch feine Klarheit und Beftimmtheit. Richts war bem General so zuwider wie das Requisitionsspstem. Konflitte auf diesem Gebiet konnten ihm die Lust am Kriege vollständig rauben. Ich habe awar nicht die Ehre gehabt, bem General im Kriege versönlich zu begegnen, bagegen bente ich noch mit Freude an eine Reise zurud, die ich mit ihm machte und wobei ich bei ihm einen hohen Grad von Herzenswärme, ja eine gemisse zur Melancholie neigende Schwermuth entbedte.

Der General hatte eine gute allgemeine Bilbung, war in ben Generalstabsgeschäften sicher, haßte aber alle unnöthige Schreiberei. Das von jeder Schauspielkunft freie Wesen bezauberte seine Umgebung, und wohl Keiner, außer Goeben, hat 1870/71 auf den Soldaten eine so hin=reißende Wirkung ausgeübt wie dieser einfache, schlichte und doch so unerbittlich strenge General. Hatte er einen Entschluß gefaßt, so führte er ihn thatkräftig unter Ausbietung aller Kräfte durch. Er ergriff nie eine Sache ohne den Willen, sie ganz zu thun, aber er erwog lange

General Alpenslehen. und gründlich, bevor er wagte. Daher hat das 3. Armeeforps immer in Ehren und mit Erfolg gefochten, wenn es nur vom General v. Alvensleben abhing. Furcht vor Borgesetzen kannte er nicht, er war ein energischer Bertreter seiner Untergebenen.

Obgleich von heftigem Temperament, wußte er sich sehr gut zu beherrschen; allein die gerade Soldatennatur hatte es verschmäht, sich den Grad von Lebensweisheit anzueignen, die in so hohen Stellungen nur selten entbehrt werden kann. Dafür hatte er sich den Gerechtigkeitsssinn des Kindes bewahrt, wurde dadurch aber auch ein schwierig zu behandelnder Untergebener und schied lieber aus der Armee, als daß er von dem abgelassen hätte, was er für richtig erkannt hatte.

Scharfer Berftand, Unerschrockenheit, größter Gleichmuth und Besonnenheit im Keuer, stets aleiche Kreundlichkeit gegen Alle, die mit ihm in Berührung tamen, zeichneten ihn aus. Sein Bflichtbewufitsein war hervorragend, der General hätte sich eber in einer Sänfte auf bas Schlachtfelb tragen lassen, als bak er aus Besundheiterücksichten nur eine Stunde zu fpat fame. Und boch murbe Beneral v. Alvensleben im Kriege vielfach von ichweren Migraneanfällen beimgefucht, unter benen eine weniger energische Natur zusammengebrochen wäre. sonders in den Tagen von le Mans verließ ihn das leiben nicht, aber trotbem blieb er liebenswürdig und milde in seiner wahrlich verantwortungsvollen Stellung. Der Soldat besonders liebte den General aufrichtig, und er hing febr an seinen Brandenburgern. Als er eines Tages gefragt wurde, ob er benn feinen Fehler an ihnen entdect batte, bemerkte er scherzend: "Doch, einen großen Jehler haben fie Alle." Man war gespannt, was nun kommen würde. Da jagte ber General: "Run, die kleinen Teufel geben nie gurud!"

General b. Manftein. General v. Manstein besaß in hohem Grade das Bertrauen und die Zuneigung des Prinz-Feldmarschalls. Er war aber weder hervorzagend beanlagt noch von tieser Bildung, dagegen in allen Einzelheiten des Dienstbereichs groß. Den Infanteriedienst beherrschte er wie kaum ein Zweiter, lernte aber im Kriege bald den Werth einer gut verwendeten Artillerie schägen und schien gegen Ende des Krieges diese Wasse sogar etwas zu überschägen. Der General duldete so wenig Widerspruch, wie er solchen geltend machte. Für ihn gab es nichts als Besehle. Er appellirte nicht wie Boigts-Rhetz und Alvensleben an den guten Willen,

sondern nur an die Kriegszucht. Er war ein unbeugsamer Charafter. ftrenge gegen fich wie gegen Andere bis zur Rückfichtslofigfeit. Armeekorps führte unbedingt aus, was ihm aufgetragen wurde, und es bat auf dem Mariche den größten Kriegsruhm von allen deutschen Truppen aufzuweisen. Die Kriegsaucht im 9. Armeekorps war porzüglich, allein sie beruhte hauptfächlich auf der Furcht vor der Strenge bes Generals. Er forgte aber auch väterlich für bie Beburfnisse feines Armeekorps; Unordnungen kamen nie vor, Alles vollzog fich ordnungsmäkig nach ber Boridrift. Geliebt hat ben General wohl Riemand, er verlangte es auch nicht. Gin anderer Rührer von biefer Harte und Rückfichtslosigkeit ware vielleicht gehaßt worben; allein ber General v. Manftein befaß boch auch militärische Gigenschaften, bie Reben mit Achtung und Bertrauen erfüllten, nämlich einen mahren Löwenmuth. richtiges taktisches Urtheil und große Gewissenhaftigkeit. Wo es immer fein mochte, ber General mar ber Erste und Lette auf bem Blate. General v. Boiats-Mbets war eine ausgesprochene Felbberrnnatur. General v. Alvensleben hätte die Fähigkeit gehabt, auch eine größere Führerrolle als die eines Armeekorps mit Erfolg auszufüllen, General v. Manstein war dagegen nur ein tüchtiger Korpsführer im Rahmen einer Armee. Freilich batte er einen der begabtesten und tüchtigsten Generalitabschefs ber Armee, nämlich ben Major v. Broufart. \*) beffen geistiger Ueberlegenheit er sich auch nicht verschloß.

## Die Franzosen.

Es war das Unglück der Republik, daß die Strategie von Anfang an im Dienste der Politik stand und sich in der Hosstnung auf Hüsse und Beistand hauptsächlich von Rücksichten auf die Politik bestimmen ließ. Dies ergab sich freilich aus der ganzen Lage der Machthaber in den Provinzen. Sie bedurften, um am Ruber bleiben zu können, des Sieges; das Bolk bedurfte, um an die Befreiung des Baterlandes zu glauben, der Anregung zündender Worte und der Beweise, daß die neue Regierung sich auf gutem Wege befände. Dies war nur durch Erfolge möglich. Man darf annehmen, daß die Machthaber in den Provinzen mit den Grundsähen der Strategie zu wenig vertraut waren,

<sup>\*)</sup> Bulest tommanbirenber General bes 10. Armeetorps.

bas Temperament der Nation ließ ihnen vielleicht nicht einmal Zeit zu besseren Erwägungen, und das kann bis zu einem gewissen Grade als Entschuldigung dienen. Hat die Ariegsührung mit solchen Erscheinungen zu rechnen, so dars sie am wenigsten nur politischen Rücksichten solgen, und es will scheinen, daß die neue Regierung bei besserer Erkenntniß ihrer strategischen Lage Theilersolge, z. B. gegen die rückwärtigen Berbindungen der Deutschen, auch gegen die getrennt marschirenden Armeestorps der II. Armee, hätte erzielen können, die der politischen, nationalen und militärischen Tragweite von Coulmiers und der Wiedereinnahme von Orleans mindestens gleichgekommen und nicht wesentlich später zu erzielen gewesen wären als Coulmiers und Orleans.

Der erfte Besichtspunkt, ber für die neue Regierung in Frage fam. war die Wahl ihres Regierungssitzes. Entschied man sich für einen Baris möglichst naben Bunkt, so mußte man ihn auch beden. Geichah bas, so waren Berührungen mit dem Keinde unvermeidlich: gerade dieje mußte man aber aus vielen Gründen zunächst verhüten: 1. um ungestört ruften, organifiren und einschulen zu können; 2. um bem Begner ben Standpuntt und die Blane ber neuen Streitfrafte möglichft lange und grundlich au verbergen. Es mar damit durch die Aufstellung ber Oft-Armee unter General Cambriels ein zwedmäßiger Anfang gemacht; allein die neue Regierung sollte bas Opfer ihres Temperaments werden, Frankreich unerhörte Opfer auferlegen und nichts erzielen als einen ehrenvollen Widerstand. Auf andere mehr nebenfächliche Gründe sei nicht einmal hingewiesen. Bablte man dagegen ben Regierungsfitz von Paris entfernter, so bedte man ihn durch die bloße Entfernung, und diefen Gesichtspunkt batte ein Stratege niemals außer Ucht laffen burfen, wenn Frankreich einen folden beseffen hatte. Wer mit Frankreich Rrieg führt, hat ftets mit zwei großen und unter sich vollständig verschiedenen Rriegsschaupläten zu rechnen. Der eine ift Nordfranfreich mit Baris, ber andere Gudund Mittelfranfreich mit ben vielen großen Städten, die fich jum Regierungssit fehr mohl eigneten und eignen.

Es ist schon auf den großen Fehler hingewiesen worden, daß seit Sedan unverhältnißmäßig viele und tüchtige Streitkräfte nach Paris gezogen wurden. Diese mußten in der Provinz verbleiben, Paris sich selbst überlassen werden; denn der Feldzug konnte, wenn überhaupt, nur von den Provinzen aus durch Entsatz der Hauptstadt eine andere

Wendung erhalten. Diese Erkenntniß hat gewiß einsichtigen Köpfen nicht gefehlt; allein es ist in der Regel untrenndar von Regierungswechseln und ihren politischen Folgen, daß an die Stelle der ordnungsmäßigen Thätigkeit zunächst ein Durcheinander tritt, in dem die besseren Meinungen nicht gehört werden und sich nicht rechtzeitig Geltung verschaffen können. Am 13. November 1870 erschien jenes merkwürdige Dekret, wodurch die in Deutschland und Belgien internirten französischen Offiziere unter Zusicherung ihrer Stellung und der Ausrüstungskosten (750 Francs) aufgesordert wurden, sich der Gesangenschaft zu entziehen. Das Dekret blied den Deutschen nicht undekannt und mußte natürlich seinen Zweck versehlen; immerhin zog die Nord-Armee daraus manchen Bortheil, aber die eigentliche Hoffnung, auf die es abzielte, Armeeführer zur Flucht aus der Gesangenschaft zu verleiten, blied ganz unerfüllt. Bon dieser Seite beleuchtet, haben die damaligen Machthaber doch wohl ihre unzureichenden Eigenschaften erkannt.

Wer aber ben Geist bes Dekrets richtig fassen will, muß sich ben Entschluß vom 12. November vergegenwärtigen, wonach die Loire-Armee sich bei Orleans verschanzen sollte. Man gedachte also gewissermaßen die Wirkung des Dekrets abzuwarten.

Tropbem aber biefe Jehler begangen maren, hatte Frankreich mehr erreichen können, wenn die aufgeführten Detrete in Rube ausgeführt und die eigentlichen Operationen ftatt Ende Oktober Ende November eröffnet worden wären. Hierzu wäre allerdings ein anderer Regierungs= fits und ein anderer Operationsentwurf nothwendig gewesen. Dieser Regierungssit durfte überall liegen, nur nicht an der mittleren Loire, zur Noth hatte er nach Nantes, besser nach Lyon, am besten nach Boitiers oder Bordeaux verlegt werden muffen. Alsdann konnte die Republik ihre Ruftungen in Rube beenden und nach beendeter Organisation einen wohlerwogenen Blan für die Anstradirung, Bersammlung und die Eröffnung der Operationen entwerfen und ausführen. Dedte man Lyon durch eine von Besangon aus operirende Nebenarmee und ben Norden durch eine ebensolche von Cambran—Lille aus, so bot das Land am Loing und Nonne in der That viele Bortheile für eine wohlvorbereitete Offensive, um so mehr, als die mittlere Loire mit bem Walbe von Orleans, bieser Stadt und bem breiten nach Westen gewendeten Lauf für die Deutschen die natürliche Grenze bilbeten. Das Frankreichs hat sich denn auch nie mehr zu einer Kunst erhoben, der Krieg war und blieb dort ein brutales Morden. Kann die Kunst in der Kriegführung aber über all das Elend, das ein Krieg mit sich bringt, wegführen, so stößt die Art, wie die französischen Machthaber den Krieg führten, ab, und indem das Bolf am Kampse der Armee theilnahm, wurde das Land dem Elend ausgesetzt. Daß die Franzosen trotz aller Niederlagen weiterkämpsen, war gewiß in hohem Grade patriotisch, weise war es indeß von der Regierung nicht, die Bevölkerung in trügerische Hoffnungen zu wiegen.

Die Lage ber Franzosen nach der Schlacht bei Beaune blieb bochft gefährlich, hauptfächlich aus Mangel an einer klaren und sicheren Armeeleitung. In der Leitung lag überhaupt die Ursache der franken Overationen auf frangöfischer Seite. Der wirkliche Befehlshaber, General b'Aurelle, wurde gang bei Seite geschoben, und die Machthaber in Tours ergriffen seine Funktionen. Nun wird auch unter anderen Berbaltniffen die Centralinftang in die Armeeführung eingreifen, vielfach ift bies auch auf beutscher Seite vorgekommen; allein es barf nicht auf Rosten ber Autorität und ber Berantwortung bes Armeeleiters und ber Einheitlichkeit des Gedankens geschehen. Dhne alle Meinungsverschiedenheiten pflegt keine Operation zu entstehen und zu verlaufen, es muß nur ftete rechtzeitig eine Verftandigung erzielt werden. Gine folche erfolgte aber auf frangofischer Seite nicht. Die Machthaber in Tours befanden sich fortwährend mit dem General d'Aurelle in Meinungsund Kompetengstreitigkeiten, Differengen zwischen ben Generalen d'Aurelle und Changy traten bingu, furg ein flarer Wille machte fich nicht geltend. tropbem die Machthaber in Tours die Leitung der Operationen faktisch in die Sand genommen hatten. Zweifellos batte die Offensive gegen Bithiviers gunftiger verlaufen fonnen, wenn man zu operiren, zu leiten und zu befehlen verstanden hätte: allein hierbei zeigt sich der Unterschied zwischen Können und Wollen. Außer ben genannten Streitfräften konnten zwei Divisionen des 15. Armeeforps am 28. früh recht wohl zu General Crouzat gestoßen sein, man wäre dann immer noch ftark genug geblieben, die Befestigungen von Orleans zu vertheibigen, beren nachhaltigste Sicherung lediglich in einem Siege über die II. Armee lag. Alsdann konnte man weitere Plane ins Auge fassen. Nun hatte sich aber die Regierung in Tours veranlaßt gesehen, jum Schutze ihres

Sites das ganze 17. Armeekorps zu verwenden, und dies war gerade zu dem Reitwunkt aufgelöft, wo es overativ bei Orleans nöthig geworden ware. Hier zeigt sich wieder eine üble Folge der fehlerhaften Babl des Regierungsfikes, denn wenn diefer 2. B. in Bordegur gewesen wäre, so würde das 17. Armeekorps nicht für einen ercentrischen Zweck beansprucht worden sein. Allein die Machthaber in Tours wollten dem Kriegsichauplate möglichft nabe bleiben: fie erblickten barin einen Bortheil, und für bie Belebung bes Bolksgeiftes zur Bewehrung und zum Widerstande mag es auch günftig gewirkt haben. Trat aber ber Umstand binzu, daß die Machthaber felbst sich in Fragen ber Armeeführung als Dilettanten erwiesen, fo konnten Amistigkeiten und Bermirrung nicht ausbleiben; das Ende ber Dinge war benn, daß man am 28. (und ben folgenden Tagen) auf feinem Buntte eine ben Sieg verburgende Ueberlegenheit zu erzielen gewuft hatte: man ichlug sich, ohne versammelt gewefen zu fein, man batte die Loire-Armee auf einen Raum von 5 bis 6 Tagemärschen auseinander gezerrt, und baraus entstanden wieder nicht unbedenkliche Gefahren für ben Centralbunkt Orleans.

Trugen die französischen Operationen den Keim des Unterganges bereits in sich, weil die Armee für größere operative Aufgaben nicht fertig war, so wurde schließlich ein an sich guter operativer Gedanke nicht verwirklicht, weil die Machthaber in Tours sich in Streit mit dem wirklichen Oberbesehlshaber befanden und nicht einsahen, daß es wohl möglich ist, einer Armee Direktiven von weither zu ertheilen, aber nicht von weither eine Schlacht zu leiten. Auf etwas Anderes kommen doch die Weisungen aus Tours nicht hinaus. Diese Grenzen ganz verschiedener Thätigkeiten wird ein Dilettant nicht erkennen, er wird in Kleinigkeiten eindringen, sich in diese "verbeißen", die großen Gesichtspunkte aus den Augen verlieren, hin und her tappen und Unsicherheit verbreiten, besonders wenn Armeen und Generale sonst noch Manches zu wünschen übrig lassen.

Armeen führen ist eine Kunst; man kann die Kunst nicht üben, ohne das Instrument in allen seinen Theilen zu kennen und zu besherrschen. Man kann ein großer Organisator sein, den Buls der Bolkssseele treffen und doch auf operativem Gebiet vollskändig versagen. Den Ruhm in ersterer Beziehung wird Niemand Gambetta rauben; die Schuld auf letzterem Gebiet trifft ihn aber ebenfalls.

Die Befestigungen von Orleans waren im Einverständnik mit ben Machtbabern in Tours beschlossen worden, aber nicht in der Absicht. bort zu bleiben. Das ist ber fpringende Bunkt. Es ist nur die Frage: konnte und durfte man bamals annehmen, die Operationen eröffnen au fonnen, nachdem man auf frangofifder Seite von bem Anmarich ber II. Armee unterrichtet war und bevor diese an der Loire eingetroffen fein wurde? Als man die Befestigung von Orleans und die Berfamm= lung der Armee daselbst (12. November) beschloß, war die Armee-Abtheilung an der Strafe Orleans-Ctampes, und die Spite der II. Armee näherte sich bereits dieser Strake. Wollte man Orleans als Offensivhasis benuten, bann brängten Reit und Umstände, und ber Schlag mußte vor einer Berfammlung der Armee-Abtheilung und ber II. Armee geschehen fein. Durfte man auf einen gunftigen Ausfall besselben nach ben Erfahrungen von Coulmiers rechnen? Gewiß nicht. Allerdings follten die beiben deutschen Armeen dem Gegner insofern eine unerwartet gunftige Gelegenheit bieten, als sie, anstatt sich zu vereinigen. nach ercentrischen Richtungen außeinandergeriethen: aber bas konnte man am 12. November nicht auf frangofischer Seite vorausseben. mußte bort annehmen, die beiben beutschen Armeen würden fich möglichst frühzeitig vereinigen und bann gemeinsam zur Offensive übergeben, ober gemeinsam die Frangosen in der Defensive erwarten. Bon diesem Gefichtspunkte aus war die Wahl von Orleans als Operationsbasis und befestigtem Bunkt ein schwerer Fehler, der die Franzosen, welche die Wendung des Krieges suchten, unfrei machte, ben Deutschen den Angriff überließ. Bon wesentlicher Bedeutung ift hierbei, daß die Franzosen die Deutschen um das Dreifache überschätzten. Es war zu berechnen, daß die II. Armee mit ihren Haupttheilen gegen den 20. November awischen Orleans und Baris stehen würde: in acht Tagen durfte man aber nicht darauf zählen, Orleans "uneinnehmbar" zu machen. solchen Erwägungen ausgehend, hatte man ben Schwerpunkt ber Operationen nicht nach Orleans legen dürfen; ein bestimmter Land= abschnitt an sich hatte keinen Werth, die Entscheidung und Bendung bes Krieges konnte nur durch eine große Feldschlacht — ober mehrere erzwungen werden. Allerdings stellten sich, wie soeben gesagt, für die Franzosen die Berhältnisse später ausnehmend gunftig, aber barauf war am 12. November nicht zu hoffen. Das Treffen von Coulmiers, die Besetzung von Orlsans und seine Besestigung waren Folgen ber grundsfalschen Beranlagung bes Krieges, biese wieder die Folge der versehlten Bahl des Regierungssitzes — und somit kann man mit Recht sagen, daß in dem letzteren Mißgriff der Keim des Unglücks überhaupt liegt.

Die Machthaber felbst, und bas muß man bei ber Kritit ftets begoten, maren Rleisch vom Rleische bes Bolfes. Bir muffen baber in ihnen auch biefelben Gigenschaften wiederfinden, Die bas fransöfische Bolt caratterifiren, und barin tann für manche Magnahmen und die geringe Beständigkeit in den Entschlüssen eine Erklärung, soggr eine Entschulbigung liegen. Taine, ber objektivste Beurtheiler feiner Landsleute, schildert bas Bolt so: "Uebertriebene Empfindsamkeit, plotslich hereinbrechende Aufregung, anstedende Ausbrüche des Entzüdens, Ströme unwiderstehlicher Leidenschaft. frankhafte Leichtaläubigkeit und franthaftes Migtrauen, turz Enthusiasmus und Banik sind in ibm vereinigt. Es ift erregbar und mittheilfam, leicht außer Rand und Band. fremben Eindrücken zugänglich und besitt in sich felbst nicht bas naturliche Gegengewicht, das bei unseren germanischen Rachbarn burch die wenia bewealiche Gemüthsart und burch die Einflüsse ber in sich geschloffenen, einsamen Gebankenarbeit befteht." Wer sich das ver= gegenwärtigt, wird in ber Strategie ber Frangofen Ruchungen tief erregter, leibenichaftlicher Männer erblicken. Die Strategie fann aber bem Kluge eines erregten Gemüths nicht folgen, sie erfordert vor allen Dingen ruhige Besonnenheit und Urtheil über das Erreichbare. Da biese Eigenschaften bei ben Machtbabern nicht porhanden maren, so traten in der Strategie um so ausgesprochener die ungeordneten Ruckungen au Tage, als sich die Strategen von den Ginflussen eines verzweiflungsvollen Bolkskrieges nicht fern zu halten wußten und sich überall auf Improvisationen angewiesen saben; benn so bedeutend die Wehrmacht ftiea, das aukerordentliche Talent Gambettas konnte doch nur Improvifationen ichaffen, weil Organisationen mehr Zeit beanspruchen und tiefer ins Boltsleben zurückreichen muffen, als es hier ber Fall war. In diesem Sinne ist Gambetta gewissermaßen eine bramatische Figur. Sein ganzes Wert frankte an bem Widerspruch bes Willens und Könnens. Und daß der Bolkstrieg so plötzlich den hohen Grad erreichte, liegt im frangösischen Bolkscharakter, wie ihn Taine schilbert. Gambetta = de Frencinet haben Außerordentliches geleistet: ein Bolf.

das in einigen Wochen durch nie bagewesene Niederlagen im Kelde von ber höchsten Stufe bes bis babin behaupteten militärischen Ruhmes bis zur icheinbaren Wehrlofigkeit zusammengebrochen war, wieber aufzurichten, es neu zu bewehren und den Krieg gegen eine siegreiche, fest= gefügte Armee noch viele Monate, wenn auch nicht mit Glud, so boch mit Ehren fortzusegen, ihm trot neuer Niederlagen neues Bertrauen in neue Männer einzuflößen — das ist und bleibt um so mehr eine der mertwürdiasten Erscheinungen, als die Franzosen eigentlich nicht burch die Noth des Krieges. Unterbrückung und Beinigung zu so verzweifeltem Rampfe gezwungen fein konnten, wie ber war, zu bem fich einst bas von fremder Herrichaft zertretene Breuken aufraffte. Gigentlich war der Kampf der Republik gegen die deutschen Armeen nichts als das Auflodern des Nationalgefühls eines alten, hochentwickelten Rulturvolkes. Wenn tropbem Frankreich bis Ende November so wohl bewehrt bastand, dann giebt bas genug zu benten. Und wenn die Strategie ber Machthaber in Tours von den leidenschaftlichen Ruckungen des Bolksgeiftes getragen und getrieben war, fo waren bie Berlegenheiten ber Deutschen infolge dieser Ructungen auch schon groß genug. Man erinnere sich blok der Berlegenheit, die das Demonstriren über Montargis hinaus erzeugte. In der That beabsichtigten die Franzosen ja mehr als eine Demonstration, nämlich eine große Offensive in ber Richtung auf Fontainebleau, wo die Loire-Armee sich mit der Armee von Baris vereinigen sollte: allein die große Operation verlief als Demonstration bei Montargis. Obwohl also biese Lettere nicht beabsichtigt war, so blieben bie Deutschen boch noch bis in die Mitte bes Dezember unter bem Bleigewichte der Wirkung dieser auf Fontainebleau beabsichtigten Operation.

Ist es schon schwer, Einheit in die Operationen zweier unter sich getrennter Armeen zu bringen, so lag der Hoffnung auf ein rechtzeitiges Zusammenwirken der eingeschlossenen Armee von Paris und der Armee der Loire ein Optimismus zu Grunde, der nur durch Unterschätzung der Widerstandskraft der Deutschen und Unkenntniß von dem, was als erreichdar gefordert werden darf, entschuldigt werden kann. Allein das phantastische Naturell der Franzosen ließ sie um so mehr Hoffnung schöpfen, je blendender die Ideen waren oder vielmehr ihnen erschienen, ohne daß sie sich um die Ausführung große Sorge machten. Dies kann von Bortheil sein, es kann aber auch zum Berderben führen, wenn die Bors

bedingungen für die Ausführung hochfliegender Blane fehlen. Uebrigens mare es nicht nöthig gemesen, biese "tombinirte Operation" auszudenken. wenn man Baris befreien wollte. Die dortige Armee würde noch frühzeitig genug unterrichtet worden sein, wenn die Loire-Armee erst an ihrem Bannfreise angelangt mar. Darauf hatten bie Machthaber alle Runft verwenden muffen, und der Gedante, dies zu erreichen, hätte fie allein leiten follen. Die wirkfamfte Richtung bafür batten fie erkannt: indeffen zum Gelingen folder Operationen gehört mehr als das Erfennen ber verwundbarften Stelle beim Gegner, man muß fie erreichen und treffen können. Wollte man aber diese eines außerorbentlichen Keldherrn würdige Joee ausführen, dann war es ein Fehler, der alle Anstrengungen in Frage stellte, icon am 24, por dem feindlichen linken Mügel aufzutreten, bis zum 28. mit dem Angriff zu broben und dann nicht mit allen erreichbaren Streitfräften ben Schlag zu thun, von bem man das heil Frankreichs erhoffte. Die frangofische Strategie barf niemals besser beurtheilt werden, als sie war: ein großer Entwurf, ge= tragen von den Hoffnungen und Leidenschaften des Bolfes, doch viel zu hoch, um ihn mit einer Armee von der Beschaffenheit der Loire-Armee auszuführen, bavon zu ichweigen, daß der Feldherr fehlte.

|  |   |  | :      |
|--|---|--|--------|
|  |   |  | 1      |
|  |   |  | 1      |
|  |   |  | i<br>I |
|  |   |  | •      |
|  |   |  | 1      |
|  | • |  |        |
|  |   |  |        |
|  |   |  |        |
|  |   |  |        |
|  |   |  |        |
|  |   |  | 1      |
|  |   |  | 1      |
|  |   |  |        |
|  |   |  |        |
|  |   |  |        |
|  |   |  |        |
|  |   |  | ;<br>! |
|  |   |  |        |
|  |   |  |        |
|  |   |  | i      |
|  |   |  | 1      |
|  |   |  |        |
|  |   |  | į      |
|  |   |  | İ      |
|  |   |  |        |

# Namen- und Sachverzeichniß zu Band I und II.

Die römischen Zahlen geben ben Band, die arabischen die Seiten an. Ein Stern neben ber Seitenzahl weift auf die Anlagen (Band I) hin. f. bezw. ff. bedeutet folgende Seite bezw. Seiten,

### M.

Ablis, Stadt nordöstl. Chartres I, 36 (Neberfall).

v. Albedull, Oberft I, 335.

Allaines, Ortich. nordwestl. Artenay, Straßenknotenpunkt I, 358.

v. Alvenšleben II., Gen. Lt., tomm. Gen. b. 3. Armeetorpš I, 80; I, 272; I, 395; II, 63; II, 143; II, 195; II, 213 ff.; II, 219; II, 230 f.; II, 353 (Charatteriftit).

v. Alvensleben, Rittm. I, 272; I, 276; I, 278; I, 379; I, 410 ff.; II, 322.

Mln. Bigefelbm. II. 228.

Anbrae, Rittm., Orbonnanzoffizier beim 3. Armeeforps I, 77; II, 215; II, 219. Angerville, Ortsch., Straßenknotenspunkt halbwegs Orleans—Paris I, 56 (Stellung bei A.—Toury).

Arconville, Ortsch. nordwestl. Beaune la Rolande II, 22.

Arbelles, Ortich, füdweftl. Chateauneuf I, 143 (Gefecht).

Armee : Abtheilung I, 47 (Errich: tung); I, 28\* (Orbre de Bataille); f. auch Friedrich Franz, Großherzog v. Medlenburg:Schwerin.

Armee, II., f. Friedrich Karl, Pring v. Breufen.

Urmeebefehl I, 82 f. (b. Gen. v. Boigts: | Rheth); I, 217 (b. Prinzen Friedrich Karl an d. Gen. v. Manstein); I, 231 (b. Prinzen Friedrich Karl); I, 241 (b. Prinzen Friedrich Karl an d. Gen. v. Boigts: Rhet); I, 297 (besgl.); I, 321 (b. Gen. v. Boigts: Rhet); I, 349 (b. Großherzogs v. Medlenzburg); I, 356 ff. (b. Prinzen Friedrich Karl an b. Armee-Abtheilg.); I, 360 (besgl.); I, 410 f. (b. Gen. v. Boigts: Rhet); II, 58 (b. Prinzen Friedrich Karl an das 10. Armeelorps); II, 293 (b. Prinzen Friedrich Karl an die Armeetheile).

Armeekorps, neue, ber Republik I, 28; I, 28; I, 29 f. (zwei verschiebene Klaffen): I, 96.

Ars f. M., Ortsch. I, 75 (Magazin). Artenan, Stadt nördl. Orléans I, 36

(Treffen); I, 266. Aube, frz. Schiffskapitan II, 122; II. 160.

Murelle be Palabines, frz. Gen. I, 37 (erhält b. 15. Armeeforps); I, 39 (Oberbefehl an b. Loire); I, 71; I, 94 (Befehlshaber b. Loire: Armee); I, 96 (erhält auch bas b. Blois u. Mer sich bilbende Armeeforps); I, 97; I, 98; I, 268; I, 271; I, 304 f.; I, 332; I, 381; I, 417; II, 304

Augerre, Stabt a. b. Yonne I, 176; I, 205; I, 209; I, 222.

### B.

Bar le Duc, Stadt I, 75 (Magazin). Barville, Ortich. nordweftl. Beaune la Rolande, Straßengabelung II, 28; II, 232 (Höße v. B.). Batilly, Ortich. weftl. Beaune la Rolande I, 380; II, 1. Bagaine, fra. Maricall I, 63 (Uebergabe v. Met). Bagille, frg. Deputirter II, 251 (Er: richtung pon Denkmälern). Bazoches les Galleranbes, Ortic. norböstl. Artenap II. 69. Beaugency, Stabt a. b. Loire, unter: halb Orléans I, 241; I, 382; I, 415. Beaune la Rolande, Stadt nordweftl. Montargis I. 203 (Gefecht am 20. Nov.); I. 302; I. 380; I. 391; I. 413 f.; I. 418. Bahnhof II, 24. Ralföfen II, 26; II, 57; II, 198. Rirchhof II, 24: II, 49 f.: II, 152 ff.: II, 177; II, 185 ff.; II, 191. Schulhaus II, 49. v. b. Bede, Oberft II, 111. v. Beguelin, Lt. I, 177. Bellegarde, Stadt fübl. Beaune la Rolande I, 240 f. v. Below, Hauptm. II, 236. v. Bernuth I., Br. Lt. u. Abjutant b. 19. Div. II, 170. v. Bernuth II., Lt. II, 227; II, 262. Bertianon, fra. Unteroff, II, 113. Bijonnette, Ortich. öftl. Chateauneuf I, 143 (Gefecht). Billot, frg. Dberft, fpater Ben. I. 333; II, 82; II, 105 ff.; II, 114 ff. v. Bismard, Graf I, 338; II, 307. Binas, Ortich. halbmege Orleans-Chateaubun, Strafenfnotenpuntt I,381. Blainville, Ortich. a. d. Meurthe, Gifenbahnknotenpunkt I, 138. v. Blod, Oberft II, 95. v. Blod, Unteroff. I, 378; II, 15. Blois, Stadt a. d. Loire I, 261; I, 309. v. Blumenthal, Ben. Lt. u. Chef b. Generalftabs b. III. Armee I, 163 (Schreiben an b. Großherzog v. Ded: lenburg); I, 168 (Telegramm an d. Armee: Abtheilg.); I, 169; I, 263; I, 313. v. Blumenthal, Gen. Major I, 86.

Bodsfeld, hauptm. II, 132; II, 198.

p. Bobenhaufen, St. I. 260. Boiscommun, Ortich, fübmeftl. Beaune la Rolande I. 272: II. 3. Bois be la Leu f. Leu. Bois Thierry, Marquije v. II, 251. Boiffon, fra. Oberft II. 120: II. 136. Bologne, Ortich., Gifenbahnknoten= puntt I, 72; I, 80. v. Boltenftern, Db. 2t. I, 378; II, 15; II. 272. Bonnet, frg. Oberft I. 105; II. 85: II, 89; II, 100; II, 102; II, 109. Bonneval, Stabt nörbl. Chateaubun, Strakeninotenpunit u. Loir: Nebergana I, 136; I, 308 ff. (Gefecht); I, 385 f. Borbeaur II. 91. Borel, frs. Gen. I. 110. v. Bofe, Gen. St. II, 352. v. Bouchenroeber, St. II, 14. Bourbati, frg. Gen. I, 71 (Dber: befehlshaber d. Nord-Armee); II, 313. Bourges, frz. Mil. Ctabliffements I, 197; I, 209; I, 410 (Lateraloperation). Bonnes, Ortich. nordweftl. Beaune la Rolande II. 69. be Brafferie, frg. Db. Lt. 1, 274 f. Bremens, frg. Oberft II, 115; II, 209. Bretenan, Ortich. I. 80 (Gefecht). Bretoncelles, Ortich. nordl. Rogent le Rotrou I, 155 (Gefecht). La Bretonniere, Defilee norbweftl. von Beaune la Rolande II, 21; II, 32; II, 175; II, 220. Briant, frg. Gen. I, 71 (Dberbefehle: haber d. Streitkräfte im Weften). Briare, Stadt a. b. Loire, oberh. Gien II. 314. Bricon, Ortic. I, 80. Brieland, Unteroff. II, 153. Brignon, frz. Sauptm. II, 87. Brifac, frg. Oberft II, 120. Brofig, Trompeter I, 282. Les Broffes, Ortich. öftl. Rogent le Rotrou I, 156 (Gefecht). Brou, Ortich. nordweftl. Chateaubun, Stragenknotenpunkt I, 135; I, 162; I, 258 f.;

I, 308 ff.; I, 346 f.; I, 350; I, 356; I, 381.

Brugere, frz. Hauptm., Abjutant b. Oberften Billot II. 113.

p. Bulow, Saupim. I. 219.

p. Buffe, 2t. I, 261; I, 311 f.

Butte be l'Ormeteau f. Ormeteau.

### €.

Caillot, Gehöft bei Labon I, 278. Cambriels, frz. Gen. I, 31 (organisist Armee bei Besançon); I, 71 (Armee v. Lvon).

Canal b'Drieans I. 401.

v. Caprivi, Ob. Lt., Generalstabschef b. 10. Armeeforps I, 77; I, 274; I, 319 ff.; I, 367; II, 171; II, 174; II, 297.

Carbot, fra. Sauptm. II, 105.

Cafar: Strafe II, 22.

Cathélineau, Freischaarenführer I, 94 (z. Oberst bef.); I, 101; I, 203; I, 305; I, 417; II, 120 ff.

Chablis, Stadt öftl. Augerre I, 205 (Ueberfall); I, 222.

Chagny, Ortich. nordwestl. Chalon f. S., Gisenbahn- u. Straßenknotenpunkt I. 97: I. 104.

Chalmont (Windmühlenberg) II, 216. Chambléan, Ortich fübl. Dreug I, 138. Chambon, Ortich. westl. Beaune la

Rolande I, 417; II, 125; II, 301. Chanzy, frz. Gen. I, 94 (Befehlshaber d. 16. Armeekorps); I, 98 (beantragt d. Offensive); I, 101 (erneuert s. Anstrag); I, 268; I, 381; I, 415 ff.;

П, 313.

Chapelle Royale, Ortich. nordöftl. Chateaubun I, 307.

Charbonnier, Unterprafett v. Monstargis II, 244 (Beifel).

Chartres, Stadt an b. oberen Eure I, 37 f. (Gefecht u. Besetzung am 21. Oft.).

Chateaubun, Stadt am oberen Loir I, 37 (Gefecht am 18. Oft.); I, 135; Soenig, Bollstieg an ber Loire 1870. II.

I, 259; I, 261; I, 308 ff.; I, 350; I, 381 f.; I, 385.

Chateauneuf, Stadt am oberen Loir, Straßenknotenpunkt I, 136; I, 144 (Gefecht).

Chatillon fur Loing I, 234.

Chatillon f. S. I. 182.

Chaumont, Stadt an b. oberen Marne I, 79; I, 80; I, 84.

Le Chene, bei Neuville aug Bois I, 270 (Erkundungsgefecht).

Cheron, Städtchen öftl. v. Remours I, 413.

Chevenelle, Ortsch. süböstl. Beaune la Rolande I, 378; II, 84.

Chevillon, Ortich. füböftl. v. Courtes nan I, 211.

Chevilly, Ortich. nördl. Orleans I, 101 (Batt. zu 8 Gesch.).

Choppin, frg. Oberft I, 271.

Clopes, Stadt am Loir unterh. Chateaubun I, 311.

Le Colombier, Ortsch. nordöstl. Rosgent le Rotrou I, 155 (Gefecht).

Commercy, Stadt an b. Maas I, 75 (Magazin).

Conies Bach, I. Loir:Ruffuß I, 259.

v. Conta, Oberft I, 79; I, 80; I, 81; I, 180.

Corbeilles, Ortsch. östl. Beaune la Rolande I, 321; I, 379; I, 391; II, 1.

Corubert, Ortich. nordwestl. Rogent le Rotrou I, 161.

Les Côtelles, Ortsch. süböstl. Beaune la Rolande II. 2.

Coulmiers, Ortich. nordwestl. Orléans I, 49 ff. (Treffen); II. 333.

Courcelles, Ortich. öftl. v. Det I, 75 (Magazin).

Courcelles, Ortsch. westl. v. Beaune la Rolande II, 69.

Courcy, Ortich. fübmeftl. v. Bithiviers I, 417; II, 301.

Courtalain, Ortich. westl. Chateaudun I. 350.

Courville, Ortich. weftl. Chartres, Stragenfnotenpunkt I, 136.

v. Cranach, Oberft II, 127; II, 133; II, 140; II, 166; II, 169; II, 179; II, 204.

Cremieux, frz. Justizminister I, 15 (als Bertreter b. Regierung b. nat. Berth. nach Tours entsenbet).

Erouzat, frz. Gen. I, 97 (erhālt b. 20. Armeetorpā); I, 103 (wird b. Gen. Aurelle unterftellt); I, 104; I, 271; I, 286; I, 291; I, 304; I, 320; I, 333; I, 380; I, 415 ff.; II, 18; II, 81; II, 105; II, 116; II, 158; II, 162; II, 195; II, 208; II, 233; II, 237; II, 242; II, 302 f.

### **D**.

Dabonville, Ortich. füböftl. Bithiviers II. 21. v. b. Deden, Major I, 206. Degner, Bort. Fahnr. II, 193. Delarue, frg. Gen. I, 31 (bei Bernon u. Epreug); I, 33 (wird jum Mus: meichen gezwungen). Departementsausichuß 1, 19f; I, 27. Digny, Ortich. fübmeftl. Chateauneuf I, 143. St. Dinier, Stadt a. d. Marne I, 76 (Magazin). Domalain, frz. Ob. Lt. II, 122. Dreur, Stadt, Strafenknotenpunkt I, 135 (Ginnahme burch b. Deutschen). Durrieu, frg. Gen. I, 96; I, 115 (mirb feines Boftens enthoben).

### Œ.

Ecoman, Ortic. norböftl. Bendome I, 381; I, 416.
v. Egloffstein, Major I, 86.
Egry, Ortic. nördl. Beaune la Rolande
11, 29; II, 220.
Eisenbahnbrüden, Zerstörung v. I, 87 (bei Billiers).
Eisenbahnwesen, Dekrete b. Regierung b. nat. Berth. über bas I, 23.

Epernon, Stadt nordöftl. Chartres I, 33 (Gefecht am 4. Okt.).
Esnon, Ortich. öftl. v. Joigny I, 207 (Gefecht).
Eftissac, Ortich. westl. v. Troyes I, 177.
Etampes, Stadt an d. Straße Paris—Ortéans I, 131.
Eure, Kluß I, 139.

Ħ. v. Faltenhaufen, Dberft I, 266 f. (Erfundg. b. 9. Armeeforps). Le Faure, frg. Ben. u. Schriftfteller II. 209. Feige, Sauptm. II, 131; II, 149 ff.: II, 157 ff.; II, 188; II, 191; II, 210 f.; II, 265; II, 321. Relbe, Feldm. II, 193. Les Ferries, Gehöfte öftl. Rogent le Rotrou I, 156 (Gefecht). Ferrières, Ortich. nördl. v. Montargis II. 272. La Ferté Bernarb, Stadt fühmeftl. Rogent le Rotrou I, 161; I, 348. Fiered, frg. Gen. I, 31 (fammelt im nordweftl. Frantr. Mobilgarden : Ba= taillone); I, 96 (tritt b. Beft-Armee als 21. Armeeforos ab): I. 100 (ser= ftort bie Brude v. Barige). v. Klatow, Oberit I, 270 (Erfunda. b. 3. Armeeforps). Flügge, Set. St. II, 198. La Font de Billiers, frz. Gen. I, 85. Fontaine, Min. be la, b. Beaune la Rolande II, 25; II, 138. Fontainebleau, Stadt I, 87; II, 67. Fontenay, Ortich. norbl. v. Montargis II, 57; II, 272. Forêt d'Orléans f. Orléans. Fosse bes Bres, Bach norbweftl. Beaune la Rolande II, 21. Foucerive, Ortich, füdöftl. Beaune la

Rolande II, 1; II, 5.

La Fourche, Strafengabelung norböftl.

Rogent le Rotrou I, 156 (Gefecht).

Fourichon, frz. Bizeadmiral I, 14 (Kriegsminister); I, 89 (giebt die Gesichäfte ab).

Frankreichs militärische Sulfsquellen Mitte September 1870 I. 17.

Franktireurs I, 22 (Entftehung); I, 311 (Gefechte).

Freis, Br. Lt. II, 135 f.; II, 146.

be Frencinet I, 22 (Beigeordneter Gambettaß); I, 39 (übernimmt die Geschäfte d. früheren Kriegsministers); I, 59; I, 96; I, 103; I, 117 (neuer Offensiventwurf); I, 419; I, 1\*; II, 304; II, 363.

Friedrich Frang, Großherzog von Medlenburg-Schwerin, Gen. d. Inf. I. 47 (erhalt Oberbefehl üb. b. Armee: Abtheilg.); I, 122 (Friftionen gm. b. III. Armee u. b. Armee=Abtheila.): I, 126 (Abmarfc n. Nordwesten); I, 130 ff. (Direktiven v. gr. hauptqu.); I, 133 (befchließt die Offenfive gegen Dreug); I, 140 (Marichrichtg. n. Gubs meften); I, 145 (Folgen bavon); I, 168 f. (Bertehr m. d. III. Armee); I, 170 (ungunftige Lage b. Armee-Abtheila.); I. 172 (Mangel b. Stabes): I, 258 (Abmarfc) auf Blois); I, 309 (beichließt Abmarich n. Often): I. 312 ff. (Armee Abtheilg, wird b. II. Armee unterftellt); I, 348 (Bericht an b. gr. Hauptqu.); I, 353 (Gen. v. Stofc wird Generalftabichef); I, 355 f. (Schreiben an d. gr. Hauptqu.); I. 356 ff. (Bertehr m. b. II. Armee); I, 360 (Befehl feitens b. II. Armee); I,383 (Telegr. an bie II. Armee); I,385 f. (Eintreffen b. Gen, v. Stofch); I. 28\*. Friedrich Rarl, Bring v. Breufen, Ben. Felbm., Oberbefehlshaber ber II. Armee I, 47 (erhalt Anweifg., den Bormarich ju beschleunigen); I, 65 (Anfichten üb. Infurgententhum u Wiberftandefähigkeit Frankreiche); I, 67 f. (Berminberung b. Stärke b. II. Armee u. f. w.); 1, 84 (Befehl an b. 10. Armeeforps); I, 88 (Befehle an

b. Armeetheile); I, 162 (Schreiben an Großhrig. v. Medlba.); I, 225 (perfonliche Erfundg.): I. 241 (Befehl an b. 10. Armeeforps); I, 284 (besal.); I, 297 f. (Armeebefehl); I, 313 (Armees Abtheila, mirb ibm unterftellt); I. 315 (Schreiben an b. Armee-Abtheila.); I. 335 ff. (Entfenda, b. Grafen Balbers fee an b. Bringen); I, 341 f. (Empfang beffelben feitens b. Bringen): I, 356 ff. (Berfehr m. b. Armee-Abtheila.); I. 362 (Schreiben an b. König); I. 367 (Briefwechsel m. d. König): I. 392 (Entichluß z. Linksabmarich); I, 396 f. (Aufgaben b. Offenfive u. f. w.); I, 400; II. 59 (Schreiben an b. 10. Armees forps); II, 214 f.; II, 216 (b. Bring nimmt Aufstellg, auf b. Windmühlenberg b. Chalmont); II. 230 (Berhält= nif g. Gen. v. Alvensleben); II, 332 (b. Bring reitet bis gur Sohe v. Barville); II, 269 (Telegramm an b. Ronig); II, 274 ff. (Rudfehr n. Bithiviers u. bort einlaufende Melban.); II, 293 (Befehle an b. Armeetheile); II, 296 (Telegramm an b. König). Friedrich Wilhelm, Rronpring p. Preugen, Gen. Feldm., Oberbefehls: haber d. III. Armee I, 124. Friedrichsen, Lt. II, 153; II, 193.

### æ

Gamletta, Léon, I, 14 (Minister b. Innern); I, 15 (sein Eintressen in Tours); I, 22 (organisirt b. Harteigängerkrieg); I, 38 (auch Min. b. Kriegeß); I, 60 (Kriegsrath); I, 106; I, 108; I, 291; I, 380 (Besehl an 20. und 18. Armeerforps); I, 1\*; II, 305; II, 363. Gandon, frz. Kapitän II, 15. St. Gemme, Ortsch. öftl. Dreug I, 138. v. Gemmingen, Lt. II, 16. General: Ctappeninspektion I, 179. v. Gerhardt, Major II, 12; II, 132 s.; II, 140; II, 197; II, 200; II. 204; Gidy, Ortsch. nordwestl. Ortsch. 310 (Batt. zu 8 Gesch.).

Gien, Stadt an b. Loire oberh. Drleans I. 96: I. 104: I. 109: I. 234 f.: I, 391; I, 415; II, 314. Girarb, frg. Dberft I, 379; II, 15; Glasner, Relbm. II. 153. v. b. Golg, Dberft, Befehlshaber ber Artillerie 10. Armeekorps II, 78; II. 111. Soury, frg. Dberft II, 105; II, 115; II. 209. La Grange, Geboft II. 4. Grauhofen (Mobilgarben) II, 121 ff. Grenest, frz. Schriftst. II, 120; II, 243. v. Grolman, Lt. II, 13. Bubin, frg. Gen. I, 31 (bei Rouen u. Elbeuf). Buillot, fra. Oberft I, 203.

Ð. Saat, St. II, 240. v. Saefeler, Graf, Rajor I, 219. v. Hagen, Db. Lt. I, 277 f.; II, 95; TT. 98. Bainglaife, frg. Dberft I, 376. v. Sartmann, Gen. Lt., Rombr. b. 1. Rav. Div. I. 67: II. 65: II. 142: II, 183; II, 215; II, 231. Sauptquartier, großes, Gr. Majeftat b. Königs Wilhelm I, 132 (Direttiven an ben Großherzog v. Medlenbg.); I, 315 (Schreiben v. b. II. Armee): I, 334 (in Berfailles); I, 15\* (Nach: richten üb. b. Stanb b. frg. Ruftan.); f. auch Berfailles. Sausmann, Lt. II, 147; II, 153. v. Heimburg, Lt., Abjutant II, 112. Bergbruch, Sauptm. I, 391. v. Seubud, Db. 2t. I, 346. v. Sendebred, Major I, 202 f. v. b. Senben, Br. 2t. II, 132; II, 261; II. 265. v. Heyne, Lt. I, 177. Silten, Br. Lt. II, 198. hommes, Din. bes, b. Beaune la Rolande II. 9. houban, Stadt nordöstl. Dreug I, 138. | v. Kongfi, Dberft I, 346.

Subert, frg. Rapitan II, 14. v. Suene, Sauptm. im Generalftabe 10. Armeetorpe II. 17; II. 91; II. 173 ff. Hulfsquellen, militärifche, Frankreich & i. Franfreichs. Sunaus, Lt. I. 324.

### 3.

Alliers, Stadt am oberen Loir, fübwestl. Chartres. Strakenknotenpunkt I, 136; I, 144 (Gefecht). Inftrabirung b. 2. Armeetorps (v. Des n. Baris) 14\*. Rager, Mustetier II, 165. Japy, frg. Hauptm. II, 105. La Jarry Baffe, Gehoft II, 2; II, 5. Jarrifon, Ortich. II, 2. Jaubrais, Ortfc. norboftl. von Senonches I. 144 (Gefecht). Jaureguiberry, frz. Abmiral I, 115. Jaures, frg. Rap. g. S. I, 96 (erhalt 21. Armeeforps); I, 103 (wirb b. Ben. Murelle unterftellt). Joiann, Stadt an d. Donne, unterh. Murerre I. 413. Joinville, Stadt an d. oberen Marne I, 76 (Magazin). St. Julien, Ortich. nordweftl. von Joigny I, 211. Juranville, Ortsch. füboftl. Beaune la Rolande I. 380: II, 1; II, 96.

### R.

v. Kalinowsty I., Ob. Lt. II, 238. Rartenfamper, Mustetier II, 165. Rehl I., 2t. II, 193. v. Rehler, Br. 2t. II, 132; II. 198; II, 204. Rempfe, Gefr. II, 165. v. Kleift, Hauptm. II, 198. Rnauer, Sauptm. u. Batt. Chef II, 121; II, 135; II, 164; II, 228. v. Rölichen, Major II, 93; II, 97.

Rörber, Major II, 163; II, 166; II, 222: II. 227.

v. Rone, St. I. 272; I. 283.

v. Kraak, Gen. Lt. I, 179; I, 181; I. 197: I. 313: I. 379: I. 410: I. 413.

v. Krenski, Oberft, Generalftabschef b. Großherzogs v. Medibg. I, 172 f.; I, 352 ff.; I, 386 f.

Rretschman, Major II, 143; II, 231. Rriegsrath b. Franzosen I, 41 (in Salbris am 25. Ott.); I, 59 (in Billeneuve b'Ingré am 12. Nov.). Rrische, Lt. II. 194.

v. Rrofigt, Generalmajor u. Rommbr. b. 10. Kav. Brig. I, 308 f.

### ٤.

Labon, Ortich. füböstl. Beaune la Roslande I, 272; I, 278 (Gefecht); I, 366; I, 376; I, 388 ff.; I, 415; II, 5. Lambart, Min., füböstl. Beaune la Roslande II. 5.

Lancelle, Br. Lt. II, 133; II, 149 ff.; II, 159 ff.; II, 191 f.

v. d. Landen, Bizefeldwebel II, 12; II, 198.

Lanbelles, Ortich. weftl. Chartres I, 138.

Landon Chateau, Stabt nörbl. Montagis I, 203; I, 222; I, 329; I, 367; I, 376 ff.; I, 392; I, 394; I, 413.

Lang, Lt. II, 153.

Langres, Festg. I, 72; I, 79; I, 180. Lateraloperation (auf Bourges) I, 410.

St. Laurent, Ortsch. öftl. Mezières I, 49.

St. Laurent bes Bois, Ortic. am Rorbostrand b. Waldes v. Marchénoir I, 382.

Lehautcourt, frz. Schriftst. II, 117; II, 120; II, 208.

Lehmann, Oberst I, 277; II, 103. Lehmann, Major I, 204; I, 211; I, 234; I, 321; I, 390. Lente, Sauptm. im Generalstabe ber III. Armee I, 54.

v. Lerener, Lt. II, 13 f.

p. Leffing, Sauptm. II. 174.

Leu, Bois de la, westl. Beaune la Rolande II, 24.

Lévaville St. Sauveur, Ortsch. nordl. Chateauneuf I. 138.

v. Levesow, Lt. I, 177.

v. Linbeiner, Major II, 93.

Lipowsky, Db. Lt., Führer eines Freiskorps I, 94; I, 100; I, 101.

Loing, linker Seine-Bufluß I, 222; I, 329; I, 393; I, 418 f.

Loir, linker Sarthe-Zufluß I, 311; I, 248 f.; I, 383.

Loire, Fluß I, 2 ff.; II, 2 ff.

Long Cour, Ortsch. östl. Beaune la Rolande II. 9.

be Longuerue, frg. Ben. I, 271.

Lorcy, Ortigo. öftl. Beaune la Rolande I, 377 f.; I, 388; II, 1 (Gefecht). Lorris. Städtchen fühmestl. v. Monts

Lorris, Stabtchen fübweftl. v. Monts argis I, 415; II, 272.

v. Lottum, Graf, Lt. I, 86.

St. Loup, Ortsch. östl. Orleans I, 272 f.; I, 380; II, 2.

v. Lüberit, Gen. Major I, 324; II, 65; II, 182.

v. Lüttwig, Lt. II, 175.

St. Lyé, Ortsch. nordöstl. v. Orléans I. 417.

Lyon, Stadt I, 71 (Armee v. L. unter Gen. Cambriels).

### M.

La Madeleine, nördl. v. Rogent le Rotrou I, 156 (Gefecht).

Magazine, beutsche I, 75; I, 76. St. Maizme, Ortich. westl. Chateausneuf I, 144 (Gefecht).

Maizerie, Ortsch. b. Beaune la Ros lande II, 2.

Maizières, Städtchen füböftl. Beaune la Rolande I, 280 (Gefecht); I, 380; I, 391; II, 3. Le Mans, Stadt an b. Sarthe I, 155; I. 162.

v. Manftein, Gen. b. Inf., fomm. Gen. b. 9. Armeeforps I, 124; I, 191; I, 213; I, 215; I, 218; I, 267; I, 268; I, 362; I, 395; II, 355 (Charafteriftif).

La Marchaise, Ortsch. b. Beaune la Rolande II. 7.

Marchénoir, Balb v. I, 49 (Erfundg. am 7. Nov.); I, 381; I, 416.

Ment, hauptm. II, 144; II, 146.

Marcilly, Ortsch. nordöstl. Beaune la Rolande II, 2.

Martineau, frz. Gen. I, 269.

Le Martron, Ortsch. b. Beaune la Rolande II, 4.

Mauranby, frg. Gen. I, 96.

St. Maurice, Ortsch. westl. v. Mont: argis II. 11.

Medlenburg : Schwerin, Großherzog v., f. Friedrich Franz u. f. w.

Men, Feftg. I, 63 (Uebergabe); I, 75 (Magazin).

Meung, Stadt an b. Loire unterh. Orleans I, 109.

Michel, frz. Gen. I, 224; I, 241; I, 243.

St. Michel, Ortsch. westl. v. Beaune la Rolande II. 119.

Militarifche Sulfsquellen Frant. reichs f. Frantreichs.

Mitsche, Hauptm. II, 147; II, 193. Mobs, Et. II, 262.

v. Molife, Graf, Gen. d. Snf. u. Chef b. Generalftabes I, 70; I, 87; I, 132; I, 151; I, 153; I, 158; I, 183; I, 188; I, 191; I, 201; I, 261; I, 299; I, 313 f.; I, 331; I, 340; I, 353; I, 367; I, 374; I, 383; II, 65; II, 75; II, 323.

Montagne, Mind de la, bei Beaune la Rolande II, 25; II, 189.

Montargis, Stadt am Loing, fübl. Fontainebleau I, 105; I, 109; I, 212; I, 329; I, 333; I, 376 f.; I, 390 ff.; I, 415. Montbarrois, Ortsch. sübwestl. Beaune la Rolande II. 119.

Moret, Ortsch., Ctappenort b. Linie Sens-Wontargis II, 67.

be la Motterouge, frz. General I, 31 (15. Armeeforps); I, 35 f.; I, 37 (tritt vom Befehl zurüd).

Mouffeau, Ortsch. nordwestl. Beaune la Rolande II. 119.

### 32.

Rancray, Ortich. weftl. Beaune la Rolande I, 203 (Gefecht); I, 376; I, 380. Rargis, Ortich. nördl. v. Montargis II, 58.

Rationalen Bertheibigung, Regierung ber, f. Regierung b. n. B.

v. Naymer, Hauptm. I, 282; II, 45; II, 49; II, 144 ff.; II, 151; II, 160; II, 261.

Remours, Stadt am Loing fübl. Fontainebleau I, 177 (Ueberfall); I, 222; I, 321; I, 377.

v. Rerée, Pr. Lt. im 16. Rgt. II, 144; II, 146; II, 160; II, 191 f.

v. Nerée, Pr. Lt. im 57. Agt. II, 132; II, 198.

Reufchateau, Ortsch. I, 76 (Magazin). Reumeister, Ing. Hauptm. v. Generalstommando 10. Armeetorps II, 273; II. 322.

Reuville aug Bois, Ortsch. norböstt. Orléans I, 270.

La Roëlle, Ortsch. fübl. Chateauneuf I, 138.

Rogent le Rotrou, Stadt am oberen Huisne I, 109; I, 185; I, 140; I, 151 (Straßenknotenpunkt); I, 155 (Hauptstützpunkt).

Nogent f. Eure, Stadt füböstl. Dreug I, 154 (Hauptquart. b. 4. Kav. Div.). Rord. Armee I, 71.

v. Normann, Rittm. II, 175; II, 218. Novéant, Ortfc. oberh. Rey I, 75 (Magazin).

Ruifement, Ortich. fübl. Dreug I, 138.

Ð.

Dgilvy, engl. Hauptm. I, 106 (tritt b. Ben. Crouzat als Generalftabsoffizier ein); I, 282 (fäut); I, 290; I, 318. Ohly, Hauptm. II, 45; II, 154 f.; II, 192; II. 236 f. Operationsbafen, vericiebene, Enbe September I. 30. Orbre be Bataille I, 2\* (Loire: Armee); I, 19\* (II. Armee); I, 28\* (Armee: Abtheilung). Drganifatorifde Defrete b. neuen Regierung b. nat. Berth. I, 18 ff.; I, 23 (über b. Gifenbahnmefen). Drleans, Stadt I, 2 ff.; II, 2 ff. Orme, Ortich, fühmeftl. Beaune la Rolande II, 1 (Borpoften). Ormeteau, Butte be l', norbmeftl. Beaune la Rolande II. 214. L'Drminette, Ortich. fübl. v. Beaune la Rolande II, 2.

Paech, Lt. II, 227. bes Ballieres, fra. Ben. I. 35; I. 94 (Befehlshaber b. 15. Armeeforps); I. 268; I, 271; I, 304 f.; I, 332 f.; I, 397; I, 416 ff.; II, 82; II, 124; II, 300 f. Paffy, Ortich. fübl. Sens I, 204; I, 222 (Gefecht). Patan, Ortich. fübmeftl. Artenan II, 74. Peters, Mustetier II, 165. La Pierre percée, Ortich. nordl. Beaune la Rolande II, 136; II, 137 (Bufche v. B. befest); II, 163; II, 190. Bilatrie, frg. Gen. II, 105. Bithiviers, Stadt norboftl. Orleans I, 112; I, 113 (Berfammlungspunkt b. Deutschen); I, 302; I, 335. v. Blaten, 2t. II, 149; II, 211. p. Bobbielsti, Ben. Lt., Generalquartiermeifter I, 339 ff.; I, 353; I, 367.

v. Bobbielsti, Br. Lt., Generalftabs: offizier beim 10. Armeeforns I. 77: II, 174 ff.; II, 218; II, 322. Polignac, frz. Gen. u. Div. Kommbr. I, 282; I, 286; II, 119. Bont & Mouffon, Stadt I. 75 (Magazin). Branchowski, Major II, 101 f. Buiseaur, Städtchen nordöstl. v. Bithiviers I, 302.

### D.

Queichevelle, Ortich, fühmeftl. p. Beaune la Rolande II. 2. La Queue de la Fontaine, Wald nörbl. Chateauneuf en Thimerais I. 143 (Gefecht).

### R.

v. Rabede, Dberft II, 141. Mäber, 2t. II. 131. v. Rangau, Gen. Dajor, Detachements: führer I, 211 ff.; II, 13. v. Rauch, Gen. Major I, 347 f. de Rège, Lt. II, 262. Regierung der nationalen Bertheidis gung I, 14 (Mitglieber); I, 16 (Ber= legung des Siges der R. nach Tours); I. 18 ff. (organisatorische Defrete ber neuen Regierung); I, 29 (Rüftungen). Reinhard, Bizefeldw. II, 153. Renard, Chateau I. 234. Renaudot, frz. Rittm. II, 113. v. Rheinbaben, Ben. Et., Romman= beur d. 5. Rav. Div. I, 132. Ribourt, frz. Rap. z. S. I, 98. Rindfleisch, Schriftft. II, 86. Robert, frg. Db. Lt. II, 85; II, 100; II, 109. La Roche, Ortich. an b. Donne nordl. Augerre I, 207 (Gefecht). Les Roches, Sobe auf b. Oftseite v. Beaune la Rolande II. 21: II. 166. Robe, Db. Lt. I, 268 f.

Rolande: Bach II, 9.

Romainville, Ortich. nörbl. Beaune la Rolande II, 121; II, 163; II, 165 (Wälbchen); II, 173.

v. Roon, Gen. b. Inf., Kriegsminister I. 353.

v. Rosenberg, Ob. St. I. 86.

Rothhofen (frz. Linientruppen) II, 120 ff. Rouen, Stadt I, 71 (Streitfräfte unter Gen. Briant).

Rozières, Ortsch. westl. v. Orléans I. 401.

La Rue Bouffier, Ortsch. nörbl. Beaune la Rolande II, 163; II, 166; II, 176.

### €.

Salbris, Ortsch. nörbl. Bierzon 1, 41 (Kriegsrath am 25. Oft.).

v. Sanbers, Major II, 14.

Sannow, Ob. Lt. I, 275; II, 13; II, 147; II, 154; II, 255.

Santeau, Gehöft norböftl. Orleans I. 272.

Santilly, Ortsch. nördl. Artenay I, 236 (Ueberfall).

Schaumann, Db. Lt. II, 222; II, 227 f.

v. Scheffer, Lt. II, 265.

v. Schent, Lt. II, 14.

v. Scherff, Major im Generalftabe II, 17; II, 141 ff.; II, 167; II, 169; II, 174; II, 176; II, 181; II, 222 f.; II, 235; II, 237 f.

v. Schlegell, 2t. I, 205.

v. Schmidt, Ben. Major I, 416.

v. Schmidt, Major II, 7.

v. Schoeler, Major I, 272 f.; II, 4; II, 119; II, 127; II, 133 ff.; II, 180; II, 223 f.; II, 227.

Scholl, 2t. 11, 149.

Schraber II., 2t. II, 193.

v. Schwerin, Graf, Gen. Major II, 221; II, 224.

Seebed', Hauptm. im Generalftabe 10. Armeekorps I, 272 f.; I, 319 f.; I, 375; II, 90; II, 322.

Ségard, frz. Gen. II, 123.

Siegener, 2t. II, 92.

Simonin, frg. Dberft II, 162.

Soeft, Hauptm. II, 121; II, 139 f.; II, 222 ff.; II, 226; II, 234; II, 264. de Sonis, frz. Gen. I, 115; I, 258; I, 308 (befehligt b. 17. Armeekorps); I, 347; I, 381 f.; I, 415 ff.

Spangenberg, 2t. I, 321.

v. Steinader, Dajor II, 111.

v. Stiehle, Gen. Major, Generalstabs: chef b. II. Armee I, 72; I, 198; I, 220; I. 228; I, 233; I, 336; I, 341; I, 367; I, 374; I, 412; II, 65; II, 71 ff.; II, 233; II, 269; II, 292.

Stoephasius, Hauptm. u. Battr. Chef II, 220; II, 228.

Stolberg = Wernigerobe, Graf zu, Gen. Lt., Kommandeur b. 2. Kav. Div. I, 49; I, 237; I, 239; I, 268.

Stolterfoth, Br. St. II, 111 f.

v. Stofch, Gen. Lt. I, 343; I, 353 ff. (wird Generalftabschef bei b. Armee-Abtheilg.); I, 385 ff. (trifft bort ein); I, 389 ff.; II, 72; II, 292; II, 352.

v. Streit, &t. II, 149 f.

v. Stülpnagel, Gen. Lt., Kommdr. b. 5. Div. II, 212; II, 214.

### T.

Taine, frz. Geschichtsschreiber II, 363. v. d. Tann, Gen. d. Ins., komm. Gen. d. 1. bayer. Armeekorps I, 34 (Obersbesehl auch üb. d. 22. Div., d. 2., 6. u. 4. Kav. Div.); I, 37 f. (Besehung v. Orléans); I, 49 ff. (Treffen b. Coulmiers); I, 308; I, 339 f.

Tantémont, Gehöft bei Beaune la Rolande II, 5.

v. Tansen, hauptm. I, 279; II, 94. Thiers, Abolf, frz. Staatsm. I, 14 (besucht vom 12. Sept. ab auswärtige hofe); I, 38 (kehrt zurück).

Thimert, Ortsch. sübl. Chateauneuf en Thimerais I, 138.

Thornton, frz. Gen. II, 122; II, 147. v. Tiebemann, Gen. Lt., Stappens befehlshaber I, 321.

v. Tiedemann, Hauptm. II, 16. Torçay, Ortich. fübweftl. Dreug I, 143 (Gefecht).

Toul, Feftg. I, 75 (Magazin).

Tournemine, frz. Hauptm. II, 251 (Errichtg. v. Denkmälern).

Tours, Stadt an b. Loire I, 380 f. Tours, Ortsch. nördl. Artenay I, 34 (Borstoß am 5. Ott.); I, 51 (Rückzug nach T.).

Treon, Ortich, fübmeftl. Dreug I, 138. v. Tresdom, Gen. Lt., Führer b. 17. Inf. Div. I, 138 (nimmt Dreug ein). Trochu, fra. Gen. I, 103.

Tropes, Stadt an b. oberen Seine I, 78; I, 86; I, 179 (Gen. Etappensinspettion): I. 321.

### u.

Unerre, Ortsch. süböstl. Rogent le Rostrou I, 347.

### 23.

v. Balentini, Oberft I, 238; I, 280; I, 391 f.; II, 93; II, 98; II, 270; II, 273.

Barize, Ortsch. norböstl. Chateaubun, Conie-Uebergang I, 100 (Brude burch Gen. Fiered zerftört).

Benbome, Stadt am Loir I, 385.

v. Berdy, Ob. Lt. I, 353. Bergouville, Orlsch. südöstl. Beaune

Bergouville, Orlich, süböstl. Beaune la Rolande, II, 3. Bersailles, Stadt, großes Hauptquar:

tier Sr. Maj. d. Königs I, 53 (Beurthlg. d. Lage v. d. Aanns); I, 63 f. (Befehl üb. d. Berwendg. d. vor Methofind. Truppen); I, 70 f. (Direktiven f. d. II. Armee); I, 120 f. (Abmarfch n. Chartes wird angehalten); I, 182 (neue Direktiven f. d. Armee-Abtheilg.); I, 166 (Borgänge im gr. Hauptqu.); I, 168 f. (Weinungsverschiedenheiten); I, 183 (Schreiben an d. II. Armee);

I, 187 (erfte Ibee 3. Angriff auf Dre léans): I. 190 (Direttipen an b. II. Armee): I. 240 (Schreiben an b. II. Armee); I, 299 (Berichiebenheit b. Anicauungen zwischen b. gr. Sauptqu. u. b. II. Armee): I. 312 (Armee= Abtheila, wird ber II. Armee unters ftellt); I, 315 (Schreiben an b. II. Armee); I, 334 ff. (Borgange im ar. hauptqu.; Graf Balberfee mirb gur IL Armee gefanbt); I, 348 (Bericht b. Armee-Abtheila.); I. 350 (Borgange in 2.): I. 353 (Ernennung b. Gen. v. Stofch g. Generalftabschef bei b. Armee=Abtheilg.); I, 358 (Bericht b. II. Armee); I, 360 (Bericht b. Grafen Balberfee); I. 362 (Bericht b. Bringen Friedr. Karl); I. 398 (weiterer Bericht b. Grafen Balberfee); I. 15\* (Rachrichten üb. b. Stand b. frz. Ruftungen bis 3. Nov.); II, 65 (Bericht b. Gen. v. Stiehle); II, 75 (Antwort barauf); II, 77 (Schutmafregel f. b. Etappenlinie b. II. Armee).

Billeneuve d'Ingré, Ortsch. I, 59 (Kriegsrath d. Franzosen am 12. Nov.). Billeneuve le Roi, Ortsch. b. Paris I, 209.

Billereau, Ortsch. öftl. Artenay I, 417. Billiers, Ortsch. bei Beaune la Rolande II, 4.

Billiers f. M., Ortfc. nördl. v. Chaumont I, 87 (Eifenbahnbrücken zerftört).

Bivenot, frz. Oberft II, 122; II, 136 f.; II, 156.

v. Boigts: Rhet, Gen. b. Inf., fomm. Gen. b. 10. Armeeforps I, 182; I, 238; I, 279; I, 281; I, 285; I, 322; I, 375; I, 379; I, 390 ff.; I, 395; I, 410 ff.; II, 57; II, 60; II, 64 f.; II, 90 f.; II, 103; II, 109; II, 171 f.; II, 176; II, 182; II, 217; II, 269 ff.; II, 347 (Charafteriftif).

v. Boigts: Rhey, Oberft, Generalstabschef b. 3. Armeetorps I, 77; I, 272. Borpostenstellungen am 28. Ott. früh II, 1.

### 29.

Balb v. Orleans f. Orleans. v. Balberfee, Graf, Db. 2t. I. 336; I. 340 ff. (Abreise n. Bithiviers); I. 360 f. (Bericht an b. Rönig); I, 367; I, 398 (Bericht an b. König); II, 61; II, 175; II, 194; II, 219 f.; II, 230 ff.; II, 274; II, 288 f.; II, 297. v. Walbow, Db. Lt. II, 15. p. Webell, Gen. Major I, 238; II, 12; II, 130; II, 133; II, 169. p. Wehren, Major im 56. Rgt. II, 95. v. Behren, Major im 57. Rgt. I, 272 ff.: II. 4: II. 149; II. 247. p. Berber, Gen. St., fpater Gen. b. Inf. I, 63 (gegen b. Oft-Armee); I, 237 f.; I, 241; I, 331; II, 77. Wernher, Rittm. I, 283. Besemann, Unteroff. II, 165. Bilbelm, Ronig v. Breugen I, 121; I, 313; I, 384 ff.; I, 353; I, 367; I. 410. p. Willich, St. II. 16.

v. Willisen, Major I, 268 f. Windmühlenberg (b. Beaune la Rolande) II, 14. Windmühlenberg (b. Chalmont) U, 216. Wins, Major II, 239. Wolff I., 2t. II, 193. v. Woyna, Gen. Major I, 238; I, 277 ff.; II, 78; II, 108; II, 163; II, 166; II, 179; II, 234 f.; II, 240.

### 9).

v. Bulffen, Oberft II, 194; II, 234.

Barmeling, Br. 2t. II. 127.

Ponne, linker Seine-Buffuß I, 892;

### 3.

- v. Zastrow, Gen. d. Inf , komm. Gen. d. 7. Armeekorps II, 77.
- v. Bulow, Major II, 46; II, 50.





# ellung um 1¾ Uhr auf der Westseite.

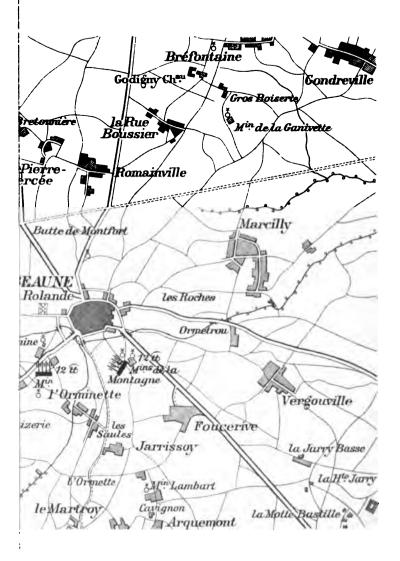

stab 1:40000.





. . .

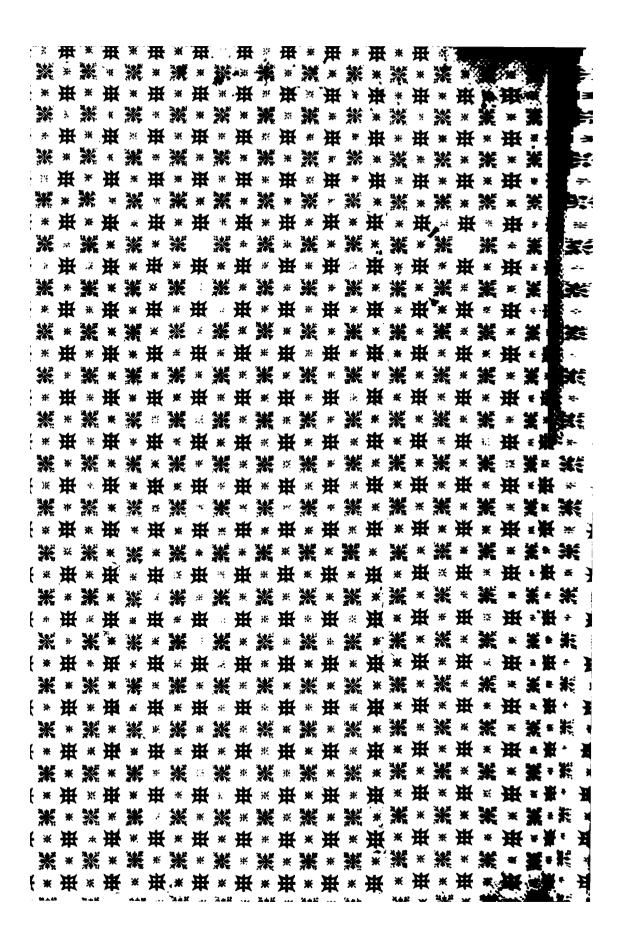